Jwan Sontscharow Oblomow 点((代数)))))



## THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES

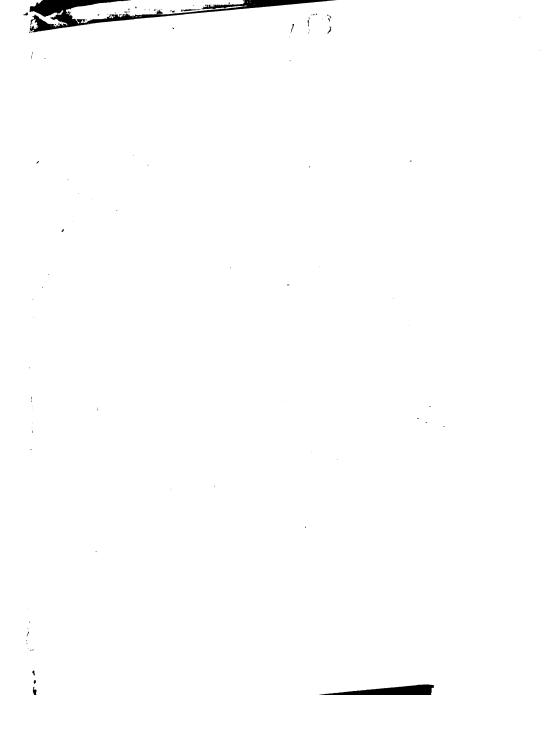

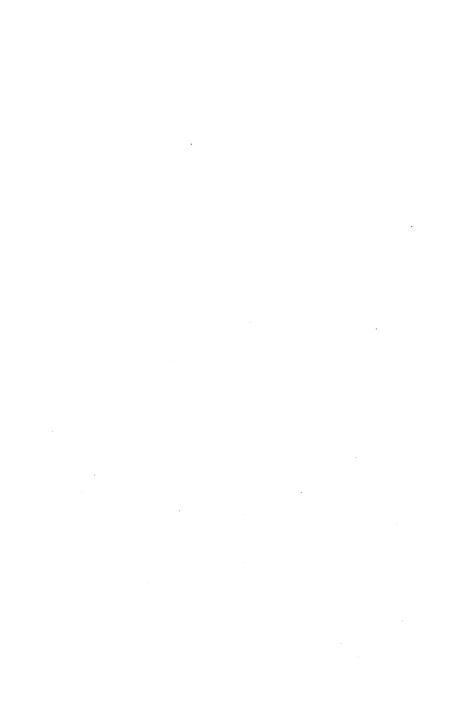



## Iman Gontscharow

Gesammelte Werfe

3meiter Band:

Oblomow

Berlag von Bruno Caffirer Berlin 1910

## Oblomow

Roman

in vier Teilen

von

Iman Gontscharow

Berlag von Bruno Caffirer Berlin 1910 Erfte ungefürzte deutsche Ausgabe Übersetzung von Clara Brauner

PG 3337 GBA2G V. 2

C. V

Erster Teil

## 1816035

•

In der Gorochowajastraße, in einem der großen Säufer, dessen Bevölkerung für eine gange Rreisstadt ausgereicht hätte, lag des Morgens Ilja Aliitsch Oblomow in seiner Wohnung auf dem Sofa. Er war ein etwa zweiunddreikigiähriger Mann von mittlerem Wuchs und angenehmem Aukern, mit dunkelarauen Augen, die über Wand und Zimmerdecke sorglos streiften und jenes unbestimmte Sinnen ausdrückten. welches darauf binwies, dak ibn nichts beschäftigte und nichts beunruhigte. Die Sorglosigkeit ging vom Gesicht auf die Stellung des ganzen Körpers und selbst auf die Schlafrockfalten über. Manchmal trübte sich sein Blick durch einen Anflug von Müdigkeit oder Langeweile. Aber weder die Müdigkeit noch die Langeweile konnten von seinem Gesicht auch nur für einen Augenblick die Weichbeit vertreiben. die der herrschende und grundlegende Ausdruck nicht nur seines Gesichtes, sondern seiner ganzen Seele war. Diese Seele leuchtete hell aus den Augen, dem Lächeln und einer jeden Ropf- und Handbewegung. Ein flüchtig beobachtender, teilnahmsloser Mensch würde Oblomow nur im Vorübergeben anbliden und sagen: "Das ist gewiß ein auter, einfacher Rerl!" Ein tieferer und teilnehmenderer Mensch würde sein Gesicht lange betrachten und dann lächelnd, in angenehmes Sinnen vertieft, weitergeben.

Alja Aljitschs Gesichtsfarbe war weder rot. noch dunkel, noch ausgesprochen blak, sondern unbestimmt, und sie erschien vielleicht deswegen so. weil Oblomow, gar nicht im Verhältnis zu seinem Alter, aufgedunsen war: sei es aus Mangel an Bewegung ober an Luft oder vielleicht an beidem. Überhaupt erschien sein Körper, nach der matten. zu weiken Färbung des Halses, den kleinen weichen Händen und den schlaffen Schultern zu urteilen, für einen Mann zu sehr verzärtelt. Seine Bewegungen wurden, selbst wenn er erregt war, durch eine gewisse Sanftheit und eine der Grazie nicht entbehrende Trägheit gedämpft. Wenn ihm eine Sorgenwolke aus der Seele aufs Antlit glitt, umzog sich sein Blick, auf der Stirn erschienen Falten, und es begann ein Spiel des Aweifels, der Trauer, des Schreckens; doch diese Unruhe erstarrte selten in der Form einer bestimmten Adee und verwandelte sich noch seltener in ein Vorhaben. Die ganze Erregung löste sich in einen Seufzer auf und erstarb in Teilnahmlosigkeit und Hindammern.

Wie gut paste Oblomows Hausanzug zu seinen ruhigen Sesichtszügen und seinem verzärtelten Körper! Er trug einen Schlafrod aus persischem Stoff, einen echten morgenländischen Schlafrod — ohne die geringste Anlehnung an Europa, ohne Quasten, ohne Samt, ohne Taille — der so weit war, daß Oblomow sich zweimal hineinwideln konnte. Nach der unveränderlichen asiatischen Mode erweiterten sich die Ärmel von den Fingern zur Schulter immer mehr und mehr. Trozdem dieser Schlafrod seine ursprüngliche Frische eingebüßt hatte und seinen früheren, natürlichen Slanz stellenweise durch einen erworbenen ersetzt hatte, war ihm doch noch die Lebastigkeit der morgenländischen Farbe und die Dauerhaftigkeit des Sewebes geblieben.

Der Schlafrod hatte in Oblomows Augen ein Menge unschätzbarer Eigenschaften: er war weich und schmiegsam; man fühlte ihn kaum auf sich; er paßte sich, gleich einem gehorsamen Sklaven, den caringsten Ramagungen des Bärners

geringsten Bewegungen des Rörpers an.

Oblomow ging zu Hause immer ohne Krawatte und ohne Weste herum, denn er liebte die Bequemlickeit und Freiheit. Er trug lange, weiche und breite Pantoffel; wenn er seine Füße vom Bett auf den Fußboden herabgleiten ließ, schlüpfte er ohne hinzubliden mit unsehlbarer Sicherheit in

beide Pantoffel auf einmal.

Das Liegen war für Isja Isjitsch weber eine Notwendigkeit, wie für einen Kranken oder einen Schläfrigen, noch eine Zufälligkeit, wie für einen Ermüdeten, noch ein Bergnügen, wie für einen Faulen: es war sein normaler Zustand. Wenn er zu Hause war — und er war fast immer zu Hause — lag er stets in dem Raum, in welchem wir ihn angetroffen haben und der ihm als Schlaf-, Arbeitsund Empfangszimmer diente. Er besaß noch drei Zimmer, doch er blickte selten hinein, höchstens des Morgens — aber auch nicht jeden Tag — wenn sein Diener das Arbeitszimmer fegte, was nicht täglich geschah. In jenen Zimmern steckten die Möbel in Überzügen, und die Stores waren herabgelassen.

Das Zimmer, in welchem Ilja Iljitsch lag, erschien auf den ersten Blick sehr schön eingerichtet. Es standen darin zwei mit Seide überzogene Sosas, ein Sekretär aus Mahagoniholz und ein schöner Wandschirm mit gestickten, in der Natur nirgends vorkommenden Vögeln und Früchten. Auch gab es darin seidene Vorhänge, Teppiche, ein paar Bilder, Bronzen, Porzellan und eine Menge hübscher Rleinigkeiten. Doch hätte das ersahrene Auge eines

Menschen von Seschmad auf den ersten flüchtigen Blid aus alledem nur den Wunsch herausgelesen, den unvermeiblichen Anstand so gut es eben ging zu wahren. Oblomow war bei der Einrichtung seines Arbeitszimmers sicherlich nur von dieser Absicht geleitet worden. Ein verseinerter Seschmad hätte sich nicht mit solchen schweren, ungraziösen Mahagonisesseln und wackligen Etageren begnügt. Die Lehne des einen Sosas hatte sich gesentt, und das aufgeklebte Holz stand stellenweise davon ab.

Die Bilder, Vasen und Rleinigkeiten trugen den-

selben Charakter.

Doch der Eigentümer selbst betrachtete die Einrichtung seines Arbeitszimmers so kalt und zerstreut, als fragte er mit den Augen: "Wer hat das alles hergeschleppt und hineingestellt?" Auf dieses kühle Verhalten Oblomows seinem Eigentum gegenüber und vielleicht auch auf das noch küblere Verhalten seiner Dieners Sachar demselben Gegenstand gegenüber war es zurückzuführen, daß der Zustand des Arbeitszimmers bei genauerer Untersuchung durch die darin herrschende Nachlässigkeit und Verwahrlofung verblüffte. Auf den Wänden, bei den Bildern hing staubiges Spinngewebe in Form von Gewinden; statt die Gegenstände wiederzugeben. mochten die Spiegel eher als Tafeln dienen, auf deren Staub man irgendwelche Notizen aufzeichnen konnte. Die Teppiche waren fleckig. Auf dem Sofa lag ein vergessenes Handtuch; es kam selten vor, daß auf dem Tische nicht ein Teller mit einem Salzfasse und einem abgenagten Knochen von dem lekten Abendbrot zurückgeblieben war Brotkrumen herumlagen. Wäre dieser Teller und die am Bett lehnende, soeben zu Ende gerauchte Pfeife oder deren im Bett liegender Eigentümer nicht gewesen, so konnte man glauben, es wohne

hier, niemand — so verstaubt, verblichen und überhaupt so ohne jede lebendige Spur einer menschlichen Anwesenheit war alles. Auf den Etageren lagen zwar zwei, drei aufgeschlagene Bücher, hier trieb sich eine Beitung herum und dort auf dem Sekretär stand auch ein Tintenfaß mit Federn, aber die geöffneten Seiten der Bücher waren staubig und vergilbt; man sah, daß sie schon lange fortgeworsen waren; die Beitung wies ein vorjähriges Datum aus, und wenn man die Feder ins Tintensaß gesteckt hätte, so wären höchstens erschrockene, summende Fliegen herausgeschwirrt.

Ilja Iljitsch wachte gegen seine Gewohnheit sehr früh, um acht Uhr, auf. Er war durch irgend etwas sehr in Anspruch genommen. Auf seinem Gesicht drückten sich abwechselnd bald Angst, bald Traurigteit, bald Arger aus. Man sah, daß in seinem Innern sich ein Rampf abspielte und daß der Verstand ihm

noch nicht zu Hilfe gekommen war.

Óblomow hatte nämlich am vorhergehenden Tage einen unangenehmen Brief von seinem Dorfschulzen erhalten. Man kann sich denken, von was für Unannehmlickeiten ein Dorfschulze schreiben kann: von Mißernte, Bahlungsrücktänden, Verringerungen der Einnahmen usw. Trokdem der Dorfschulze im vorigen und vorvorigen Jahre seinem Herrn genau ebensolche Briefe geschrieben hatte, wirkte dieser letzte Brief ebenso stark wie jede unangenehme Überraschung.

War es denn auch etwas Leichtes? Salt es doch über die Wege zur Anwendung irgendwelcher Makregeln achzudenken. Übrigens muß man der Aufmerksanzeit, die Ilja Iljitsch seinen Seschäften entgegenbrachte, Serechtigkeit widerfahren lassen. Er hatte unmittelbar nach dem ersten unangenehmen Brief seines Sorfschulzen vor ein paar Jahren

damit begonnen, im Geiste den Plan verschiedener Anderungen und Verbesserungen in der Verwaltung seines Gutes auszuarbeiten. In diesem Plane wurden verschiedene neue ökonomische, polizeiliche und noch andere Maßregeln in Aussicht gestellt. Doch der Plan war noch lange nicht ganz ausgearbeitet, und die unangenehmen Briefe des Oorschulzen wiederholten sich alljährlich, trieben ihn zur Tätigkeit an und störten folglich seine Ruhe. Oblomow erkannte die Notwendigkeit, etwas Ent-

scheidendes zu beginnen.

Er hatte sich gleich beim Erwachen vorgenommen. aufzustehen, sich zu waschen und, nachdem er Tee getrunken haben würde, gründlich nachzudenken, manches in Erwägung zu ziehen, zu notieren, sich überhaupt der Sache ganz zu widmen. Er lag eine halbe Stunde lang da und qualte sich mit diesem Vorsake ab: doch dann überlegte er sich, daß er dies alles auch nach dem Frühstück tun konnte, und daß er den Tee wie immer liegend trinken könnte. um so mehr, als diese Stellung zum Nachdenken nicht minder geeignet war. So tat er denn auch. Nach dem Tee aber richtete er sich auf seinem Lager auf und wäre beinahe aufgestanden; ja er hatte sogar begonnen, auf die Vantoffel blidend, den einen Fuß vom Bette zu ihnen herabgleiten zu lassen; doch gleich darauf zog er ihn wieder zurück.

Es schlug halb zehn, İlja Aljitsch raffte sich auf. "Was soll denn das, wahrhaftig!" sagte er laut und ärgerlich. "Man muß doch ein Gewissen haben; es ist Beit, mit der Arbeit zu beginnen! Wenn man sich gehn läßt, so..."

— Sachar! — rief er.

In dem Zimmer, das nur durch einen kleinen Korridor von Ilja Iljitsche Arbeitszimmer getrennt war, hörte man zuerst etwas, wie das Brummen eines Rettenhundes und dann das Geräusch von irgendwo herabspringender Füße. Das war Sachar, der von der Ofenbank herabsprang, auf welcher er gewöhnlich seine Zeit vor sich hindösend verbrachte.

Ins Zimmer trat ein älterer Mann in einem grauen Rock mit einem Loch unter dem Arm und einem daraus hervorschauenden Hemdzipfel, in einer grauen Weste mit Messingknöpfen, mit einem Schäbel, nacht wie ein Knie, und einem breiten, dichten, dunkelblond und grau melierten Backenbart, dessen jede Hälfte für drei Bärte ausgereicht haben würde.

Sachar machte keine Versuche, das ihm von Gott verliehene Außere, auch die von ihm im Dorf getragene Rleibung ju ändern. Seine Unzüge wurden ihm nach dem Modell, das er sich aus dem Dorfe mitgebracht hatte, genäht. Der graue Rod und die Weste gefielen ihm auch darum, weil er in dieser halbmilitärischen Rleidung eine schwache Erinnerung an die Livree sab, die er einst trug, als er die verstorbenen Herrschaften in die Kirche ober bei Visiten bealeitete: die Livree war aber in seiner Erinnerung das einzige Symbol der Würde des Hauses Oblomow. Nichts sonst erinnerte den Alten mehr an das wohlige, ruhige, herrschaftliche Leben im entlegenen Dorfe. Die alten Herrschaften waren gestorben, die Familienporträts waren zu Kause geblieben und lagen wohl irgendwo auf dem Dachboden herum; die Überlieferung von der alten Lebensweise und der Vornehmheit der Familie verschwand mit der Reit oder lebte nur in der Erinnerung weniger im Dorfe zurückgebliebener Greise. Darum war der graue Rod Sachar so teuer; darin, wie auch in einigen im Gesichte und in den Manieren des Herrn erhaltenen Merkmalen, die an seine Eltern erinnerten, und in seinen Launen, über die

er zwar im Geiste und laut brummte, die er aber in seinem Innern als die Außerung des herrschaftlichen Willens und Rechtes achtete, sah er schwache Überreste der dahingeschwundenen Majestät. Ohne diese Launen fühlte er keinen Herrn über sich; ohne sie machte nichts seine Jugend, das Dorf, das sie längst verlassen hatten, und die Erzählungen über diese alte Familie auferstehen. Das Kaus Oblomow war einst reich und in seiner Heimat berühmt gewesen, doch dann verarmte es, Gott weiß weshalb, verkümmerte und verlor sich endlich unmerklich unter den jüngeren Abelsgeschlechtern. Nur die ergrauten Diener des Kauses verwahrten und übergaben einander das treue Angedenken an die Vergangenheit, das sie wie ein Heiligtum hochbielten. — Darum liebte Sachar so seinen grauen Rod. Vielleicht war ihm auch sein Backenbart darum so teuer, weil er in seiner Rindheit viele alte Diener mit dieser altertümlichen, aristokratischen Barttracht gesehen batte.

In seine Gedanken versunken, bemerkte Ilja Iljiksch Sachar lange Beit nicht. Sachar stand schweigend vor ihm. Endlich räusperte er sich.

— Was hast du? — fragte Ilja Iljitsch.

— Sie haben mich doch gerufen!

— Ich habe dich gerufen? Warum habe ich dich denn gerufen — ich weiß es nicht mehr! — antwortete er und streckte sich. — Seh vorläufig in dein Zimmer, ich werde mich schon erinnern.

Sachar ging, und Ilja Iljitsch blieb liegen und dachte wieder über den verfluchten Brief nach.

Es verging eine Viertelstunde.

"Nun ist genug gelegen", sagte er; "es muß aufgestanden werden . . . Ich werde also den Brief des Dorsschulzen noch einmal aufmerksam durchlesen und dann aufstehen. Sachar!"

Wieder derselbe Sprung und ein heftigeres

Brummen. Sachar kam herein, und Oblomow versenkte sich wieder in seine Gedanken. Sachar blieb etwa zwei Minuten steben, indem er den Herrn unanädia ein wenig von der Seite anblickte, und trat endlich zur Türe.

- Wohin denn? - fragte plöklich Oblomow.

- Sie sagen mir nichts, warum soll ich benn unnük dasteben? — krächte Sachar in Ermangelung einer andern Stimme, die er, wie er sagte, als er mit dem alten Herrn auf die Ragd fuhr, und ihm ein heftiger Wind in den Hals blies, verloren hatte. Er stand halb abgewendet in der Mitte des Zimmers und blidte Oblomow immer noch von der Seite an.

- Fallen dir denn deine Füße ab, wenn du stehenbleibst? Du siehst, ich habe Sorgen — warte also! Hast du etwa zu wenig gelegen? Suche den Brief, den ich gestern vom Dorfschulzen bekommen habe.

Wo hast du ihn hingetan?

— Was für ein Brief? Ich habe keinen Brief

gesehen — sagte Sachar.

— Du hast ihn ja selbst dem Briefträger abgenommen, es war ein ganz schmutiger Brief.

— Woher soll ich wissen, wo Sie ihn bingelegt haben? — sprach Sachar, über die Vapiere und die verschiedenen auf dem Tische liegenden Sachen mit der Hand fahrend.

— Du weißt nie etwas. Schau dort im Korb nach! Oder ist er vielleicht hinter das Sofa gefallen? Die Lehne da am Sofa ist noch immer nicht repariert; warum holft du nicht den Tischler und läßt es machen? Du hast sie zerbrochen.

— Ich hab sie nicht zerbrochen, — antwortete Sachar; - fie ist von felbst gerbrochen; sie tann nicht ewig halten, sie muß auch einmal zerbrechen.

Ilja Fliitsch hielt es nicht für notwendig. das

Gegenteil zu beweisen.

- Hast du ihn schon gefunden? fragte er nur.
- Hier sind Briefe.

— Das sind andere.

— Dann gibt's keine mehr, — antwortete Sachar.

— Also gut, geh! — sagte İsja Isjitsch ungeduldig; — ich werde aufstehen und ihn selbst suchen.

Sachar ging in sein Zimmer, doch in dem Augenblick, da er sich mit den Händen gegen die Ofenbankstemmte, um hinaufzuspringen, hörte er wieder die eiligen Ruse: "Sachar, Sachar!"

— Ach du mein Gott! — brummte Sachar, sich wieder ins Arbeitszimmer begebend; "was das für eine Qual ist? Wenn doch mein Tod bald käme!"

— Was wollen Sie? — sagte er, sich mit der einen Hand an der Zimmertür haltend, und blickte Oblomow zum Zeichen seiner Ungnade so sehr von der Seite an, daß er ihn nur mit dem halben Auge zu sehen bekam, während sein Berr schon die eine ungeheure Backenbarthälfte sah, welche erwarten ließ, es würden zwei, drei Vögel aus ihr heraussliegen.

— Das Taschentuch, geschwind! Das könntest du auch selbst wissen; hast du denn keine Augen! —

bemerkte Ilja Iljitsch streng.

Sachar äußerste keine besondere Unzufriedenheit oder Verwunderung bei diesem Befehl und Vorwurf des Herrn, da er wohl von seinem Standpunkt aus beides sehr natürlich fand.

— Wer weiß, wo das Taschentuch ist! — brummte er, indem er eine Runde durch das Zimmer machte und jeden Stuhl betastete, obgleich man auch so sehen konnte, daß auf den Stühlen nichts lag.

— Sie verlieren alles! — bemerkte er, die Tür in den Salon öffnend, um nachzusehen, ob das

Gesuchte sich nicht dort befand.

— Wohin? Suche hier; ich war seit vorgestern nicht drin. So beeile dich doch! — sagte Ilja Iljitsch.

— Wo ist das Taschentuch? Das Taschentuch ist nicht da! — erwiderte Sachar achselzuckend und in alle Winkel blickend. — Da ist es ja, — krächzte er plötslich zornig; — unter Ihnen! Da schaut ein Bipsel heraus. Sie liegen selbst auf dem Taschentuch und fragen darnach!

Und Sachar wandte sich, ohne eine Antwort abzuwarten, der Tür zu. Oblomow war ein wenig verlegen geworden. Er fand schnell einen neuen Vorwand, Sachar im Unrecht erscheinen zu lassen.

— Wie rein du hier alles hältst! Mein Gott, wie schmutzig und staubig es ist! Da, da, schau mal

in die Ecken hinein — du tust gar nichts!

— Ich tu nichts... — begann Sachar mit getränkter Stimme; ich gebe mir so viel Mühe, mir ist es um mein Leben nicht zu schade, ich staube ab und fege fast jeden Tag...

Er zeigte auf die Mitte des Fußbodens und auf den Tisch hin, an dem Oblomow zu Mittag af.

- Da, da sagte er. Alles ist ausgesegt und zusammengeräumt, wie zu einer Hochzeit . . . Was wollen Sie noch?
- Und was ist das? unterbrach ihn Ilja Iljitsch, auf die Wände und den Plasond zeigend: und das? und das? Er wies auf das seit gestern herumliegende Handtuch und auf den auf dem Tisch vergessenen Teller, worauf eine Brotschnitte lag.

— Nun gut, das werde ich abräumen, — sagte

Sachar herablassend und nahm den Teller.

— Nur das! Und der Staub an den Wänden und das Spinngewebe? — fragte Oblomow.

— Das räume ich zu Ostern zusammen; dann putse ich die Heiligenbilder und nehme das Spinngewebe herab...

— Und wann staubst du die Bücher und die

andern Bilder ab?...

- Das mache ich vor Weihnachten: dann schaue ich mit Anisja alle Schränke durch. Wann soll ich denn jest zusammenräumen? Sie sisten doch immer zu Kause.

— Ich gebe manchmal ins Theater und auf

Besuch; dann . . .

— Wie kann man denn bei Nacht zusammenräumen!

Oblomow blidte ihn vorwurfsvoll an, schüttelte den Ropf und seufzte, während Sachar gleichgültig durch das Fenster blickte und gleichfalls seufzte. Der Berr schien zu benten: "Bruder, in dir stedt ja noch mehr von einem Oblomow, als in mir selbst", und Sachar dachte fast: "Du lügst! Du kannst hochtrabende und rührende Worte sagen, aber der Staub und das Spinngewebe kummern dich im Grunde aarnicht."

— Verstehst du, — sagte Ilja Iljitsch, daß durch den Staub Motten entstehen? Ich sehe manchmal

sogar eine Wanze an der Wand! —

— Ich habe auch Flöhe! — erwiderte Sachar gleichgültig.

— Ast denn das schön? Das ist ja Schmuk! Sachar schmunzelte über das ganze Gesicht, so

daß das Grinsen selbst die Brauen und den Badenbart erfakte, der sich seitwärts auseinanderschob, und ein roter Fleck sich über das ganze Gesicht vom Hals bis auf die Stirn hinauf ausdehnte.

— Ist es denn meine Schuld, daß es auf der Welt Wanzen gibt? — sagte er mit naivem Er-

staunen; — hab' denn ich sie ausgedacht?

— Das kommt durch die Unreinlichkeit, — unterbrach ihn Oblomow. — Was denkst du dir nur immer aus?

— Ich habe auch die Unreinlichkeit nicht ausgedacht.

— Bei dir laufen in der Nacht Mäuse herum — ich'höre es.

— Ich habe auch die Mäuse nicht ausgedacht. Solche Seschöpfe, wie Mäuse, Katzen und Wanzen, gibt es überall viel.

— Warum gibt es denn bei andern Leuten weder

Motten noch Wanzen?

Sachars Gesicht brückte Ungläubigkeit oder besser gesagt ruhige Zuversicht aus, daß so etwas nicht vorkommen könne.

— Bei mir gibt's immer viel davon, — sagte er eigensinnig, — man kann nicht auf jede Wanze aufpassen, man kann ihr in ihre Rike nicht nachkriechen.

Und dabei dachte er wohl im stillen: "Was wäre

das auch für ein Schlafen ohne Wanzen?"

- Fege aus, nimm den Mist aus den Winkeln heraus dann wird nichts da sein, belehrte ihn Oblomow.
- Man räumt auf, und morgen ist alles wieder voll, sagte Sachar.

— Es wird nicht voll sein, — unterbrach ihn der

Herr, — das darf nicht sein.

- Es wird voll sein, ich weiß es, gab der Diener nicht nach.
  - Und wenn es so ist, dann fege wieder aus.
- Was? Ich soll jeden Tag in alle Wintel hineinschauen? — fragte Sachar, — was ist denn das für ein Leben? Dann soll Gott lieber meine Seele holen!
- Warum ist denn bei andern Leuten rein? entgegnete Oblomow. Schau mal zum Klavierstimmer vis-à-vis hinüber: es ist eine Freude das zu sehen, und sie haben nur ein einziges Mädchen...

— Und wo sollen diese Deutschen auch Mist hernehmen? — erwiderte plötslich Sachar. — Schauen Sie sich einmal an, wie sie leben! Die ganze Familie nagt die ganze Woche an einem einzigen Knochen. Der Rod geht von der Schulter des Vaters auf den Sohn über und vom Sohn wieder auf den Vater. Die Frau und die Töchter tragen turze Kleider und versteden immer ihre Füße, wie die Gänse... Wo sollen sie den Mist hernehmen? Bei ihnen gibt's das nicht, daß ganze Jaufen von abgetragenen, alten Kleidern jahrelang in den Schränken liegen oder sich im Winter eine ganze Ede voll Vrotrinden ansammelt, wie bei uns. Sie lassen nicht einmal eine Rinde unnütz herumliegen; sie machen sich daraus Zwiedad und essen das zum Bier!

Sachar spudte sogar aus, während er von einer

so knauserigen Lebensweise sprach.

— Du brauchst mir gar nichts zu erzählen! —

antwortete Ilja Iljitsch, — räume lieber auf. — Ich würde ja manchmal aufräumen, aber Sie lassen es ja selbst nicht dazu kommen, — sagte Sachar.

- Jest fängst du wieder damit an! 3ch bin

immer im Wege!

— Natürlich ist's so; Sie sitzen immer zu Hause; wie soll man da aufräumen? Gehen Sie den ganzen Tag fort, dann räume ich auf.

— Was du dir da ausgedacht hast — ich soll fort-

gehn! Geh du lieber in bein Zimmer.

— Nein wirklich! — Sachar gab nicht nach — gehen Sie doch heute fort, dann würde ich mit Anisja alles aufräumen. Wir würden aber auch zu zweit nicht fertig werden; man müßte noch Frauen dazunehmen und alles aufwaschen.

— Aber, was das für Einfälle sind! — Frauen dazunehmen! Geh in dein Zimmer, — sagte Alja

Zijitsch.

Er bereute schon, mit Sachar dieses Gespräch an-

gefangen zu haben. Er vergaß immer, daß man bei der geringsten Berührung dieses zarten Gegenstandes in endlose Scherereien hineingeriet. Oblomow war ja für die Reinlickeit, doch er wünschte, daß es unmerklich, von selbst geschehn solle; Sachar sing aber immer eine lange Diskussion an, sobald man von ihm verlangte, er solle den Staub aussegen und die Fußböden waschen, und so weiter. Er bewies in solchen Fällen die Notwendigkeit eines großen Rummels im Jause, da er sehr gut wußte, daß der bloße Gedanke daran seinem Berrn Entseten verursachte.

Sachar ging, und Oblomow versenkte sich in seine Gedanken. Nach ein paar Minuten schlug es wieder

halb.

"Was ist das?" sagte Ilja Iljitsch erschrocken, — "es ist gleich elf Uhr, und ich bin noch nicht aufgestanden und habe mich noch immer nicht gewaschen? Sachar, Sachar!"

"Ach du mein Gott! Was denn!" — ertönte es im Vorzimmer und dann folgte der bekannte Sprung.

— Aft alles zum Waschen vorbereitet? — fragte

Oblomow.

— Schon längst! — antwortete Sachar. — War-

um stehen Sie nicht auf?

— Warum sagst du denn nicht, daß alles vorbereitet ist? Ich wäre schon längst aufgestanden. Seh, ich komme gleich nach. Ich habe zu tun, ich muß schreiben.

Sachar ging hinaus, tam aber nach einer Weile mit einem ganz beschriebenen und fettigen Heft

und mit ebensolchen Papierfeten zurud.

— Da, wenn Sie schreiben werden, haben Sie die Güte, bei der Gelegenheit auch die Rechnungen durchzusehen; sie müssen bezahlt werden.

— Was für Rechnungen? Was muß bezahlt werden? — fragte Alja Aljitsch unzufrieden.

— Vom Fleischer, vom Gemüsehandler, von der

Wäscherin, vom Bäder; alle bitten um Geld.

— Man hat immer Geldsorgen! — brummte Ilja Iljitsch. — Warum gibst du mir denn die Rechnungen nicht allmählich, sondern alle auf einmal?

— Sie haben mich ja immer damit fortgejagt:

ich sollte nur morgen kommen . . .

— Nun, und kann man es denn nicht auch jetzt auf morgen verschieben?

— Nein! Sie bestehen darauf und geben nichts

mehr auf Borg. Heute ist der Erste.

- Ach! sagte Oblomow niedergeschlagen, neue Sorgen! Nun, was stehst du da? Leg's auf den Tisch. Ich werde gleich aufstehen, mich waschen und sie durchsehen. Es ist also alles zum Waschen vorbereitet?
  - 3a!

— Nun, und jett...

Er begann sich ächzend auf dem Bette aufzu-

richten, um aufzustehen.

— Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, — begann Sachar — vorhin, als Sie noch geschlafen haben, hat der Verwalter den Hausbesorger geschickt. Er sagt, daß wir durchaus ausziehen müssen... Die Wohnung ist vergeben.

— Nun also! Wenn sie vergeben ist, werden wir natürlich ausziehen. Warum läßt du mir keine Ruhe? Du sprichst nun schon das drittemal davon.

— Man läßt auch mir keine Ruhe.

— Sag', daß wir die Wohnung raumen werden.

— Sie sagen, Sie haben es schon vor einem Monat versprochen, räumen aber noch immer nicht die Wohnung; sie sagen, "wir werden es der Polizei anzeigen."

— Sollen sie's anzeigen! — sagte Oblomow entschlossen; wir räumen die Wohnung von selbst, wenn es wärmer wird, so in drei Wochen.

— Wieso in drei Wochen! Der Verwalter sagt, daß in zwei Wochen die Arbeiter kommen und alles niederreißen . . . Er sagt: "Ziehen Sie morgen aus

oder übermorgen ..."

— Aber das ist zu schnell, morgen! Was ihnen alles einfällt; vielleicht werden sie es sofort besehlen! Untersteh' dich nicht, mich an die Wohnung zu erinnern. Ich hab es dir schon einmal verboten, und du fängst wieder an. Nimm dich in acht.

— Was soll ich denn tun? — erwiderte Sachar.

— Was du tun sollst? Solche Ausreden gebrauchst du! — antwortete Isja Isjitsch. — Das frägst du mich! Was geht das mich an? Romm mir nicht damit, sondern richte alles, wie du willst, so ein, daß wir nur nicht auszuziehen brauchen. Rannst du das denn nicht für deinen Herrn tun!

— Wie soll ich's benn einrichten, Väterchen, Isa Isitsch? — begann Sachar mit sansterem Krächzen, — das Haus gehört ja nicht mir, wie sollte man denn nicht aus einem fremden Hause ausziehen, wenn man fortgejagt wird? Wenn es mein Haus wäre, würde ich mit dem größten Vergnügen...

— Kann man sie denn nicht irgendwie überreden? Du weist darauf hin, daß wir schon lange hier

wohnen und pünktlich zahlen.

— Das habe ich schon probiert, — sagte Sachar.

— Was haben sie denn geantwortet?

— Was sie geantwortet haben? Sie wiederholen immer das eine: "Ziehen Sie aus," sagen sie, "wir müssen die Wohnung ändern," sie wollen aus der Pottorwohnung und aus dieser da zur Jochzeit des Hausherrnsohnes eine einzige große Wohnung machen.

— Ach du mein Gott! — sagte Oblomow ärgerlich, — es gibt solche Esel, welche heiraten!

Er drehte fich auf den Ruden um.

— Sie sollten an den Hausherrn schreiben, gnädiger Herr, — sagte Sachar, — dann würde er Sie vielleicht in Ruhe lassen und würde zuerst jene Wohnung niederreißen lassen.

Sachar zeigte dabei mit der Hand irgendwohin

nach rechts.

— Nun gut, wenn ich aufgestanden bin, werde ich schreiben... Geh in dein Zimmer, ich werde darüber nachdenken. Du kannst nichts übernehmen, — fügte er hinzu. Ich muß mich auch um dieses ekelhafte Zeug selbst kümmern!

Sachar ging, und Oblomow begann nachzu-

denken.

Doch er war in Verlegenheit, worüber er nachbenken sollte: über den Brief des Dorsschulzen, über die Übersiedlung in eine neue Wohnung, oder sollte er mit den Rechnungen beginnen? Der Andrang der Sorgen machte ihn verwirrt, und er lag immer noch da, indem er sich von der einen Seite auf die andere wälzte. Man hörte nur ab und zu unzusammenhängende Ausruse: "Ach du mein Gott! Das Leben macht sich fühlbar, es erreicht einen überall."

Es ist unbestimmbar, wie lange er noch in dieser Unschlüssigkeit verharrt wäre; jest aber ertönte im

Vorzimmer ein Läuten.

"Es kommt schon jemand!" — sagte Oblomow, sich in den Schlafrock einwickelnd, "und ich bin noch nicht aufgestanden. — Das ist eine Schande! Werkommt denn so früh?"

Und er blieb liegen und blickte neugierig auf die

Tür.

**C**s trat ein junger, fünfundzwanzigjähriger Mann herein, der von Gesundheit strotte und lachende Wangen, Lippen und Augen besaß. Man wurde

neidisch, wenn man ihn anblickte.

Er war tabellos frisiert und gekleidet und blendete durch die Frische seines Sesichtes, seiner Wäsche, seiner Bandschuhe und seines Fracks. Auf seiner Weste breitete sich eine elegante Rette mit einer Menge von winzigen Berlocken aus. Er zog ein sehr feines Batistuch hervor, atmete die morgenländischen Wohlgerüche ein, suhr sich dann damit nachlässig über das Sesicht, über den glänzenden Hut und staubte sich die Lackstiefel ab.

— Ah, guten Tag, Wolkow! — rief Ilja Iljitsch

aus.

— Guten Tag, Oblomow, — sagte der strahlende Berr, sich ihm nähernd.

— Nicht so nah', nicht so nah'! Sie kommen aus

der Kälte! — sagte dieser.

— Oh, Sie verzärtelter Sybarit! — erwiderte Wolkow und sah sich um, wo er seinen Hut hinlegen konnte; da er aber überall Staub sah, legte er ihn nirgends hin; dann hob er seine Frackschöße auf, um sich hinzusehen; nachdem er aber den Sessel aufmerksam betrachtet hatte, blieb er stehen.

— Sie sind noch nicht aufgestanden! Was tragen Sie da für einen Morgenanzug? Man trägt solche schon längst nicht mehr, beschämte er Oblomow.

— Das ist kein Morgenanzug, das ist ein Schlafrod, — sagte Oblomow, sich liebevoll hineinwickelnd.

— Fühlen Sie sich nicht wohl? — fragte Wolkow.

— Gar nicht! — antwortete Oblomow gähnend, — es geht mir schlecht: meine Kongestionen quälen mich so. Und wie geht es Ihnen?

— Mir? Ich kann nicht klagen: ich bin gesund und lustig! — fügte der junge Mann mit Betonung

hinzu.

— Woher kommen Sie so früh? — fragte Ob-

lomow.

— Vom Schneider. Schauen Sie mich an, ob der Frack gut sigt? — sagte er, sich vor Obsomow hin und her wendend.

— Ausgezeichnet! er ist sehr geschmackvoll genäht, — sagte Ilja Iljitsch, — aber warum ist er

rudwärts so breit?

— Das ist ein Reitfrad: zum Ausreiten.

— Reiten Sie denn?

— Aber gewiß! Ich habe mir den Frack extra für den heutigen Tag bestellt. Heute ist ja der erste Mai: ich reite mit Gorjunow nach Jekaterinhof. Ach! Sie wissen nicht? Man hat Mischa Gorjunow im Rang befördert, darum feiern wir heute, fügte Wolkow entzückt hinzu.

— Go! — sagte Oblomow.

— Er hat einen Fuchs, — fuhr Wolkow fort, — sie haben in ihrem Regiment Füchse, ich aber habe einen Rappen. Wie kommen Sie: zu Fuß ober im Wagen?

— Überhaupt nicht.

— Am ersten Mai nicht in Jekaterinhof sein! Aber Isja Fljitsch. Dort werden ja alle sein!

— Wieso alle! Doch nicht alle! — bemerkte

Oblomow träge.

— Rommen Sie, lieber Ilja Iljitsch! Sofja

Nikolajewna wird nur mit Lydia im Wagen sein, vis-à-vis ist aber noch eine Bank, Sie könnten also mitkommen . . .

- Nein, ich habe auf der Bank keinen Plat.

Und was soll ich dort anfangen?

— Nun, dann gibt Ihnen Mischa ein zweites Pferd!

- Gott weiß, was er sich ausdenkt! sagte Oblomow fast flüsternd. Was haben Sie denn mit den Gorjunows?
- Ach! rief Wolkow errötend aus; soll ich's sagen?

— Sagen Sie's!

— Werden Sie das niemand erzählen — Ihr Ehrenwort? — sprach Wolkow weiter, sich zu ihm aufs Sofa sekend.

- Gut.

- Ich . . . bin in Lydia verliebt, flüsterte er.
- Bravo! Schon lange? Ich glaube, sie ist sehr
- Schon drei Wochen! sagte Wolkow tief scufzend. Und Mischa ist in Daschenika verliebt.

— In welche Daschenika?

— Woher sind Sie, Oblomow? Sie kennen nicht Daschenjka! Die ganze Stadt ist entzückt, wenn sie kanzt! Heute sind wir zusammen im Ballett; er wird ihr ein Bukett zuwersen. Ich muß ihn bei ihr einführen: er ist schücktern und noch ein Neuling... Uch! ich muß ja noch hinfahren und Namelien kaufen...

— Was noch? Lassen Sie das, bleiben Sie zum Mittagessen: wir würden miteinander sprechen. Ich habe ein doppeltes Unglück gehabt...

— Ich kann nicht: ich esse beim Fürsten Tjumenjew zu Mittag; es werden dort alle Gorjunows sein, und auch sie, sie... Lidinjka! — fügte er flüsternd hinzu. — Warum haben Sie den Verkehr mit dem Fürsten aufgegeben? Was das für ein lustiges Haus ist! Was für ein Ton dort herrscht! Und das Landhaus! es ist in Blumen gebettet! man hat eine Galerie gothique angebaut. Es heißt, man wird dort im Sommer tanzen und lebende Bilder aufführen. Werden Sie hinkommen?

— Nein, ich glaube nicht.

— Ach, was das für ein Haus ist! Diesen Winter gab es dort jeden Mittwoch nicht unter fünfzig Personen, und manchmal waren es sogar hundert...

— Mein Gott! da ist es gewiß höllisch langweilig!

— Wie kann man so etwas sagen? langweilig! Je mehr Menschen da sind, desto lustiger ist es ja. Auch Lydia kam hin, ich habe ihr keine Aufmerksamkeit geschenkt, und plöglich...

"Vergebens müh' ich mich, sie zu vergessen

Und durch Vernunft die Leidenschaft zu bannen..." sang er und setzte sich verträumt auf den Sessel, doch dann sprang er plötslich auf und begann sich den Staub von den Kleidern zu klopfen.

— Wie staubig es bei Ihnen überall ist! — sagte

er.

- Das ist alles Sachars Schuld! klagte Oblomow.
- Nun, ich muß gehen! sagte Wolkow, ich habe noch für Mischa ein Bukett Kamelien zu besorgen. Au revoir!

— Rommen Sie abends nach dem Ballet Tee trinken, Sie werden mir erzählen, wie es dort zu-

gegangen ist, — lud Oblomow ein.

- Ich kann nicht, ich habe den Mussinskys versprochen, hinzukommen, heute ist bei ihnen jour. Kommen Sie auch. Wenn Sie wollen, stelle ich Sie vor!
  - Nein, was soll ich dort anfangen?

— Bei den Mussinskys? Aber ich bitte Sie, dorthin kommt ja die halbe Stadt. Was man dort anfangen soll? Das ist ein Haus, in dem über alles gesprochen wird...

— Das ist ja das Langweilige, daß über alles

gesprochen wird, - sagte Oblomow.

— Besuchen Sie dann die Mesdrows, — unterbrach ihn Wolkow, — dort spricht man nur von einem Gegenstand, von der Kunst; man hört nichts anderes als: die venezianische Schule, Beethoven und Bach, Leonardo da Vinci...

— Immer ein und dasselbe — wie langweilig! Das sind gewiß Pedanten! — sagte Oblomow

gähnend.

— Man tann es Ihnen nicht recht machen. Sibt es etwa zu wenig Familien! Und alle haben sie jett jours: bei den Sawinows speist man am Donnerstag, die Maklaschins empfangen am Freitag, die Wjasnikows am Sonntag, der Fürst Tjumenjew am Mittwoch. Bei mir sind alle Tage besett! — schloß Wolkow mit strahlenden Augen.

— Und fällt es Ihnen nicht lästig, tagaus, tagein

herumzurennen?

— Lästig! Wie kann das lästig fallen? Es ist so lustig! — sagte er sorglos. — Des Morgens liest man ein wenig, man muß immer au courant sein und alle Neuigkeiten wissen. Ich habe, Gott sei Dank, eine solche Beschäftigung, daß ich nicht ins Umt zu gehen brauche. Ich size nur zweimal in der Woche beim General und esse bihm zu Mittag, dann mache ich Leuten, bei denen ich schon lange nicht war, einen Besuch; nun und dann... gibt es ja immer eine neue Schauspielerin, bald im russischen und bald im französischen Theater. Die Oper wird nächstens eröffnet, ich abonniere mich. Und jest bin ich verliebt... Es wird bald Sommer; man

hat Mischa einen Urlaub versprochen; dann fahren wir für einen Monat auf ihr Gut, der Abwechslung halber. Dort wird gejagt. Sie haben sehr nette Nachbarn, es werden bals champêtres arrangiert. Ich werde mit Lydia im Wald spazierengehen, Boot fahren, Blumen pflücken . . . Ich! . . . — Und er machte einen Freudensprung . . . — Es ist aber Beit . . . Ubieu, — sagte er und machte vergebliche Versuche, sich im verstaubten Spiegel von vorne und von rückwärts zu betrachten.

— Warten Sie, — hielt ihn Oblomow zuruck, — ich wollte mit Ihnen geschäftlich sprechen.

- Pardon, ich habe keine Zeit, antwortete Wolkow eilig, ein andermal! Wollen Sie nicht mit mir Austern essen? Sie können mir dabei Ihre Angelegenheit erzählen. Rommen Sie, Mischa labet Sie ein.
- Nein, was fällt Ihnen ein! sagte Oblomow barauf.

- Also, adieu!

Er ging und tam zurück.

- Haben Sie das schon gesehen? fragte er, die Hand zeigend, der der Handschuh wie angegossen saß.
  - Was ist das? fragte Oblomow verblüfft.
- Die neuen Lacets! Sehen Sie, wie gut das zusammenhält: man braucht sich nicht zwei Stunden lang mit den Knöpfen abzuquälen, man zieht an der Schnur, und die Sache ist erledigt. Das kommt soeben aus Paris. Wollen Sie, daß ich Ihnen ein Paar zur Probe mitbringe?

- Gut, bringen Sie mir eins mit.

— Und sehen Sie sich einmal das an: nicht wahr, das ist sehr hübsch? — sagte er, nachdem er in dem Jaufen der Berlocken eines ausgesucht hatte, es war eine Visitenkarte mit einer umgebogenen Ece.

— Ach kann nicht entziffern, was darauf steht. — Pr. — Prince, M. — Michel, und der Familienname Tiumeniew ist nicht mehr daraufgegangen. Das hat er mir zu Oftern statt eines Eies geschenkt. Aber leben Sie wohl, au revoir! Ich muß noch zehn Bersonen aufsuchen. O Gott, wie lustia ist es auf der Welt!

Und er verschwand.

"Zehn Personen an einem Tage aufsuchen der Unglückliche!" — dachte Oblomow. "Und das ist ein Leben!" und er zuckte heftig die Achseln. .. Wo bleibt denn dann der Mensch? In wieviel kleine Teile löst er sich auf und zerfällt er? Es ist gewiß nicht übel, ins Theater hineinzuguden und sich in irgendeine Lydia zu verlieben . . . Sie ist hübsch! Es ist schön, mit ihr auf dem Lande Blumen au pflücken und spazierenzufahren! — Aber an einem Tage zehn Versonen aufzusuchen — der Ungludliche!" schloß er, sich auf ben Ruden umwendend und sich freuend, daß er keine so leeren Wünsche und Gedanken hatte, daß er sich nicht abzuquälen brauchte, sondern daliegen und seine menschliche Würde und Rube aufrechterhalten fonnte.

Ein neues Läuten unterbrach seine Betrachtungen. Es kam wieder ein Sast.

Das war ein Herr in einem dunkelgrünen Frack mit Uniformknöpfen, er hatte ein glattrasiertes Rinn, einen dunklen Badenbart, der sein Gesicht gleichmäßig umrahmte, einen angestrengten, aber ruhigen und intelligenten Ausdruck in den Augen, ein welkes Gesicht und ein nachdenkliches Lächeln.

— Guten Tag, Sudjbinskij! — begrüßte Oblomow ihn freudig. — Schaust du dich auch einmal nach beinem alten Rollegen um! Romm nicht so nahe heran! Du bringst Rälte herein.

— Guten Tag, Ilja Iljitsch. Ich wollte schon lange zu dir, — sprach der Gast, — aber du weißt ja, was für einen teuflischen Dienst wir haben! Da, schau einmal, ich habe hier einen ganzen Koffer voll Berichte, und ich habe dem Boten befohlen herzurennen, wenn man dort nach irgend etwas frägt. Ich kann keinen Augenblick über mich verfügen.

— Gehst du erst jett ins Amt? Warum so spät? — fragte Oblomow, — du pflegtest ja um zehn Uhr

anzufangen . . .

— Ja, ich pflegte; jett ist's aber anders: ich fahre um zwölf Uhr hin. — Er betonte: fahre.

— Ah! ich errate! — sagte Oblomow, — du bist Bureauches! Schon lange?

Sudibinskij nicte bedeutungsvoll.

— Geit Ostern, — sagte er. — Aber wieviel zu tun ist, — schrecklich! Von acht bis zwölf Uhr arbeite ich zu Hause, von zwölf bis fünf Uhr in der Ranzlei und dann habe ich noch abends zu tun. Ich bin jett gar nicht mehr gewohnt, mit Menschen zusammen zu sein!

— Hm! Bureauchef — so! — sagte Oblomow. — Gratuliere! Du bist aber einer! Wir waren ja zusammen Ranzleibeamte. Ich denke, du wirst

nächstes Jahr Regierungsrat.

— Aber! Was fällt dir ein! Ich muß noch in diesem Jahr den Orden bekommen; ich habe gehofft, man würde mich "für geleistete Dienste" vorschlagen, ich habe aber jett ein neues Amt übernommen. Das geht nicht, zwei Jahre nacheinander...

— Romm zu mir zum Essen, wir werden zu Ehren deines Avancements ein Glas leeren! —

sagte Oblomow.

— Nein, ich bin heute beim Vizedirektor geladen. Ich muß für Donnerstag einen Bericht ausarbeiten — eine Höllenarbeit! Man kann sich auf den Rapport aus den Gouvernements nicht verlassen. Man muß die Register selbst kontrollieren. Foma Fomitschift so mißtrauisch: er will alles selbst prüsen. Wir machen uns heute nachmittag daran.

— Wirklich, noch heute nachmittag? — fragte

Oblomow ungläubig.

— Ja, was glaubst du denn? Es ist noch gut, wenn ich etwas früher damit fertig werde und Beit habe, nach Jekaterinhof zu fahren... Ja, also, ich din gekommen, um dich zu fragen, ob du nicht mit mir spazierenfahren willst? Ich würde dich abholen.

— Ich bin nicht ganz wohl, ich kann nicht! — sagte Oblomow, indem er das Gesicht verzog, —

ich habe auch viel zu tun...

— Schabe! — erwiderte Sudjbinskij, — es ist ein so schöner Tag. Ich hoffe wenigstens heute aufzuatmen.

— Nun, was gibt es Neues bei euch? — fragte

Oblomow.

— Vieles! Man hat jett festgesett, in den Briefen statt "ergebener Diener" "seien Sie versichert" zu schreiben; es ist angeordnet worden, nicht mehr zwei Eremplare Formularbogen einzureichen. Man hat unser Bureau um drei Tische und zwei Beamte vergrößert. Man hat unsere Kommission aufgehoben... Und noch viel anderes!

— Nun und was ist mit unseren früheren

Rollegen?

— Vorläufig gar nichts; Swinkin hat seine Akten verloren!

— Wirklich? Was hat denn der Direktor gesagt? — fragte Oblomow mit zitternder Stimme. Er erschrak in der Erinnerung an die alten Zeiten.

— Er hat ihm die Remuneration vorenthalten

lassen, bis er die Alten findet. Es war ein wichtiges Dokument: "Über die Steuereintreibung". Der Direktor glaubt, — fügte Sudjbinskij fast flüsternd hinzu, — daß er es...absichtlich verloren hat.

— Also so ist die Sache: du arbeitest immer! —

sagte Oblomow, — du mühst dich ab.

— Schredlich, schredlich! Aber es ist natürlich angenehm, mit einem solchen Menschen wie Foma Fomitsch zusammen zu arbeiten: Bei ihm bleibt niemand ohne Remuneration; er vergist selbst die nicht, die nichts tun. Sobald die Zeit des Avancements da ist, schlägt er gleich vor; und dem, der noch tein Amt und keinen Orden bekommen kann, verschafft er Geld...

— Wieviel bekommst du?

— 1200 Rubel Gehalt, 750 Diäten, 600 Wohnungsgeld, 900 Bulagen, 500 Meilengeld und an 1000 Rubel Remuneration.

— Aber zum Teufel! — sagte Oblomow, vom Sosa aufspringend, — hast du eine so schöne Stimme? Das klingt ja wie bei einem italienischen Sänger!

— Das ist noch gar nichts! Pereswjetow bekommt Gratifikationen und arbeitet weniger als ich, er versteht auch nichts. Nun, er hat natürlich auch nicht dieses Renommee. Ich werde sehr geschäht, — fügte er bescheiden, mit gesenkten Augen hinzu, — der Minister hat sich neulich ausgedrückt, daß ich die "Bierde des Ministeriums" sei.

— Du bist ein Hauptkerl! — sagte Oblomow. — Aber diese Arbeit! Von acht bis zwölf und von zwölf bis fünf, und dann noch zu Hause — oh, oh!

Er schüttelte den Ropf.

— Was sollte ich denn tun, wenn ich keinen Posten bätte? — fragte Sudibinskii.

— Man kann verschiedenes tun! lesen, schrei-

ben ... — sagte Oblomow.

— Ich tue ja auch jest nichts als lefen und schreiben.

— Das ist doch ganz was anderes; du würdest beine Sachen drucken lassen...

— Es können nicht alle Schriftsteller sein, du

schreibst doch auch nicht!

- Dafür habe ich ein Sut, das auf mir lastet, sagte Oblomow seufzend. Ich überlege mir einen neuen Plan; ich führe allerlei Resormen ein. Ich quäle mich damit ab... Und du beschäftigst dich ja nicht mit Eigenem, sondern mit Fremdem.
- Was soll man tun! Man muß arbeiten, wenn man bezahlt wird. Im Sommer werde ich ausruhen: Foma Fomitsch verspricht eigens für mich eine Dienstreise auszudenten... dann bekomme ich Reisegeld, das für fünf Pferde berechnet wird, drei Rubel tägliche Diäten und Extragelder...

— Das geht ja wie geschmiert! — sagte Oblomow voll Neid; dann seufzte er und vertiefte sich in seine

Gedanken.

— Ich brauche Geld, ich heirate im Herbst, — fügte Sudjbinskij hinzu.

— Was?! Wirklich? Wen denn? — fragte Ob-

lomow teilnahmsvoll.

— Scherz beiseite, die Muraschin. Weißt du noch, sie haben neben mir auf dem Lande gewohnt! Du hast bei mir Tee getrunken und hast sie, scheint mir, gesehen.

— Nein, ich erinnere mich nicht! Ist sie hübsch?

— Ja, sie ist lieb. Wenn du willst, können wir zum Mittagessen zu ihnen hinfahren . . .

Oblomow wurde verlegen.

— Ja . . . gut, aber . . .

— Nächste Woche, — sagte Sudjbinstij.

— Ja, ja, nächste Woche, — willigte Oblomow erfreut ein, — mein Anzug ist noch nicht fertig. Machst du eine gute Partie?

— Ja, der Vater ist Hofrat; er gibt ihr zehntausend, und dann bekommen wir eine Amtswohnung. Er hat für uns die Hälfte seiner Wohnung bestimmt, zwölf Zimmer; außerdem bekommen wir die dazu gehörigen Möbel und freie Beheizung und Beleuchtung: Man kann also leben...

— Ja, man kann! Und ob! Bist du aber ein Kerl, Sudjbinskij! — fügte Oblomow nicht ohne

Neid hinzu.

— Ich lade dich zu meiner Hochzeit als Kranzherr ein, denke daran . . .

— Aber gewiß! Nun, und was ist mit Kusnezow,

mit Wassiljew, mit Machow?

— Rusnezow ist längst verheiratet, Machow hat meinen früheren Bosten eingenommen und Wassiljew ist nach Polen versetzt worden. Iwan Petrowitsch hat den Wladimirorden bekommen, Oleschkin ist Exzellenz geworden.

— Er ist ein guter Rerl! — sagte Oblomow.

— Ja, ja; er verdient es.

— Ein sehr guter Rerl, er hat einen so sansten, gleichmäßigen Charakter, — fügte Oblomow hinzu.

- Er ist auch so dienfstertig, bemerkte Sudjbinskij, — und weißt du, er hat nicht dieses Bestreben, sich vorzubrängen, einem zu schaden, ein Bein zu stellen oder zuvorzukommen . . . er tut alles, was er kann.
- Ein prachtvoller Mensch! Wenn man manchmal in den Akten etwas verdreht oder nicht beachtet hat und eine andere Folgerung, ein anderes Gesetz untergeschoben hat, hat er gar nichts gesagt; er hat's nur von jemand anderem verbessern lassen. Ein ausgezeichneter Mensch! schloß Oblomow.

— Unser Sjemjon Sjemjonitsch ist dagegen unverbesserlich, — sagte Sudjbinskij, — er versteht nur, Sand in die Augen zu streuen. Was er da vor kurzem angestellt hat: Aus den Gouvernements ist ein Projekt eingelausen, daß an den zu unserem Departement gehörigen Gebäuden Hundehütten, zum Schuke des Staatseigentums gegen Rauh, errichtet werden; unser Architekt, ein tüchtiger, gebildeter und ehrlicher Mann, hat einen sehr mäßig berechneten Rostenanschlag zusammengestellt; das ist ihm plöklich zu teuer erschienen, und er hat sich darangemacht, Erkundigungen darüber einzuziehen, was das Fertigstellen einer Hundehütte kosten kann. Er hat irgendwo herausgefunden, daß es um dreißig Ropeken weniger kostet, und reicht sofort einen Bericht ein.

Es wurde wieder geläutet.

— Abieu, — sagte der Beamte, — ich hab' mich verplaudert, man wird mich dort gewiß schon brauchen...

— Bleib' noch, — hielt ihn Oblomow zurück. — Ich werde mich bei der Gelegenheit mit dir beraten; ich habe ein doppeltes Unglück gehabt...

— Nein, nein, ich komme lieber dieser Tage

wieder, sagte er im Fortgehen.

"Der liebe Freund ist im Schlamm versunken, er ist über die Ohren versunken", dachte Oblomow, ihm mit den Augen folgend. "Er ist für die ganze übrige Welt blind, taub und stumm. Er wird es aber zu etwas bringen, wird mit der Zeit im Amteschalten und walten und einen hohen Rang erreichen... Auch das heißt bei uns Karriere! Und wie wenig wird dabei beansprucht; wozu braucht man seinen Verstand, seinen Willen, seine Sefühle? Das ist ein Luxus! Er wird seine Spanne Zeit leben, und vieles, vieles wird in ihm nicht wach werden... Und dabei arbeitet er von zwölf dis fünf in der Kanzlei und von acht dis zwölf zu Hause— der Unglückliche!"

Er hatte das Gefühl friedlicher Freude bei dem Gedanken, daß er die Zeit von neun dis drei und von acht dis neun auf seinem Sosa verbringen konnte, und war stolz darauf, daß er keine Berichte zu erstatten und keine Akten zu schreiben brauchte und daß seine Gefühle und seine Phantasie freien Spielraum hatten.

Oblomow philosophierte und bemerkte nicht, daß neben ihm ein sehr schmächtiges, schwarzes Berrchen stand, das mit einem Backenbart, einem Schnurrbart und einer Fliege ganz bewachsen war. Er war mit

absichtlicher Nachlässigkeit gekleidet.

— Guten Tag, Ilja Iljitsch.

— Guten Tag, Pjentin; tommen Sie nicht so nahe heran, Sie bringen Kälte herein! — sagte Oblomow.

— Ach, Sie Sonderling! — sagte jener, — Sie sind noch immer derselbe unverbesserliche, sorglose

Faulenzer!

— Ja, sorglos! — sagte Oblomow — ich werde Ihnen gleich den Brief vom Dorfschulzen zeigen; ich zerbreche mir in einem fort den Kopf, und Sie sagen, ich bin sorglos. Woher des Weges?

— Aus der Buchhandlung. Ich hatte mich ertundigt, ob die Beitschriften noch nicht erschienen

sind. Haben Sie meinen Artikel gelesen?

— Nein.

- Ich schide ihn ber, lefen Sie ihn.

— Worüber? — fragte Oblomow, heftig gähnend,

— Über den Handel, die Frauenemanzipation, über die uns zuteil gewordenen schönen Apriltage und über das neu erfundene Mittel gegen Feuerschaden. Wieso lesen Sie denn nicht? Das ist ja unser tägliches Leben. Um meisten tämpfe ich aber für die realistische Richtung in der Literatur.

— Haben Sie viel zu tun?

— Ja, genügend. Ich schreibe wöchentlich zwei Artikel für die Beitung, dann Kritiken über Belletristik, und jett habe ich eine Erzählung verfaßt...

— Wovon handelt sie?

— Davon, wie in einer Stadt der Polizeimeister die Rleinbürger ins Gesicht schlägt...

— Ja, das ist wirklich eine realistische Richtung,

- saate Oblomow.

— Nicht wahr? — bestätigte der erfreute Zournalist. — Ich führe folgenden Gedanken aus, von dem ich weiß, daß er neu und tühn ist. Ein Vorüberreisender war Zeuge dieser Behandlung und beklagte sich bei seinem Zusammensein mit dem Gouverneur darüber. Dieser beauftragte den Beamten, welcher daselbst inspizieren sollte, sich nebenbei von der Sache zu überzeugen und überhaupt über die Versönlichkeit und das Benehmen des Polizeimeisters Erkundigungen einzuziehen. Der Beamte ließ die Rleinbürger kommen, angeblich um über den Kandel zu sprechen, machte sich aber statt dessen baran, sie über jene Angelegenheit auszufragen. Wie haben sich aber die Kleinbürger dabei verhalten? haben sich verbeugt und gelacht und haben das Lob des Polizeimeisters gesungen. Der Beamte begann, sich anderwärts zu erkundigen, und man sagte ibm, die Rleinbürger wären schreckliche Betrüger, sie bandelten mit fauler Ware und übervorteilten selbst den Staat beim Wiegen und Messen, sie waren alle sehr unmoralisch, so daß die Schläge sich als eine gerechte Strafe erwiesen . . .

— Die Schläge des Polizeimeisters spielen also in der Erzählung die Rolle des Fatums der alten

Tragiter? — fagte Oblomow.

— Sehr richtig, — fiel Pjenkin ein. — Sie haben viel Takk, Ilja Iljiksch. Sie sollten schreiben! Und dabei ist es mir gelungen, das eigenmächtige Ver-

fahren des Polizeimeisters, die Sittenverderbtheit des Volkes, die schlechte Organisation der Beamten und die Notwendigkeit von strengen, aber gerechten Seseken zu zeigen . . . Nicht wahr, dieser Sedanke ist . . . ziemlich neu?

— Ja, besonders für mich, — sagte Oblomow,

— ich lese so wenig . . .

— Man sieht in der Tat teine Bücher bei Ihnen! — bemerkte Pjenkin. — Aber ich beschwöre Sie, lesen Sie das eine; es erscheint ein, man kann sagen, wunderbares satirisches Poem: "Die Liebe des Bestechlichen zum gefallenen Weibe." Ich kann Ihnen nicht sagen, wer der Autor ist. Das ist noch ein Geheimnis.

— Wie ist denn der Inhalt?

— Es wird darin der Mechanismus unserer ganzen sozialen Bewegung bloggelegt, und das alles in poetischen Farben. Alle Federn werden berührt; alle Stusen der sozialen Leiter werden untersucht. Der Autor richtet darin den schwachen, aber verderbten Edelmann, den ganzen Schwarm der ihn betrügenden bestechlichen Beamten und alle Rangstusen der gefallenen Frauen... Französinnen, Deutsche und Finninnen, und das alles wird mit verblüffender, lebensvoller Wahrheit geschildert... Ich habe Bruchstüde daraus gehört — der Autor ist groß! Man glaubt in ihm bald Dante und bald Shakespeare zu vernehmen...

— Das will aber viel heißen! — sagte Oblomow

und richtete sich erstaunt auf.

Pjenkin verstummte plöglich, da er sah, daß er

tatjächlich übertrieben batte.

— Wenn Sie es lesen, werden Sie selbst sehen, — fügte er schon ruhiger hinzu.

— Nein, Pjenkin, ich weder es nicht lesen.

— Warum denn nicht? Es hat Lärm gemacht, man spricht davon . . .

— Und wenn! Manche haben ja nichts anderes zu tun, als zu sprechen. Es gibt einen solchen Beruf.

— Lesen Sie es doch aus Neugierde.

— Was ist denn Neues darin? — sagte Oblomow. Warum schreiben sie bloß so zum Zeitvertreib...

— Wieso denn? Wie wahr, wie wahr alles ist! Es ist zum Lachen ähnlich. Wie lebendige Porträts. Wenn Sie irgend jemand vornehmen, einen Kaufmann, einen Beamten, einen Offizier oder einen Wächter — ist es, als druckten sie ihn lebend ab.

— Weswegen mühen Sie sich denn ab? Des Spases halber, daß jeder, den Sie vornehmen, ähnlich herauskommt? Es ist aber kein Leben darin; es sehlt das Verständnis dafür, das Mitsühlen, das, was bei euch Humanität heißt. Es ist nichts wie Eitelkeit dabei. Sie beschreiben die Diebe und die gefallenen Frauen, als singen Sie sie auf der Straße ein und führten sie ins Gefängnis. Man hört in Ihren Erzählungen nicht die "unsichtbaren Tränen", sondern nur sichtbares, rohes Lachen und Zorn...

— Was braucht man denn noch? Das ist ja ausgezeichnet, Sie haben es ja selbst ausgesprochen: Dieser flammende Zorn, das gallige Verfolgen des Lasters, das verächtliche Lachen dem gefallenen

Menschen gegenüber ... darin ist ja alles!

— Nein, nicht alles! ereiferte sich plöglich Oblomow. — Schildere einen Dieb, ein gefallenes Weib, einen aufgeblasenen Narren, vergiß aber dabei nicht den Menschen. Wo ist denn die Menschlichteit? Ihr wollt nur mit dem Ropf schreiben? — sagte Oblomow fast zischend, — ihr glaubt, man braucht beim Denken kein Herz zu haben? Nein, der Gedanke wird durch die Liebe befruchtet. Reicht dem gefallenen Menschen die Hand, um ihn auf-

zurichten, oder weint bitterlich über ihn, aber verhöhnt ihn nicht. Liebt ihn, denkt bei ihm an euch selbst und behandelt ihn, wie euch selbst, — dann werde ich beginnen, euch zu lesen, und werde vor euch mein Jaupt neigen... sagte er, und legte sich wieder bequem auf das Sofa hin. — Sie schildern einen Dieb, ein gefallenes Weib, — sagte er, — und vergessen, den Menschen zu schildern, oder Sie können es nicht. Was ist denn das für eine Runst, was für poetische Farben haben Sie dabei herausgesunden? Verfolgt das Laster, den Schmutz, aber bitte, ohne Unspruch auf Poesse.

— Wollen Sie also die Natur dargestellt haben? Rosen, die Nachtigall oder einen frostigen Morgen, während alles um Sie herum braust und wirbelt? Wir brauchen die nackte Physiologie der menschlichen Sesellschaft; wir sind jekt nicht zu Liedern auf-

gelegt . . .

— Gebt mir den Menschen, den Menschen! —

sagte Oblomow, — liebt ihn . . .

— Den Wucherer, den Heuchler, den diebischen oder stumpssinnigen Beamten lieben — hören Sie! Was sagen Sie da? Man sieht, daß Sie sich nicht mit Literatur befassen! — sagte Pjenkin erregt. — Nein, man muß sie strafen, aus der Mitte der

Bürger, aus der Gesellschaft ausstoßen . . .

— Sie aus der Mitte der Bürger ausstoßen! — begann plöglich Oblomow voll Begeisterung, sich vor Pjenkin erhebend, — das heißt vergessen, daß in diesem schlechten Gefäß ein höherer Ursprung eingeschlossen war; daß er ein verderbter Mensch, aber doch immerhin ein Mensch, das heißt einer wie ihr, ist. Ausstoßen! Und wie wollt ihr ihn aus dem Kreise der Menschheit, aus dem Schoße der Natur, aus Gottes Barmherzigkeit ausstoßen? — schrie er fast mit flammenden Augen.

— Sie übertreiben aber! — sagte Pjenkin, an ben jest die Reihe zu erstaunen gekommen war.

Oblomow sah, daß auch er zu weit gegangen war. Er verstummte plötlich, blieb eine Weile stehen, gähnte und legte sich langsam auf das Sofa nieder.

Sie schwiegen beibe.

— Was lesen Sie denn? — fragte Pjenkin.

— Ich? . . . meistens Reisebeschreibungen.

Ein erneuertes Schweigen.

— Werden Sie also das Poem lesen, wenn es erscheint? Ich würde es Ihnen bringen . . . — sagte Pjenkin.

Oblomow schüttelte verneinend den Ropf.

— Dann werde ich Ihnen meine Erzählung schiden!

Oblomow nickte zum Zeichen der Zustimmung.

- Jest muß ich aber in die Druckrei! sagte Pjenkin. Wissen Sie, warum ich zu Ihnen gekommen bin? Ich wollte Ihnen den Vorschlag machen, mit mir nach Jekaterinhof zu fahren; ich habe einen Wagen. Ich muß morgen einen Artikel über den Korso schreiben; wir würden zusammen beobachten, wenn mir etwas entginge, würden Sie es mir mitteilen; das wäre lustiger. Kommen Sie mit . . .
- Nein, ich bin unwohl, sagte Oblomow, das Gesicht verziehend und sich in die Decke einhüllend; ich fürchte die Feuchtigkeit, es ist jeht noch nicht trocken. Rommen Sie aber heute zum Mittagessen; wir würden miteinander einiges besprechen... Mir ist ein doppeltes Unglück passiert...

— Nein, unsere ganze Redaktion versammelt sich heute im Restaurant Saint-Georges, von dort aus fahren wir zum Korso. Und in der Nacht muß ich schreiben und beim Morgengrauen in die Oruckerei

schiden. Auf Wiedersehen!

- Auf Wiedersehen, Pjenkin!

"In der Nacht schreiben," dachte Oblomow, "wann soll man denn schlafen? Er verdient aber sicher fünftausend jährlich! — Das ist ein Brot! Aber immer schreiben, seine Sedanken, seine Seele auf Rleinigkeiten ausgeben, die Überzeugungen ändern, mit dem Verstande und der Phantasie Handel treiben, seine Natur vergewaltigen, sich aufregen, immer glühen und entslammt sein, keine Ruhe kennen und sich immer weiter bewegen... Und immer schreiben, immer schreiben, wie ein Nad, wie eine Maschine: morgen, übermorgen; es kommen Feiertage, es kommt der Sommer, und er muß immer schreiben! Wann soll man da stehenbleiben und ausruhen? Der Unglüdliche!"

Er wandte den Kopf zum Tische hin, wo alles leer war, wo das ausgetrocknete Tintenfaß stand und keine Feder zu sehen war, und freute sich, daß er sorglos wie ein neugeborenes Kind dalag, sich nicht mit so viel Dingen zu befassen und sich nicht zu verkausen brauchte... "Und der Brief des Dorfschulzen und die Wohnung?" — erinnerte er sich plötlich und wurde nachdenklich.

Aekt ertönte aber wieder ein Läuten.

"Bei mir ist ja heute der reinste Jour!" sagte Oblomow und wartete, wer eingetreten würde.

Es kam ein Mann von unbestimmtem Alter mit einem indifferenten Gesicht herein; er befand sich in einer Periode, in der es schwer ist, die Bahl der Jahre zu bestimmen; er war nicht schön und nicht hählich, nicht groß und nicht klein gewachsen, weder blond noch brünett. Die Natur hatte ihm keinen einzigen ausgeprägten, bemerkbaren Bug verliehen, weder einen bösen, noch einen guten. Viele nannten ihn Iwan Iwanissch, andere — Iwan Wassilitsch und noch andere Iwan Michailitsch. Sein Familien-

name wechselte auch beständig; manche sagten, er hieke Awanow, andere nannten ihn Wassiljew oder Andrejew, noch andere Alexejew. Ein Fremder, der ihn zum ersten Male sab und dem man seinen Namen nannte, merkte sich weder diesen noch das Gesicht; er merkte sich auch nicht, was er sagte. Seine Anwesenheit bietet der Gesellschaft gar nichts. ebenso wie seine Abwesenheit ihr nichts raubt. Sein Geist besitt weder Scharfsinn, noch Originalität, noch sonst welche hervorragende Eigenschaften, ebenso wie seinem Körper besondere Merkmale fehlen. Er hätte vielleicht das, was er gesehen und gehört hat, erzählen können und die Unwesenden wenigstens auf diese Weise amusieren, er kam aber nirgends bin; seit er in Betersburg geboren wurde, fuhr er nirgends hin, er sab und hörte folglich nur das, was auch den anderen bekannt war. Ist ein solcher Mensch sympathisch? Liebt er? Haßt er? Leidet er? Er müßte doch lieben und nicht lieben und leiden, da ja niemand davon befreit wird. Er bringt es aber zuwege, alle zu lieben. Es gibt Menschen, in denen man, so sehr man sich auch abmuht, unmöglich Widerspruchsgeist oder Rachedurst usw. hervorrufen kann. Man mag mit ihnen tun, was man will, sie bleiben immer zärtlich. Tropdem man von solchen Menschen sagt, daß sie alle lieben und infolgedessen gut sind, lieben sie doch im Grunde niemand und sind nur darum gut, weil sie nicht bose sind. Wenn andere in seiner Anwesenheit einem Bettler ein Almosen geben, wirft auch er ihm einen Nidel bin, wenn sie den Bettler aber beschimpfen, ihn fortjagen oder verhöhnen, wird auch er mit den anderen schimpfen und böhnen. Man kann ihn nicht reich nennen, weil er nicht reich, sondern eher arm ist; man kann ibn aber auch nicht ausgesprochen arm nennen:

übrigens nur darum nicht, weil es noch viel ärmere Menschen gibt, als ihn. Er bezieht von irgendwo ein Einkommen von dreihundert Rubel jährlich, außerdem hat er eine mittelmäßige Anstellung und bekommt ein mittelmäßiges Gehalt; er leidet nicht Not und borgt bei niemand Geld, und es fällt niemand ein, bei ihm zu borgen. In seinem Amte wird ihm keine bestimmte, ständige Beschäftigung zugewiesen, weil weder seine Kollegen, noch seine Chefs es auf irgendeine Weise herauszubringen vermögen, was er schlechter und was er besser ausführt, um beurteilen zu können, wozu er eigentlich

befähigt ist.

Sein Erscheinen auf der Welt wurde wohl taum von irgend jemand außer von seiner Mutter bemerkt, sehr wenige bemerken ihn während seines Lebens, es wird wohl aber niemand bemerken, wie er aus der Welt verschwinden wird; niemand wird fragen, sein Bedauern ausdrücken, aber auch niemand wird sich über seinen Tod freuen. Er hat weder Feinde noch Freunde, aber eine Menge Bekannte. Vielleicht wird sein Leichenzug die Aufmerksamteit des Passanten auf sich lenken, der dieser undestimmten Persönlichkeit durch eine tiese Verbeugung die ihr zum ersten Male zuteil werdende Ehrenbezeugung erweisen wird; vielleicht wird sogar ein Neugieriger der Prozession nachlaufen, um den Namen des Toten zu erfahren, den er sogleich wieder vergist.

Dieser ganze Alexejew, Wassililjew, Andrejew, oder wie Sie sonst wollen, daß er heißt, ist ein unvollständiger, unpersönlicher Abklatsch der Masse, ihr dumpfer Widerhall und unklarer Widerschein. Sogar Sachar, der in offenherzigen Gesprächen in den Versammlungen beim Haustor oder im Krämerladen eine scharfe Charakteristik aller Gäste, die seinen Herrn besuchten, entwarf, wurde immer ver-

legen, wenn dieser... sagen wir Alexejew an die Reihe kam. Er dachte lange nach, suchte lange irgendeinen scharfen Zug, an dem man sich festhalten könnte, im Außern, in den Manieren oder im Charakter dieses Menschen zu entdeden, zuckte endlich die Achseln und drückte sich so aus: "Und dieser sist weder Fisch noch Fleisch noch Gemüse!"

— Ah! — empfing ihn Oblomow, — das sind Sie, Alexejew? Guten Tag. Woher? Rommen Sie nicht in meine Nähe; ich gebe Ihnen nicht die

Band. Sie bringen Ralte herein!

— Aber es ist ja gar nicht kalt! Ich hatte nicht die Absicht, heute zu Ihnen zu kommen, — sagte Alexejew, — ich bin aber Owtschinin begegnet, und er hat mich mitgenommen. Ich komme, um Sie abzuholen, Isja Isjitsch.

- Wohin denn?

— Rommen Sie zu Owtschinin mit. Dort ist Matwiej Andreitsch Oljanow, Rasimir Albertitsch Phailo und Wassili Sewastjanitsch Rolimjagin.

— Wozu haben sie sich dort versammelt und wo-

zu brauchen sie mich?

- Owtschinin labet Sie zum Mittagessen ein.

- Sm! zum Mittagessen ... - wiederholte

Oblomow eintönig.

- Und dann fahren alle nach Jekaterinhof; er hat Ihnen sagen lassen, Sie möchten einen Wagen nehmen.
  - Und was wird man dort tun?

— Was! Heut ist doch Korso dort. Wissen Sie nicht? Heute ist der erste Mai!

— Setzen Sie sich; wir werden uns die Sache

überlegen . . . fagte Oblomow.

— Stehen Sie doch auf! Es ist Zeit, sich anzukleiden.

— Warten Sie ein wenig, es ist ja noch früh.

- Es ist gar nicht mehr früh! Er hat gebeten, Sie möchten um zwölf Uhr kommen; wir werden etwas früher essen, damit wir um zwei Uhr schon fertig sind, und fahren dann zum Korso. Gehen wir also gleich! Soll ich Ihnen die Kleider geben lassen?
- Wieso die Kleider? Ich habe mich noch nicht gewaschen.

— Waschen Sie sich also.

Alerejew begann im Zimmer auf und ab zu gehen, blieb dann vor einem Bild stehen, das er tausendmal früher gesehen hatte, blickte flüchtig zum Fenster hinaus, nahm irgendeinen Gegenstand von der Etagere herunter, drehte ihn in den Händen herum, betrachtete ihn von allen Seiten, legte ihn dann hin und begann wieder pfeisend auf und ab zu gehen, um Oblomow beim Ausstehen und Waschen nicht zu stören. So vergingen zehn Minuten.

— Was ist denn mit Ihnen? — fragte plötlich Alexejew Alja Aliitsch.

— Was denn?

— Sie liegen ja noch immer?

— Muß ich denn aufstehen?

— Aber gewiß! Man erwartet uns. Sie wollten ja mitkommen.

— Wohin denn? Ich wollte nirgends mit-

fommen . . .

— Wir haben doch eben davon gesprochen, daß wir zu Owtschinin zum Essen, und dann nach Jekaterinhof fahren . . .

— Ich soll in dieser Nässe fahren! Und was gibt es dort Besonderes? Es sieht nach Regen aus, es wird trüb, — sagte Oblomow träge.

— Es ist kein Wölkchen am Himmel, und Sie denken sich einen Regen aus! Es ist deshalb trübe,

weil die Fenster bei Ihnen schon sehr lange nicht mehr geputt worden sind. Wieviel Schmutz darauf ist! Man sieht nichts und außerdem ist die eine Jalousie fast ganz geschlossen.

— Ja, erwähnen Sie das nur einmal in Sachars Anwesenheit, da wird er Ihnen gleich Abwaschfrauen vorschlagen und mich für den ganzen Tag

aus dem Bause jagen!

Oblomow sann nach, während Alexejew mit den Fingern auf den Tisch trommelte, an dem er saß, und die Augen zerstreut über die Wände und die Zimmerdecke irren ließ.

— Also wie wird es sein? Was tun wir? Ziehen Sie sich an oder bleiben Sie so? — fragte er nach

ein paar Minuten.

— Wohin?

— Nach Zekaterinhof!

— Was finden Sie denn an diesem Zekaterinhof! — antwortete Oblomow ärgerlich. — Rönnen Sie denn hier nicht sigen bleiben? Ist es denn kalt im Zimmer oder ist hier schlechte Luft, daß Sie hinaus wollen?

— Nein, ich fühle mich bei Ihnen immer wohl;

ich bin hier zufrieden, — sagte Alexejew.

— Also, wenn es hier schön ist, wozu dann anderswohin wollen? Bleiben Sie lieber den ganzen Tag bei mir, essen Sie hier zu Mittag und gehen Sie dann abends, wenn es sein muß... Übrigens, ich habe ganz vergessen: ich kann ja gar nicht mitsahren! Tarantjew kommt zum Essen; es ist ja heute Samstag.

— Wenn es so ist . . . gut . . . wie Sie wollen . . .

— sagte Alexejew.

— Habe ich Ihnen noch nichts von meinen Angelegenheiten erzählt? — fragte Oblomow lebhaft.

- Von welchen Angelegenheiten? Ich weiß

nichts, — antwortete Alexejew, ihn neugierig anblickend.

Wissen Sie, warum ich so lange nicht aufstehe? Ich habe immer dagelegen und habe nachgedacht, wie ich mich von der Verlegenheit befreien soll.

— Was ist es denn? fragte Alexejew und bestrebte

sich, ein erschrodenes Gesicht zu machen.

— Ich habe ein doppeltes Unglud! Ich weiß nicht, was ich tun soll.

— Was denn für eins?

— Man jagt mich aus der Wohnung heraus, denken Sie sich — ich soll umziehen: das Einpaden, die Schererei... es ist schredlich, daran zu denken! Ich wohne doch nun acht Jahre in dem Hause. Der Hausherr hat mir einen Streich gespielt und sagt: "Räumen Sie schnell die Wohnung."

— Und noch dazu schnell! Es muß also sein. Das Umziehen ist etwas sehr Unangenehmes; damit sind immer viele Scherereien verbunden, — sagte Alerejew. Vieles wird zerschlagen und geht verloren — das ist sehr langweilig! Und Sie haben eine so schöne Wohnung... Was zahlen Sie?

— Wo findet man eine zweite solche Wohnung, sagte Oblomow, und noch dazu in der Eile? Die Wohnung ist troden und warm; es ist ein ruhiges Haus; man hat mich nur einmal bestohlen! Die Zimmerdede schaut ganz unzuverlässig aus, der Mörtel ist ganz lose daran, fällt aber doch nicht herab.

— Wirklich? — sagte Alexejew, den Kopf hin

und her wiegend.

"Wie soll man es einrichten, daß ich nicht umziehen muß?" sagte Oblomow grübelnd vor sich hin.

— Haben Sie Ihre Wohnung kontraktlich gemietet? — fragte Alexejew, das Zimmer von der Decke bis zum Fußboden musternd. — Ja, aber der Kontrakt ist abgelaufen; ich habe die ganze Zeit monatlich gezahlt... ich weiß aber nicht wie lange.

Beide sannen nach.

- Was haben Sie also vor? fragte Alerejew nach einem Schweigen, — ziehen Sie um oder bleiben Sie?
- Ich habe gar nichts vor, sagte Oblomow, ich will gar nicht daran denken. Sachar soll etwas erfinden.

— Und manche Menschen lieben das Umziehen, — sagte Alexejew, — das Wohnungswechseln ist

ihr einziges Vergnügen . . .

— Nun, dann sollen diese "Manchen" auch umziehen! Aber ich kann alle diese Veränderungen nicht ausstehen! Die Wohnung ist noch das wenigste!

— Schauen Sie einmal, was mir der Dorfschulze schreibt. Ich werde Ihnen gleich den Brief zeigen..
Wo ist er? Sachar. Sachar!

"Ach du himmlische Jungfrau!" — trächzte Sachar in seinem Zimmer, indem er von der Ofenbank heruntersprang: "Wann wird mich Gott zu

sich rufen?"

Er kam herein und blickte den Herrn mit trüben Augen an.

— Warum hast du den Brief nicht gefunden? — Wo soll ich ihn finden? Weiß ich denn, was

für einen Brief Sie brauchen? Ich kann nicht lesen.
— Das ist ganz gleich, suche nur, — sagte Ob-

lomow.

— Sie haben gestern abend irgendeinen Brief gelesen, — sprach Sachar, — und dann hab' ich ihn nicht mehr gesehen.

— Wo ist er denn, — entgegnete Oblomow ärgerlich. — Ich hab' ihn nicht verschluckt. Ich erinnere mich sehr gut, daß du ihn mir fortgenommen

und irgendwohin gelegt hast. Schau einmal nach, wo er ist!

Er schüttelte die Dece; der Brief fiel aus den Falten auf den Fußboden.

— Sie schieben immer alles auf mich ...

"Nun, geh nur, geh nur!" — Oblomow und Sachar schrien zu gleicher Zeit einander an. Sachar ging, und Oblomow begann den Brief zu lesen, dessen graues Papier mit Kwaß beschrieben zu sein schien und der mit braunem Siegellack versiegelt war.

"Geehrter Herr," begann Oblomow, "Euer Wohlgeboren, unser Vater und Ernährer, Ilja Iljitsch..!

Er übersprang ein paar Begrüßungsworte und Wünsche für sein Wohlergehen und las aus der Mitte weiter:

"Ich berichte Deinem berrschaftlichen Wohlgeboren, daß auf Deinem Gut. Du unser Ernährer. alles in Ordnung ist. Wir haben schon seit fünf Wochen keinen Regen. Der Herrgott zurnt uns wohl, da er uns keinen Regen sendet. Selbst die Alten können sich einer solchen Durre nicht erinnern. Die Sommersaaten sind wie vom Feuer verbrannt. Die Wintersaaten sind an manchen Stellen von Würmern zernagt, und an manchen Stellen haben frühzeitige Fröste sie zugrunde gerichtet, wir haben sie zu Sommersaaten umgepflügt, wissen aber nicht, ob es geraten wird? Vielleicht wird der barmherzige Gott Deinem herrschaftlichen Wohlgeboren belfen, um uns sorgen wir uns nicht, wir sollen nur krepieren. Und zu Johanni sind noch drei Bauern fort: Laptjew, Balotschow und Wassika, der Sohn vom Schmied ist allein fort. 3ch hab' die Weiber nach den Männern geschickt. Die Weiber sind nicht zurückgekehrt und leben, wie man sagt, in Tscholki, und mein Gevatter aus Werchliewo ist auch nach

Ticholki gefahren, der Verwalter hat ihn bingeschickt: man soll einen ausländischen Bflug bingebracht haben und der Verwalter hat den Gevatter nach Cscholki geschickt, damit er sich diesen Pflug anschaut. Ich habe dem Gevatter von den flüchtigen Bauern erzählt; ich habe mich dem Kreisrichter zu Füßen geworfen, er hat gesagt: "Reiche ein Papier ein, dann werden wir die Bauern nach ihrem früheren Wohnort zurückschicken,' sonst hat er nichts gesagt, und ich bin ihm zu Füßen gefallen und hab' in flehentlich gebeten; und er hat mich laut angeschrien: ,Geh, geh! Man hat dir gesagt, dak es gemacht wird — reiche ein Papier ein! 3ch habe aber kein Papier eingereicht. Man kann bier niemand zur Arbeit aufnehmen; alle sind an die Wolga gegangen, sie arbeiten dort auf den Barten. Das Volk ist jekt hier so dumm geworden, unser Ernährer Väterchen Ilja Iljitsch! Unser Leinen kommt dies Rabr nicht auf den Markt: ich hab' die Bleichkammer und die Trodenkammer zugeschlossen und habe den Sitschug angestellt, bei Tag und bei Nacht aufzupassen: er ist ein nüchterner Bauer, ich bin aber bei Tag und Nacht hinter ihm ber, damit er nichts von der Kerrschaft einsteckt. Die andern trinken viel und zahlen gar nichts. Die Abgaben sind im großen Rückstand: wir werden Dir, Du unser Väterchen und Wohltäter, in diesem Sahr um zweitausend weniger schiden, als im vergangenen Jahr, wenn uns die Dürre nicht gang zugrunde richtet, sonst schicken wir es Dir, was wir Deinem Wohlgeboren biermit mitteilen."

Dann folgten Versicherungen der Ergebenheit und die Unterschrift: "Dein Dorfschulze, Dein ergebener Stlave Protofij Witjaguschkin hat eigenhändig unterschrieben." Da der Vetreffende des Schreibens nicht kundig war, hatte er ein Kreuz hingemalt. "Nach dem Dittat des obigen Dorfschulzen von seinem Schwager Djomta dem Krum-

men, geschrieben."

Oblomow sah sich den Schluß des Briefes an. — Es ist weder der Monat, noch das Jahr angegeben, — sagte er, — der Brief liegt gewiß seit vorigem Jahr beim Dorfschulzen; es steht von Johanni und der Dürre drin! Es ist ihm erst jeht eingefallen, ihn fortzuschiden; — er vertiefte sich in seine Gedanken.

— Mun? — fragte er dann, — was sagen Sie dazu? Er bietet mir "um zweitausend weniger" an! Wieviel bleibt denn da? Wieviel habe ich voriges Jahr bekommen? — fragte er Alexejew anblickend. — Habe ich's Abnen damals nicht gesact? . . .

Alerejew wandte seine Augen der Zimmerdede

zu und dachte nach.

— Ich muß Stolz fragen, wenn er kommt, — fuhr Oblomow fort, — ich glaube, sieben oder acht Tausend... es ist schlimm, wenn das nicht geschrieben wird! Er teilt mir jetzt also nur sechs zu! Ich werde ja verhungern! Wie soll ich damit auskommen?

— Warum regen Sie sich so auf, Isja Isjitsch? — sagte Alexejew, — man darf niemals verzweifeln; wenn etwas gemahlen ist, wird Nehl daraus.

— Hören Sie benn nicht, was er schreibt? Anstatt mir Seld zu schicken, mich irgendwie schadlos zu halten, bereitet er mir, wie um sich über mich lustig zu machen, lauter Unannehmlichkeiten! Und so ist es jedes Jahr! Ich bin jest ganz außer mir! "Um zweitausend weniger!"

— Ja, das ist ein großer Schaden, — sagte Alexejew, — zweitausend, das ist kein Spaß mehr! Alexei Loginitsch soll in diesem Jahr auch nur zwölftausend statt siedzehn bekommen haben.

— Also doch zwölf und nicht sechs, — unterbrach

ihn Oblomow. — Der Dorsschulze hat mich ganz verstimmt! Und wenn es auch tatsächlich so ist, daß Mißernte und Dürre herrschen, warum muß er mich da im vorhinein kränken?

— Ja . . . wirklich, — begann Alexejew, — das sollte er nicht tun; aber wie kann man denn von einem Bauern Feinfühligkeit erwarten? Dieses Volk ver-

steht gar nichts.

— Was würden Sie an meiner Stelle tun? fragte Oblomow und blickte Alexejew mit der schwachen Hoffnung zu, dieser würde sich zu seiner Beruhigung etwas ausdenken.

— Man muß die Sache überlegen, Ilja Iljitsch, das kann man nicht auf einmal abtun, — sagte Alexejew.

— Soll ich vielleicht dem Couverneur schreiben?

— sagte Ilja Iljitsch nachdenklich.

— Wer ist denn dort Couverneur?

Ilja Iljitsch antwortete nicht und sann nach. Alexejew schwieg und vertiefte sich auch in seine Gedanken.

Oblomow zerknitterte den Brief, stütte seinen Ropf auf die Hände, stemmte seine Ellbogen gegen die Knie und saß einige Zeit so da, vom Ansturm beunruhigender Gedanken gepeinigt.

— Wenn wenigstens Stolz bald käme! — sagte er, — er schreibt, daß er bald hier sein wird und treibt sich dabei Gott weiß wo herum! Er hätte

mir alles geordnet.

Er wurde wieder traurig. Lange Zeit schwiegen beide. Endlich kam Oblomow als ersterzur Besinnung.

— Man muß folgendes tun! — sagte er entschlossen und wäre fast aufgestanden, — und das muß möglichst bald geschehen, man darf nicht zögern... Erstens...

Da ertönte ein verzweifeltes Läuten im Vorzimmer, so daß Oblomow und Alexejew zusammenfuhren und Sachar augenblicklich von der Ofenbank berabsprang.

3u Hause? — fragte jemand im Vorzimmer laut

— Wohin soll man um diese Zeit gehen? ant-

wortete Sachar noch gröber.

Es kam ein etwa vierzigjähriger Mann herein, der einer stämmigen Rasse anzugehören schien, groß, in den Schultern und im ganzen Rörper breit war, ausgeprägte Gesichtszüge, einen großen Ropf, einen stämmigen kurzen Nacken, große Glokaugen und dicke Lippen besaß. Ein flüchtiger Blick auf diesen Menschen erzeugte die Vorstellung von etwas Grobem und Unsauberem. Man sah, daß er sich nicht um die Eleganz seines Anzuges kümmerte. Man kam selten dazu, ihn ordentlich rasiert zu sehen. Doch das war ihm offendar gleichgültig; seine Rleidung brachte ihn nicht in Verlegenheit und wurde von ihm mit einer zynischen Würde getragen. Das war Michej Andrejitsch Tarantjew, Oblomows Landsmann.

Tarantjew blidte alles düster an, mit halber Verachtung und offentundiger Feindseligkeit seiner Umgebung gegenüber, er war bereit über alle und alles auf der Welt zu schimpfen, als wäre er ungerecht gekränkt oder in irgendeiner seiner Eigenschaften verkannt worden, wie ein selbständiger, vom Schickal versolgter Charakter, der sich nur unfreiwillig und protestierend fügt. Seine Bewegungen waren selbstbewußt und schwungvoll; er sprach

laut, dreist und fast immer zornig; wenn man ihm aus der Ferne zuhörte, schien es, drei leere Fuhren rasselten über eine Brücke. Er ließ sich durch niemands Anwesenheit einschücktern, suchte nicht lange nach Ausdrücken und war überhaupt immer und mit allen grob, ohne seine Freunde auszuschließen, als wollte er einen jeden fühlen lassen, daß er ihm durch sein Sprechen, selbst durch sein Teilnehmen am Mittagessen oder Abendbrot eine große Ehre erwies.

Tarantjew war schlagfertig und schlau; niemand tonnte besser als er eine Frage des alltäglichen Lebens oder eine verwickelte juridische Angelegenheit klarlegen: er stellte sogleich eine Theorie auf, wie in dem einen oder dem andern Fall zu handeln war, führte sehr treffende Beweise an und wurde zum Schluß fast immer gegen denjenigen, der seinen

Rat begehrt hatte, grob.

Dabei bekleidete er selbst, trok seiner grauen Haare, noch dasselbe Schreiberamt in irgendeiner Ranzlei, das er vor fünfundzwanzig Sabren angenommen batte. Es fiel weder ihm, noch irgend jemand anderem ein, daß er avancieren könnte. Die Sache war die, daß Tarantjew nur gut zu sprechen verstand; in der Theorie entschied er alles, besonders das, was andere anging, klar und leicht. Sowie er aber nur einen Finger bewegen, sich erheben oder überhaupt den von ihm selbst erdachten Plan anwenden, der Sache eine praktische Richtung geben und sie schnell in Sang bringen sollte, wurde er ein ganz anderer Mensch: dazu reichte es bei ihm nicht aus, es wurde ihm plöklich zu viel, bald war er unwohl, bald schickte es sich nicht oder es fiel ihm etwas Neues ein, das er auch nicht in Angriff nahm, oder aus dem, wenn er es tat, Gott weik was berauskam. Dann war er wie ein Kind:

bei dem einen paßte er nicht genug auf, bei dem andern wußte er irgendeine Aleinigkeit nicht, oder er kam zu spät und ließ die Sache zum Schluß halbvollendet, oder er packte sie beim verkehrten Ende an und verhunzte alles in einer solchen Weise, daß man es gar nicht wieder gutmachen konnte, und dabei war er noch imstande zu schimpfen.

Sein Vater, der ein altmodischer Gerichtsschreiber in der Provinz war, wollte seinem Sohn seine Runst und Erfahrung, sich mit fremden Angelegenheiten abzugeben, und seine mit Erfolg zurückgelegte Laufbahn in Amtsdiensten als Erbe überlassen, doch das Schicksal fügte es anders. Der Vater, der, wie es einst in Rusland üblich war, sich seine Bildung für ein paar Rupfermünzen angeeignet hatte, wollte seinen Sohn mit der Zeit mitgehen lassen und wünschte, ihm auch außer der schwierigen Runst, fremde Angelegenheiten zu vertreten, etwas beizubringen. Er schickte ihn drei Jahre lang zum

Popen, wo er Latein lernte.

Der von Natur aus begabte Anabe batte im Laufe der drei Sahre die lateinische Grammatik samt Syntax bewältigt und begann gerade Cornelius Nepos zu lesen, als sein Vater entschied, daß er schon genügend wußte, daß er auch durch diese seine Renntnisse der alten Generation gegenüber einen ungeheuren Vorsprung gewonnen hatte und endlich, daß ihm seine weiteren Studien möglicherweise im Amtsdienst schaden konnten. Der sechzehnjährige Michei wukte nun nicht, was er mit seinem Latein beginnen sollte, und vergaß es nach und nach in seinem Elternhause, nahm aber dafür, in Erwartuna der großen Ehre, im Landes- und Kreisgericht anwesend sein zu dürfen, an allen Festgelagen seines Vaters teil, und in dieser Schule, inmitten der aufrichtigen Gespräche, verfeinerte und entwickelte

sich der Geist des jungen Mannes. Er lauschte mit jugendlicher Empfänglichkeit den Erzählungen des Vaters und dessen Rameraden von verschiedenen strafrechtlichen und zivilen Angelegenheiten, von all den interessanten Fällen, welche durch die Hände aller dieser altmodischen Gerichtsschreiber gegangen waren. Doch das alles führte zu nichts. Michei wurde zu keinem Sachkundigen und Kintenmacher, tropdem alle Bemühungen des Vaters darauf gerichtet waren und auch gewiß von Erfolg getront worden wären, wenn bas Schidfal feine Absichten nicht hintertrieben hätte. Michej hatte sich tatsächlich die ganze Theorie der väterlichen Belehrungen angeeignet, er brauchte sie nur anzuwenden, doch er kam infolge des Todes seines Vaters nicht dazu, eine Anstellung bei Gericht zu erlangen, und er wurde von einem Wohltäter, der ihm eine Schreiberstelle in irgendeinem Departement verschafft hatte und ihn später vergaß, nach Petersburg mitgenommen. Auf diese Weise blieb Tarantjew sein Leben lang nur Theoretiker. konnte in dem Betersburger Amt mit seinem Latein und mit seiner raffinierten Theorie, gerechte und rechtlose Sachen willkürlich zum Ziele zu führen, nichts anfangen. Und dabei trug er die schlummernde Rraft bewuft mit sich herum, die durch feindliche Umstände ohne Hoffnung auf Befreiung in ihm eingeschlossen war. Vielleicht war Tarantiew infolge dieses Bewußtseins so grob, feindselig, immer zornig und streitsüchtig im Verkehr. Er verhielt sich seinen amtlichen Beschäftigungen, dem Abschreiben von Bapieren, dem Zusammennäben von Alten usw. gegenüber voll Bitterkeit und Verachtung. Ihm lächelte in der Zukunft nur die eine lette Hoffnung entgegen: bei der Atzise angestellt zu werden; das war für ihn der einzige Weg, der für die ihm vom

Vater vermachte, aber nicht erreichte Laufbahn einen lohnenden Tausch bot. Und in Erwartung all dessen äußerte sich die fertige, von seinem Vater erschaffene Theorie der Tätigkeit und Lebensführung, diese Theorie der Bestechlichkeit und der Kniffe. nachdem sie um ibre würdigste Unwendung in der Provinz gekommen war, in allen Details seiner nichtigen Eristenz zu Petersburg und schlich sich in Ermangelung von offizieller Betätigung in alle seine freundschaftlichen Beziehungen ein. Er war in seiner Seele und seinen Prinzipien nach bestechlich und brachte es fertig, in Ermangelung von Geschäften und Bittstellern von seinen Rameraden und Rollegen Bestechungsgelder einzufordern, Gott weiß warum und wofür, ließ sich, von wem und wo es nur ging, bald durch List, bald durch Aufdringallen unverdiente freibalten, verlangte Achtung ab und suchte Händel. Seine abgetragenen Rleider brachten ihn niemals in Verlegenheit, doch er wurde unrubig, wenn er in der Verspektive des Tages kein opulentes Mittagmabl mit einer angemessenen Quantität von Wein und Schnaps vor sich sab. Infolgedessen spielte er im Rreise seiner Bekannten die Rolle eines großen Rettenhundes, der alle anbellte und von Reinem sich berühren ließ, dabei aber unfehlbar jedes Stud Fleisch im Fluge auffing. und wohin es woher auch fliegen mochte.

So waren die beiden eifrigsten Besucher Oblomows. Warum kamen diese beiden russischen Proletarier zu ihm? Das wußten sie sehr gut: um zu essen, zu trinken und gute Zigarren zu rauchen. Sie fanden warme, ruhige Räume und einen gleich-, mäßigen, wenn nicht freudigen, so doch gleichgültigen Empfang. Aber warum Oblomow sie zu sich ließ, darüber gab er sich wohl kaum Rechenschaft. Wahr-

scheinlich aus demselben Grunde, aus welchem noch bis heute, in unseren entlegenen Oblomowkas\*), in jedem wohlhabenden Hause sich ein Schwarm ähnlicher Versönlichkeiten beiderlei Seschlechtes drängt, ohne Brot, ohne Beschäftigung, ohne Hände, um etwas zu produzieren, nur mit einem Magen, um zu konsumieren, aber fast immer mit einem Rang und einem Titel. Es gibt noch Sybariten, für welche solche Unhängsel in ihrem Leben ein Bedürfnis sind: sie langweilen sich, wenn sie auf der Welt nicht etwas Überflüssiges haben. Wer wird eine irgendwohin verschwundene Tabatiere reichen, oder wer wird das auf den Fukboden berabgefallenen Taschentuch aufheben? Wem kann man mit einem Anrecht auf Teilnahme über Ropfweh klagen, einen bosen Traum erzählen und bessen Deutung verlangen? Wer wird vor dem Schlaf vorlesen und einzuschlafen belfen? Und manchmal wird ein solcher Proletarier in die nächste Stadt zum Einkauf geschickt und hilft in der Wirtschaft mit — man wird sich doch mit diesen Dingen nicht selbst befassen!

Tarantjew machte viel Lärm und rüttelte Oblomow aus seiner Unbeweglichteit und Langeweile auf. Er schrie, stritt und führte selbst etwas von der Art einer Vorstellung auf, indem er den faulen Edelmann von der Notwendigkeit zu sprechen und zu handeln befreite. Tarantjew brachte in das Zimmer, in welchem Schlaf und Ruhe herrschten, Leben, Bewegung und manchmal Runde von außen, Oblomow konnte ohne einen Finger zu rühren etwas Lebendiges sehen und hören, das sich vor ihm bewegte und sprach. Außerdem war er

<sup>\*)</sup> Die vom Familiennamen des Besitzers abgeleitete Benennung des Gutes.

noch einfältig genug zu glauben, Tarantjew wäre imstande, ihm tatsächlich etwas Brauchbares an-

zuraten.

Alexejews Besuche wurden von Oblomow aus einem anderen, nicht minder wichtigen Grunde gebuldet. Wenn er die Zeit nach seinem Geschmad verbringen, d. h. schweigend daliegen, schlummern oder im Zimmer auf und ab geben wollte, schien Allerejew gar nicht anwesend zu sein; er schwieg gleichfalls, schlummerte ober blidte in ein Buch binein und betrachtete mit einem faulen Gähnen, bis zu Tränen, die Bilder und Rleinigkeiten. Er konnte drei Tage ununterbrochen auf diese Weise verbringen. Wenn das Alleinsein Oblomow aber lästig wurde, wenn er das Bedürfnis zu sprechen, zu lesen, zu rasonieren, irgendeine Erregung zu äußern, fühlte, hatte er stets einen gehorsamen und bereitwilligen Gesellschafter vor sich, der sein Schweigen und Sprechen, seine Aufregung und seine Denkweise, wie diese auch sein mochte, mit dem gleichen Diensteifer teilte. Die übrigen Gaste kamen selten, nur auf einen Augenblick, wie die früheren drei; das lebenskräftige Band, das ihn mit ihnen allen verbunden hatte, loderte sich immer mehr und mehr. Oblomow interessierte sich manchmal für irgendeine Neuigkeit, für ein Gespräch von fünf Minuten und schwieg dann befriedigt. Man mußte sich ihnen durch Aufmerksamkeit erkenntlich erweisen und an allem, was sie interessierte, teilnehmen. Sie ließen sich vom Menschenstrom forttragen; ein jeder von ihnen faste das Leben auf seine Weise auf, so wie Oblomow es nicht auffassen wollte, sie drängten ihn aber auch hinein. Das alles miffiel ihm, stiek ihn ab, war ihm Nur ein Mensch war nach seinem unangenehm. Geschmad; auch dieser störte ihn in seiner Rube; auch dieser liebte das Neue, die Welt, die Wissen-

m rc. no o on a nic at idmi. mma jdic. drie: 3110 ibner. n. vi mejic ah: dell. G III uni mil ent. †cr ten, tel. len ht. 110 пĎ t 11, t 31 ır

d mm cm

schaft und das ganze Leben, doch er liebte das alles tiefer, wärmer, aufrichtiger — und Oblomow, der mit allen freundlich war, liebte nur ihn allein von Herzen und glaubte nur ihm allein, vielleicht deswegen, weil er mit ihm zusammen aufgewachsen war, mit ihm zusammen gelernt und gelebt hatte. Das war Andrej Jwanitsch Stolz. Er war abwesend, doch Oblomow erwartete ihn stündlich.

Suten Tag, Landsmann, — sagte Tarantjew turz angebunden, seine zottige Hand Obsomow hinstredend. — Warum liegst du noch bis jetzt wie ein Holzklotz da?

— Romm nicht heran, komm nicht heran: du bringst Rälte mit — sagte Oblomow sich zudedend.

— Was du dir einbildest! Ich sollte Kälte mitbringen?! — schrie Tarantjew auf. — Nimm nur die Hand, wenn man sie dir reicht! Es ist bald

zwölf Uhr und er liegt noch herum!

Er wollte Oblomow vom Bett aufheben, doch dieser kam ihm zuvor, indem er die Füße rasch herabgleiten ließ und sofort in beide Pantoffel zugleich schlüpfte.

— Ich wollte selbst bald aufstehen, — sagte er

gähnend.

— Ich weiß schon, wie du aufstehen wolltest; du wärest bis zum Mittagessen liegen geblieben. He, Sachar! wo steckt du, alter Dummkopf? Hilf dem

Berrn beim Anziehen.

— Schaffen Sie sich zuerst Ihren eigenen Sachar an, dann können Sie schimpfen! — sagte Sachar, ins Zimmer tretend und Tarantjew seindselig anblickend. Wieviel Straßenkot Sie hereingebracht haben, wie ein Hausierer! — fügte er hinzu.

— Du redest noch, du Teuselsfraze! — antwortete Tarantjew und hob den Fuß auf, um den vorübergehenden Sachar zu stoßen; doch dieser blieb

stehen, wandte sich zu ihm hin und machte sich tampfbereit.

— Rühren Sie mich nur an! — Was ist denn das? Ach gehe... sagte er und näherte sich der Tür.

— Aber hör' doch auf, Michei Andreitsch, wie aufgeregt du bist! Warum läßt du ihn nicht in Ruh? — sagte Oblomow. — Sachar, gib alles ber. was ich brauche!

Sachar kehrte um und lief, Tarantjew anschielend, geschwind an ihm vorüber. Oblomow stütte sich auf ihn, erhob sich ungern, wie ein sehr ermüdeter Mensch, vom Bett, ließ sich ebenso ungern in einen großen Lehnstuhl sinken und blieb reglos siken. Sachar nahm vom Tischchen Pomade, die Rämme und Bürsten, schmierte ihm den Ropf mit Bomade ein, machte ihm einen Strich und bürstete ihm dann die Kaare.

— Werden Sie sich jekt waschen? — fragte er.

— Ach werde noch ein wenig warten, — ant-

wortete Oblomow. — aeh!

— Ab. Sie sind auch da? — sagte Tarantjew, sich plöklich an Alexejew wendend, während Sachar Oblomow frisierte. — ich habe Sie gar nicht geseben. Weshalb sind Sie hier? Ihr Verwandter ist ein solches Schwein! Ich wollte es Ihnen immer sagen . . .

— Was für ein Verwandter? Ich habe gar keinen Verwandten, — antwortete schüchtern der verblüffte

Alexeiew und glokte Tarantiew an.

— Nun dieser da, welcher hier angestellt ist, wer ist es doch gleich?... Er heißt Afanassjew. — Wieso soll er denn nicht Ihr Verwandter sein? Er ist doch Ihr Verwandter.

— Ich bin doch nicht Afanassiew, ich bin Alexejew, — sagte dieser, — ich habe keinen Ver-

mandten.

— Das ist nicht Ihr Verwandter? Er ist ebenso unansehnlich wie Sie und heißt auch Wassilij Nikolaitsch.

— Bei Gott, er ist nicht mit mir verwandt; ich

heiße Iwan Alexeitsch.

— Nun, das ist ganz gleich, er sieht Ihnen ähnlich. Er ist aber ein Schwein; sagen Sie ihm das, wenn Sie ihn sehen.

— Ich kenne ihn nicht und habe ihn niemals gesehen, — sagte Alexejew, seine Tabatiere öffnend.

Geben Sie mir einmal Ihren Tabat, saate Tarantjew, — Sie haben einfachen und keinen französischen Tabat? Ja gewiß, — sagte er, nachdem er geschnupft hatte, — warum haben Sie keinen französischen? — fügte er dann strenge binzu. — Wirklich, ich habe noch niemals ein solches Schwein gesehen, wie Ihr Verwandter es ist, — fuhr Tarantiew fort. — Ach have von ihm einmal, es wird schon zwei Jahre ber sein, fünfzig Rubel geborgt. Nun, sind denn fünfzig Rubel viel Geld? wie sollte man so etwas nicht vergessen? er denkt aber noch daran; er sagt mir nach einem Monat, wo er mich auch trifft: "Und wie steht's mit Ihrer Schuld?" Es ist mir zu dumm geworden! Außerdem ist er gestern in unser Departement gekommen. haben gewiß Ihr Sehalt bekommen," sagte er, "jest können Sie mir das Geld zurückgeben." habe ihm mein Gehalt gegeben und habe ihn por allen so beschämt, daß er mit Mühe zur Tür hinaus gefunden hat. Er sagt: "Ich bin ein armer Mann, ich brauche es selbst!" Als ob ich es nicht brauchte! Bin ich denn so reich, um ihm immer fünfzig Rubel abzuzählen! Gib mir eine Zigarre, Landsmann.

— Die Zigarren liegen dort in der Schachtel, antwortete Oblomow, auf die Etagere zeigend. Er sak sinnend in seiner schönen, trägen Stellung im Lehnstuhl, ohne zu sehen, was um ihn her vorging, und ohne zu hören, was gesprochen wurde. Er blickte seine kleinen, weißen Jände liebevoll an und streichelte sie.

— Ah, das sind ja noch immer dieselben? — fragte Tarantjew streng, — sich eine Zigarre heraus-

nehmend und Oblomow anblidend.

— Ja, es sind dieselben, — antwortete Oblomow

mechanisch.

— Und ich habe dir doch gesagt, du sollst dir andere, ausländische kaufen! So denkst du daran, was man dir sagt! Also schau zu, daß nächsten Samstag welche da sind, sonst komme ich lange nicht mehr her. Was das für ein Zeug ist! — sprach er weiter, sich die Zigarre anzündend, pafste eine Rauchwolke in die Luft und zog eine zweite ein, — man kann das gar nicht rauchen.

— Du bist heute früh gekommen, Michej An-

dreitsch, sagte Oblomow gahnend.

— Bist du vielleicht meiner überdrüssig?

— Nein, ich habe das nur so bemerkt; du kommst gewöhnlich direkt zum Essen, und jetzt geht es erst

auf ein Uhr.

— Ich bin absichtlich früher gekommen, um zu erfahren, was heute für ein Mittagessen ist. Du fütterst mich immer mit elendem Zeug, ich möchte also erfahren, was du für heute bestellt hast.

— Frage in der Rüche nach, — sagte Oblomow.

Tarantjew ging hinaus.

— Aber was ist denn das! — sagte er, als er zurücktam, — Rindsleisch und Kalbsbraten. Ach, Bruder Oblomow, du verstehst nicht zu leben und bist noch dabei Gutsbesitzer! Was bist du für ein Edelmann? Du lebst wie ein Kleinbürger; du verstehst es nicht, einen Freund zu bewirten! Nun, hast du Madeira gekaust?

— Ich weiß nicht, frage Sachar, — sagte Oblomow, fast ohne ihm zuzuhören, — es ist gewiß Wein da.

— Der frühere deutsche? Nein, lag einen in der englischen Handlung kaufen.

— Dieser ist auch gut genug, — sagte Oblomow,

— sonst muß ich noch hinschicken!

— Gib mir Geld, ich gehe vorüber und bringe eine Alasche mit; ich muß noch einen Gang machen.

Oblomow wühlte in der Schublade herum und nahm einen roten Zehnrubelschein heraus, wie man sie damals batte.

- Madeira kostet sieben Rubel, - sagte Ob-

lomow, — und hier sind zehn.

— Gib nur alles her: man wechselt es dort, babe keine Angit!

Er rif den Schein Oblomow aus der Hand und

verstectte ihn schnell in seiner Tasche.

— Nun, ich gehe, — sagte Tarantjew, den Hut aufsehend, ich komme um fünf Uhr wieder, man hat mir eine Anstellung bei der Akzise versprochen und hat gesagt, ich soll mich ertundigen... Ubrigens, hör' einmal, Ilja Iljitsch: willst du heute nicht einen Wagen mieten, um nach Jekaterinhof zu fahren? Du könntest auch mich mitnehmen.

Oblomow schüttelte verneinend den Ropf.

— Bist du zu faul oder ist es dir um das Geld schade? Ach, du Mehlsack! — sagte er. — Nun, vorläusig adieu...

— Warte, Michej Andreitsch, — unterbrach ihn Oblomow, ich muß mich über einiges mit dir beraten.

— Was hast du benn? sprich schnell; ich hab' teine Zeit.

— Mich hat ein doppeltes Malheur betroffen. Man jagt mich aus der Wohnung hinaus...

— Du zahlst wohl nicht; sie haben schon recht! — sagte Tarantjew und wollte gehen.

— Was fällt dir ein! Ich zahle immer im voraus. Nein, man will die Wohnung umbauen... Aber warte doch! Wohin gehst du? Rate mir, was ich tun soll: man drängt mich, ich soll in einer Woche ausziehen...

— Warum soll ich eigentlich dein Ratgeber sein?... Was bildest du dir eigentlich ein...

— Ich bilde mir gar nichts ein, sagte Oblomow, — lärme nicht und schreie nicht, denke lieber darüber nach, was zu tun ist. Ou bist ein praktischer Mensch...

Tarantjew hörte ihm nicht mehr zu und über-

legte sich etwas.

— Nun, also meinetwegen; bedanke dich bei mir, — sagte er, sich setzend und den Hut abnehmend, — und laß beim Mittagessen Champagner servieren: deine Angelegenheit ist erledigt.

— Wie benn? — fragte Oblomow.

- Sibst du mir Champagner?

— Also gut, wenn dein Kat so viel wert ist...

— Du bist ja gar nicht wert, daß ich dir einen Rat gebe. Warum soll ich dir denn umsonst raten? Frage doch diesen da, — fügte er auf Alexejew hinweisend hinzu, — oder seinen Verwandten.

— Aber so laß doch gut sein und sprich! — bat

Oblomow.

— Also hör' zu: du ziehst noch morgen aus...

— Das hast du dir ausgedacht? So viel habe ich

auch selbst gewußt...

— Warte, unterbrich mich nicht! — schrie Tarantjew ihn an. — Übersiedle morgen in das Haus meiner Gevatterin, auf der Wiborgskajastraße...

— Das ist aber etwas ganz Neues, auf die Wiborgskajastraße! Man sagt, daß dort im Winter die Wölfe berumlausen.

— Es tommt vor, daß sie von den Inseln herüber-

laufen, was geht das dich an?

— Es ist dort langweilig und öde und niemand

kommt hin.

— Das ist nicht wahr! Dort wohnt meine Gevatterin; sie hat ihr eigenes Haus mit großen Gemüsegärten. Sie ist eine vornehme Frau, eine Witwe mit zwei Kindern; mit ihr zusammen lebt ihr lediger Bruder; der hat einen ganz anderen Verstand, als dieser da in der Eck, — sagte er, aus Alexejew hinweisend, — da sind wir beide nichts dagegen!

— Was geht das alles mich an? — sagte Oblomow ungeduldig. — Ich werde nicht dorthin

ziehen.

— Wir werden einmal sehen, ob du nicht dorthin ziehen wirst. Nein, wenn du um Rat bittest, mußt du auch darauf hören, was man dir sagt.

— Ich werde nicht ausziehen, — sagte Oblomow

entschlossen.

— Nun, dann geh zum Teufel! — antwortete Tarantjew, sich seinen Hut aufstülpend, und schritt zur Tür bin.

— Was du für ein seltsamer Kauz bist! — sagte er wieder umkehrend. — was gefällt dir denn hier

so gut?

— Was ist das für eine Frage? Hier habe ich alles in der Nähe, die Läden, das Theater, die Bekannten...das Zentrum der Stadt, alles...

- Wa—as? unterbrach ihn Tarantjew. Wie lang ist's her, daß du ausgegangen bist? Sag' einmal. Wie lang ist's her, daß du im Theater warst? Zu welchen Bekannten gehst du? Wozu brauchst du also das Zentrum? Gestatte mir einmal die Frage.
  - Wozu? Es kommt doch Verschiedenes vor! — Siehst du, du weißt es selbst nicht. Und dort,

bei einer vornehmen Frau, still und ruhig leben; niemand wird dich belästigen; dort ist kein Lärm und kein Trubel und alles ist rein und in Ordnung. Schau mal her, du lebst ja hier wie in einem Sasthof und willst ein Sutsbesitzer und Sdelmann sein! Und dort ist es rein und ruhig; du hast auch jemand, mit dem du ein Wort wechseln kannst, wenn du dich langweilst. Außer mir wird niemand zu dir kommen. Es sind zwei Kinderchen da — du kannst mit ihnen spielen, so viel du willst. Was willst du noch? Und was du dir dabei ersparst! Was zahlst du hier?

— Underthalbtausend.

— Und dort brauchst du für das ganze Haus nur tausend Aubel zu zahlen! Und was das für helle, hübsche Zimmer sind! Sie wollte schon lange einen stillen, pünktlichen Mieter haben — ich schlage dich por . . .

Oblomow schüttelte zerstreut den Ropf.

— Du lügst, du wirst hinziehen! — sagte Tarantjew. — Du mußt in Betracht ziehen, daß dich das um die Hälfte billiger kommen wird. Du ersparst dir an der Miete allein fünshundert Rubel. Du wirst eine viel bessere und reinere Rost haben, weder die Röchin, noch Sachar werden dich besteblen...

Aus dem Vorzimmer drang ein Brummen herein.

— Und alles wird in Ordnung sein, — sprach Tarantjew weiter, — man kann sich zu dir jetzt gar nicht an den Tisch seigen: man möchte Pfeffer haben, es ist keiner da, man hat keinen Essig gekauft, die Messer sind nicht geputzt; du sagst, die Wäsche geht verloren, überall ist Staub, es ist überhaupt ein Greuel! Und dort wird eine Frau die Wirtschaft sühren; weder du, noch der Schafskopf Sachar...

Das Brummen im Vorzimmer wurde lauter.

— Dieser alte Hund, — suhr Tarantjew fort, — wird an nichts zu denken brauchen: du wirst mit allem versorgt sein. Was gibt's denn dabei zu überlegen? Ziehe aus, und die Sache ist in Ordnung...

— Warum soll ich denn plöglich, ohne jeden Grund nach der Wiboraskajastraße übersiedeln...

— Was soll man mit dir anfangen! — sagte Tarantsew, sich den Schweiß vom Gesicht wischend; — es ist jeht Sommer, und dort ist es wie auf dem Lande. Du verfaulst ja ganz auf dieser Gorochowajastraße!... Dort ist der Besborodtinpart. Ochta ist ganz in der Nähe, die Newa ist zwei Schritte von dir entfernt, du hast deinen eigenen Gemüsegarten — dort ist weder Staub noch Hige! Da gibt's gar teine Bedenten; ich laufe gleich nach dem Nittagessen zu ihr hinüber — du gibst mir Geld für eine Droschte — und du ziehst gleich morgen ein ...

— Was das für ein Mensch ist! — sagte Oblomow, — er denkt sich plötslich Gott weiß was aus: nach der Wiborgskajastraße! Es ist eine Runst, sich so etwas auszudenken. Bringe es lieber fertig, dir etwas auszudenken, daß ich hier bleiben kann. Ich wohne hier seit acht Kahren und will nicht

ausziehn ...

— És ist alles erledigt: du ziehst aus. Ich fahre jetzt gleich zur Gevatterin hin, ich werde mich über die Anstellung ein anderes Mal erkundigen...

Er wollte gehen.

— Wart', wart', wohin? — hielt Oblomow ihn auf, — ich habe eine noch wichtigere Angelegenheit. Sieh mal, was für einen Brief ich vom Dorfschulzen bekommen habe, und sage, was ich tun soll.

— Was du für ein Mensch bist! — antwortete Tarantjew, — du kannst nichts selbst machen. Immer muß ich es sein! Wozu taugst du denn eigentlich? Du bist ja kein Mensch, sondern ein Strohsac.

— Wo ist der Brief? Sachar, Sachar! Er hat ihn schon wieder irgendwohin gesteckt! — sagte Obsomow.

— Hier ist der Brief des Dorfschulzen, — sagte

Alexejew, den zerdrudten Brief reichend.

— Ja, da ist er, — wiederholte Oblomow und

begann laut vorzulesen.

— Was sagst du dazu? Was soll ich tun! — fragte Ilja Fljitsch, als er fertig war. — Dürre, Bahlungsrücktände . . .

— Du bist ein ganz verlorener Mann, — sagte

Carantjew.

— Warum denn?

— Bist du es etwa nicht?

— Wenn ich ein Verlorener bin, dann sage, was ich tun soll?

— Und was bekomme ich dafür?

— Ich habe ja gesagt, daß es Champagner geben

wird; was willst du denn noch?

— Der Champagner ist für das Wohnungssuchen; ich habe dich mit Wohltaten überhäuft, und du fühlst das nicht und streitest noch; du bist undankbar! Suche dir einmal selbst eine Wohnung! Und was das für eine Wohnung ist! Vor allem, wie ruhig du da leben wirst, wie bei einer leiblichen Schwester. Dann sind zwei Kinder und der ledige Bruder da, ich werde jeden Tag kommen...

— Gut, gut, — unterbrach Oblomow, — sag' mir jekt, was ich mit dem Dorfschulzen tun soll?

— Nein, laß außerdem noch Porter holen, dann sag' ich's dir.

— Jest willst du auch noch Porter haben; ist

dir denn das alles noch zu wenig...

— Nun, dann adieu, — sagte Tarantjew, wieder seinen Hut aufsetzend.

— Ach, du mein Gott! Der Dorfschulze schreibt

hier, daß die Einnahmen um zweitausend geringer sind, und er will noch Porter haben! Nun gut, kaufe Vorter.

- Gib Geld! - sagte Tarantjew.

— Dir bleibt ja noch der Rest vom Zehnrubelschein!

— Und die Droschte in die Wiborgskajastraße? Oblomow nahm noch einen Rubel heraus und

stedte ihm denselben ärgerlich zu.

— Dein Dorfschulze ist ein Schwindler, das muß ich dir vor allem sagen, — begann Tarantjew, den Rubel in die Tasche stedend, — und du glaubst ihm, du Schlafhaube. Siehst du, was er für ein Lied singt! Von Dürre, Migernte, Rückständen und von den fortgelaufenen Bauern. Er lügt, das ist alles gelogen! Ich habe gehört, daß man in unserer Gegend, in Schumilowskoje mit der vorjährigen Ernte alle Schulden bezahlt hat, und bei dir ist plöklich Dürre und Mißernte. Und Schumilowstoje ist nur fünfzig Werst von deinem Gut entfernt; warum ist denn das Setreide dort nicht ausgebrannt? Was er sich noch ausdenkt: Rückstände! Warum hat er denn nicht aufgepakt und hat alles vernachlässigt? Woher sind die Rudstände? Gibt es denn in unserer Gegend keine Arbeit oder keinen Absak? So ein Dieb! Ich würde es ihm schon zeigen! Und die Bauern sind deswegen fortgelaufen, weil er sich von ihnen wohl ordentlich hat bezahlen lassen und ihnen dann zu flüchten erlaubt hat; es ist ihm nicht im Traum eingefallen, dem Kreisrichter zu klagen.

— Das ist unmöglich, — sagte Oblomow, — er gibt sogar die Antwort des Kreisrichters so natürlich wieder . . .

— Ach, du verstehst gar nichts. Alle Schwindler schreiben natürlich — das kannst du mir glauben! Da sitz zum Beispiel — fuhr er auf Alexejew hinweisend fort — eine ehrliche Seele, das reinste Schaf, wird er so natürlich schreiben? — Niemals. Aber sein Verwandter, der ein Schwein und eine Bestie ist, der bringt es fertig. Und auch du kannst es nicht. Ja, dein Vorsschulze ist also schon darum eine Bestie, weil er so natürlich und geschickt schau mal, wie er sich die Worte ausgesucht hat: "in ihren früheren Wohnort wieder einseten".

— Was soll ich denn mit ihm machen? — fragte

Oblomow.

— Setze ihn sofort ab.

— Wen soll ich denn an seine Stelle setzen? Ich kenne ja die Bauern nicht. Ein anderer wird vielleicht noch schlimmer sein. Ich war schon zwölf Jahre nicht mehr dort.

— Du mußt selbst ins Dorf fahren; das geht nicht anders; verbringe dort den Sommer und komm im Berbst direkt in die neue Wohnung. Ich werde schon anordnen, daß sie die dahin fertig ist.

— Eine neue Wohnung! Allein aufs Gut fahren! Was für übertriebene Maßregeln du vorschlägst! sagte Oblomow unzufrieden. — Nein, um nicht zum Außersten zu greifen und einen Mittelweg

einzuschlagen . . .

— Nein, Bruder Ilja Iljitsch, du wirst ganz zugrunde gehen. Ich würde an deiner Stelle das Gut längst verpfändet haben und mir dafür ein anderes oder hier ein Haus an einem guten Platze kausen; das ist dein Gut wert. Und dann würde ich auch das Haus verpfänden und mir ein anderes kausen... Wenn ich dein Gut hätte, würde man schon von mir hören.

— Höre auf zu prahlen und denke dir etwas aus, wie ich alles erledigen kann, ohne auszuziehen und ohne aufs Gut zu fahren . . . — bemerkte Oblomow.

— Wirst du dich denn einmal vom Fleck rühren?

— fragte Tarantiew, — schau dich nur einmal an: wozu taugst du? Was hat das Vaterland von dir für einen Nuten? Du kannst nicht einmal aufs

Gut fahren!

— Es ist jett noch zu früh, hinzufahren, lak mich erst meinen Plan zu Ende bringen ... Weikt du, Michej Andreitsch, — sagte Oblomow, — fabre du hinüber. Du bist mit der Sache vertraut, kennst auch die Gegend: und ich würde mit dem Reisegeld nicht geizen.

— Bin ich denn dein Verwalter? — entgegnete Tarantjew stolz, — ich bin es auch gar nicht mehr

gewohnt, mit Bauern umzugehen.

— Was soll ich dann tun! — sagte Oblomow

nachdenklich, — ich weiß wirklich nicht...

- Schreibe doch dem Kreisrichter: frag' ihn, ob ihm der Dorfschulze von den flüchtigen Bauern erzählt hat? — riet Tarantiew, — und bitte ihn, bei Gelegenheit auf dein Gut zu kommen; schreibe auch dem Couverneur, er soll dem Kreisrichter auftragen, ihm mitzuteilen, wie sich der Porfschulze benimmt. "Ich bitte Euer Wohlgeboren um väterliche Teilnahme, schauen Sie mit barmberzigem Auge auf das mir drohende, unabwendbare Unglück herab, das durch die eigenmächtige Kandlungsweise des Dorfschulzen verursacht wurde, auf den endgültigen Ruin, dem ich mit meiner Frau und meinen unmündigen, ohne jede Aufsicht und ohne ein Stud Brot zurückleibenden zwölf Kindern rettungslos verfalle . . . "

Oblomow lachte.

— Woher werde ich so viel Kinder hernehmen, wenn man verlangt, daß ich sie zeigen soll? fraate er.

- Schreibe nur: mit meinen zwölf Kindern; man wird das hingehen lassen und keine Erkunbigungen einziehn, das wird "natürlich" klingen. Der Gouverneur wird den Brief seinem Sekretär übergeben, und du schreibst zu gleicher Zeit auch ihm, natürlich mit einer entsprechenden Einlage — er wird dann die nötigen Anordnungen treffen. Und bitte auch deine Nachbarn darum, wen hast du dort?

- Dobrinin ist in der Nähe, sagte Oblomow, ich habe ihn hier oft gesehen; er ist jett dort.
- Schreibe auch ihm, bitte ihn recht schön barum: "Sie werden mir dadurch einen unschähbaren Dienst erweisen und werden mich, wenn Sie als Christ, als Freund und als Nachbar handeln, sehr verpflichten"; und lege diesem Brief irgendein Petersburger Geschent... vielleicht Zigarren bei. So mußt du handeln, wenn du etwas verstehen willst. Du bist ein verlorener Mensch! Ich würde meinen Dorsschulzen schon tanzen lassen, ich würde es ihm zeigen! Wann geht die Post dorthin ab?

— Übermorgen.

- Set' dich also bin und schreibe sofort.

— Die Post geht boch erst übermorgen, warum soll ich also gleich schreiben? — bemerkte Oblomow, — das kann ich ja auch morgen tun. Und höre einmal, Michej Andreitsch, — fügte er hinzu, — führe deine "Wohltaten" zu Ende; ich werde noch irgendeinen Fisch oder Geflügel zum Mittagessen bestellen.

— Was denn noch?

— Set,' dich hin und schreibe. Wieviel Zeit brauchst du denn, um drei Briefe zu verfassen? Du erzählst das so "natürlich"... — fügte er, ein Lächeln verbergend, hinzu, — und zwan Alexeitsch wurde es abschreiben...

— He! Was sind das für Einfälle? — antwortete

Tarantjew, — ich soll schreiben! Ich schreibe sogar im Amt schon seit drei Tagen nicht; sowie ich mich hinseke, fängt mein linkes Auge zu tränen an; ich bin wohl in den Zug gekommen, und auch der Nacken wird mir steif, wenn ich mich bücke... O, du Faulpelz! Du gehst zugrunde, Bruder Isja Isjitsch, und das für nichts und wieder nichts!

— Ach, wenn doch Andrej bald kommen würde!
— sagte Oblomow, — er würde alles in Ordnung

bringen.

— Was du dir da für einen Wohltäter ausgesucht hast! — unterbrach ihn Tarantjew, — einen verfluchten Deutschen, einen durchtriebenen Schwindler!...

Tarantjew hatte den Ausländern gegenüber einen instinktiven Widerwillen; in seinen Augen war ein Franzose, ein Deutscher, ein Engländer gleichbedeutend mit Schuft, Betrüger, Übervorteiler oder Räuber. Er machte nicht einmal einen Unterschied zwischen den Nationen, sie waren in seinen Augen alle gleich.

— Hör' einmal, Michej Andreitsch, — sagte Oblomow strenge, — ich möchte dich bitten, in deinen Ausdrücken vorsichtiger zu sein, besonders wenn du von einem mir nahestehenden Menschen sprichst...

— Von einem nahestehenden Menschen! — entgegnete Carantjew haßerfüllt, — ist er denn mit

dir verwandt? Er ist doch ein Deutscher.

— Er steht mir näher als alle Verwandten; ich bin mit ihm zusammen aufgewachsen, habe mit ihm gelernt und werde solche Schimpsworte nicht erlauben . . .

Tarantjew wurde purpurrot vor Rorn.

— Ah! Wenn du mich durch einen Deutschen ersetzest, — sagte er, — kommt mein Fuß nie mehr über deine Schwelle. Er setzte den Hut auf und wandte sich der Türe

zu. Oblomow besänftigte sich sofort.

— Du solltest in ihm meinen Freund ehren und dich über ihn vorsichtiger ausdrücken — das ist alles, was ich verlange; ich glaube, das ist kein so großer Dienst! — sagte er.

— Einen Deutschen ehren? — sagte Tarantjew mit der größten Verachtung, — wosür denn?

— Ich habe dir schon gesagt, wenigstens dafür, daß er mit mir zusammen aufgewachsen ist und mit mir zusammen gelernt hat.

— Das will viel heißen! Man hat mit vielen

zusammen gelernt!

- Wenn er hier wäre, hätte er mich schon längst von allen Scherereien befreit, ohne dafür Porter oder Champagner zu verlangen... — sagte Oblomow.
- So! Du machst mir Vorwürfe! So mag der Teufel dich zugleich mit deinem Porter und Champagner holen! Da hast du das Geld... Wo hab' ich es hingelegt? Ich habe ganz vergessen, wohin ich diese versluchten Scheine gestedt habe.

Er zog irgendein fettiges, beschriebenes Papier

hervor.

— Nein, das sind sie nicht!... — sagte er. — Wo hab' ich sie hingelegt?...

Er durchstöberte seine Taschen.

— Müh' dich nicht so ab, laß das! — sagte Oblomow, — ich werfe dir nichts vor, ich bitte dich nur, von einem Menschen, der für mich so viel getan hat, auf eine anständigere Art zu sprechen...

— Der für dich so viel getan hat, — entgegnete Tarantjew zornig. — Wart' nur, er wird noch mehr

für dich tun, — höre nur auf ihn!

— Warum sagst du mir das?

— Wenn dich dein Deutscher ausgeraubt haben

wird, dann wirst du wissen, ob man einen Russen, einen Landsmann, durch irgendeinen Landstreicher ersett...

— Hör' einmal, Michej Andreitsch . . . — begann

Oblomow.

— Ich habe schon genug gehört, ich habe schon genug Kränkungen von dir erduldet! Gott sieht, wie oft du mich beleidigt hast... Sein Vater hat in Sachsen wohl nicht einmal Brot genug gehabt, und ist dann hergekommen, um hier seine Nase zu rümpfen.

— Warum läßt du die Toten nicht in Ruh'?

Was hat der Vater verschuldet?

— Sie haben beide Schuld, der Vater und der Sohn, — sagte Carantjew düster. — Mein Vater hat mir nicht ohne Grund geraten, diesen Deutschen aus dem Wege zu gehen, und er hat doch genug Menschen in seinem Leben gesehen!

— Warum gefällt dir zum Beispiel der Vater

nicht? — fragte Ilja Iljitsch.

— Weil er ohne Mantel und Galoschen in unser Gouvernement gekommen ist und dann dem Sohne auf einmal so viel vermacht hat; was heißt das?

- Er hat dem Sohne nur vierzigtausend zurücgelassen. Das hat er zum Teile als Mitgift von seiner Frau erhalten und das andere hat er sich dadurch erworben, daß er die Kinder unterrichtet und das Sut verwaltet hat; er hat ein hohes Sehalt bezogen... Du siehst, daß der Vater ganz unschuldig ist. Und was hat der Sohn verbrochen?
- Das ist ein lieber Bursch! Er hat aus den vierzigtausend des Vaters plöglich ein Rapital von dreihunderttausend gewonnen, hat im Umt den Hofratstitel erreicht und ist außerdem gelehrt... Jegt reist er noch dazu herum! Er muß überall mit dabei sein! Wird denn ein echter, guter Russe

das alles tun? Ein Russe wird sich irgend etwas auswählen und wird dabei langsam, bedächtig und allmählich vorgehen, nicht so wie dieser da! Wenn er noch bei der Atzise wäre, dann wäre es ja begreissich, wovon er reich geworden ist; er hat aber auch das nicht gemacht, es ist alles so gesommen, als hätte es der Wind hereingeblasen! Das ist nicht ganz richtig zugegangen! Ich würde solche Leute dem Gerichte übergeben! Und jetzt treibt er sich Gott weiß wo herum! — fuhr Tarantjew sort.

— Warum reist er in fremden Ländern herum?

- Er will lernen, alles sehen und wissen. - Lernen? Hat er denn noch zu wenig gelernt? Was will er denn lernen? Er lügt, glaube ihm nicht; er betrügt dich vor deinen Augen, wie dein Dorfschulze. Was er da glauben machen will? Wird denn ein Hofrat lernen! Du hast in der Schule gelernt, lernst du aber jett? Lernt denn er? (Er zeigte auf Alerejew.) Oder sein Verwandter? Welche anständigen Leute lernen denn? Sikt er denn dort in einer deutschen Schule und lernt seine Aufgaben? Er lügt! Ich habe gehört, er ist hingefahren, sich eine Maschine anzusehen und zu bestellen. Das wird wohl ein Schraubenstock für russisches Geld sein! Ich würde ihn ins Gefängnis stecken ... Er hat auch mit Aktien zu tun ... Oh diese Aktien sind nichts als Schwindel!

Oblomow lachte auf.

— Was grinst du? Habe ich etwa nicht recht? —

sagte Tarantjew.

— Lassen wir das! — unterbrach ihn Isja Isjitsch. — Seh' in Gottes Namen, wohin du wolltest, und ich werde mit Iwan Alexeitsch alle diese Briefeschreiben und werde versuchen, meinen Plantasch aufzuzeichnen. Das geht dann auf einen Schlag...

Tarantjew ging ins Vorzimmer, tam aber

ploklich zurück.

— Ích habe ganz vergessen! Ich bin heute früh mit der Absicht fortgegangen, dich um etwas zu bitten, — begann er, schon gar nicht mehr grob. — Man hat mich für morgen zu einer Hochzeit eingeladen. Rototow heiratet. Laß mich deinen Frack anziehen, Landsmann; der meinige ist ein wenig schäbig...

— Aber das geht ja nicht! — sagte Oblomow, bei dieser neuen Forderung die Brauen surchend,

— mein Frack past dir nicht...

— Er paßt mir; wieso sollte er mir nicht passen! — unterbrach ihn Tarantjew. — Erinnerst du dich, ich habe deinen Rock anprobiert; er war wie für mich genäht! Sachar! Sachar! Romm mal her, altes Rindvieh!

Sachar brummte wie ein Bar, tam aber nicht.

— Kufe ihn, Ilja Zljitsch. Schau, wie er ist! — klagte Carantjew.

- Sachar! - rief Oblomow.

— Oh, daß euch alle ... — ertönte es im Vorzimmer zugleich mit dem Sprung von der Ofenbank.

— Nun, was wollen Sie? — fragte er, sich an

Tarantjew wendend.

— Sib meinen schwarzen Frack her! — befahl Ilja Zljitsch, — Michej Andreitsch wird zusehen, ob er ihm paßt; er muß morgen zu einer Hochzeit...

— Ich gebe den Frack nicht her, — sagte Sachar

mit Bestimmtheit.

— Wie wagst du es, wenn dein Herr dir befiehlt? — schrie Tarantjew. — Warum steckt du ihn nicht

in den Narrenturm, Ilja Iljitsch?

— Das fehlte noch, den alten Mann in den Narrenturm zu stecken! Sachar, gib den Frack her, sei nicht eigensinnig! — Ich gebe ihn nicht her! — sagte Sachar kühl, — er soll uns zuerst unsere Weste und unser Hemd zurückgeben, die sind jett schon fünf Monate bei ihm auf Besuch. Er hat es ebenso wie jett zu einem Namenstag genommen, und wir haben die Sachen nicht wiedergesehen. Ach gebe den Frack nicht her!

— Nun adieu! Zum Teufel mit euch! — schloß Tarantjew zornig und wandte sich zur Tür, indem er Sachar mit der Faust drohte. — Vergiß also nicht, Isja Isjitsch, ich miete für dich die Wohnung,

hörst du? — fügte er hinzu.

— Nun gut, gut! — sagte Oblomow ungeduldig,

um ihn nur loszuwerden.

— Schreibe unterdessen alles so, wie es sich gehört — sprach Tarantjew weiter, — und unterlasse es nicht, dem Gouverneur mitzuteilen, daß du zwölf Kinder hast, "eines kleiner als das andere". Und um fünf Uhr soll die Suppe auf dem Tisch sein! Warum hast du keine Piroge bestellt?

Doch Oblomow schwieg; er hörte ihm schon längst nicht mehr zu und dachte mit geschlossenen Augen

an etwas anderes.

Als Tarantjew fort war, herrschte im Zimmer zehn Minuten lang eine absolute Stille. Oblomow war durch den Brief des Porfschulzen und den bevorstehenden Umzug verstimmt und außerdem durch Tarantjews Schwadronieren ermüdet. Endlich seufzte er auf.

— Warum schreiben Sie denn nicht? — fragte Alexejew leise, — ich würde Ihnen die Feder be-

schneiben.

— Beschneiben Sie sie und gehen Sie dann in Sottes Namen irgendwohin! sagte Oblomow.— Ich werde damit selbst fertig werden und Sie werden es am Nachmittag abschreiben.

— Aber gewiß, — antwortete Alexejew. — Ich

könnte Sie sonst noch wirklich irgendwie stören ... Ich werde unterdessen die Botschaft bringen, man möchte auf uns nicht warten, um nach Zekaterinhof

zu fahren. Abieu, Flja Fljitsch. Doch Flja Fljitsch hörte nichts; er hatte die Beine hinaufgezogen, lag jett beinahe im Sessel und versank mit trauriger Miene halb in Schlummer und halb in seine Gedanken.

Dblomow, Edelmann von Geburt, Kollegiensekretär von Rang, lebt seit zwölf Jahren be-

ständig in Petersburg.

Einst, als seine Eltern noch am Leben waren, batte er weniger Räume, nahm nur zwei Zimmer ein und begnügte sich mit dem einen Diener Sachar, den er sich aus dem Gut mitgebracht hatte. Doch nach dem Tode des Vaters und der Mutter war er der einzige Besiker von dreibundertfünfzig Seelen. die er in einem der entlegensten Gouvernements, beinahe in Alsien, geerbt hatte. Er bekam jest statt fünf-, sieben- bis zehntausend Rubel Jahresrente. und sein Leben spielte sich von nun an in einem andern, größeren Rahmen ab. Er mietete sich eine größere Wohnung, fügte zu seinem Dienstbotenetat einen Roch binzu und hielt sogar eine Reitlang ein Paar Pferde. Damals war er noch jung und wenn man auch nicht behaupten kann, daß er lebhaft war, war er doch wenigstens lebhafter als jekt; er war noch von verschiedenen Bestrebungen erfüllt, hoffte immer auf etwas, erwartete viel vom Schicksal und von sich selbst, bereitete sich immer zu einer Laufbahn, zu irgendeiner Tätigkeit vor — vor allem natürlich innerhalb seiner Amtsstellung, die ja auch das Riel seiner Reise nach Vetersburg war. Dann batte er vor, auch in der Gesellschaft eine gewisse Rolle zu spielen. Endlich, in der entfernten Berspettive des Überganges der Augend in ein gesetztes Alter, schwebte seiner Phantasie ein verlodendes, glüdliches Familienleben vor. Aber ein Tag folgte dem anderen, die Jahre flogen hin, der Flaum um sein Kinn wurde zu einem struppigen Bart, die strahlenden Augen verwandelten sich in zwei trübe Puntte, die Gestalt rundete sich, das Haar begann undarmherzig auszugehen, er vollendete sein dreißisstes Jahr, und er war auf teinem einzigen Gebiete auch nur um einen Schritt nach vorwärts gerückt und stand noch immer an der Schwelle seiner Lausbahn, dort, wo er sich vor zehn Jahren befunden hatte.

Das Leben zerfiel in seinen Augen in zwei Hälften: die eine davon setzte sich aus Arbeit und Langeweile zusammen; die zweite aus Ruhe und friedlicher Fröhlichkeit. Infolgedessen machte ihn seine wichtigste Laufbahn — das Amt — in der ersten Zeit auf eine sebr unangenehme Weise stukig.

Er war in dem Innern der Provinz inmitten der sanften und gefühlvollen Sitten und Gebräuche der Heimat aufgewachsen, kam im Laufe von zwanzig Jahren nicht aus den Umarmungen der Verwandten, Freunde und Bekannten beraus, und war so von Familiensinn durchdrungen, daß er sich auch sein künftiges Amt in der Art irgendeiner Familienbeschäftigung vorstellte, etwa in der Form des trägen Notierens der Einkunfte und Ausgaben, wie sein Vater es tat. Er glaubte, daß die Beamten irgendeines Ortes einen intimen, innigen Familienkreis bildeten, der sich unermüdlich um die Ruhe und das Vergnügen seiner Mitglieder sorgte, dak der Dienst im Amt durchaus keine obligatorische Gewohnheit wäre, an die man sich täglich zu halten bätte, und daß nasses Wetter, Bike oder einfach eine Verstimmtheit immer eine genügende und gesekliche Ursache wären, um nicht ins Amt zu geben. Aber

wie sehr kränkte es ihn zu sehen, daß mindestens ein Erdbeben sich einstellen müßte, damit ein gesunder Beamter nicht ins Amt zu gehen brauchte; in Petersburg kommen aber leider keine Erdbeben vor, eine Überschwemmung könnte zwar auch als Hindernis dienen, doch auch die tritt selten ein.

Oblomow wurde noch nachdenklicher, als vor seinen Augen Pakete mit der Aufschrift "eilig" und "sehr eilig" vorbeiflimmerten, als man ihm allerlei Erkundigungen und Erzerpte auftrug und zweifingerdicke Hefte vollzuschreiben befahl, die man

wie zum Hohn Notizen nannte.

Außerdem mußte alles sehr schnell gehen, alle hatten es so eilig und gönnten sich gar teine Ruhe; sowie sie mit einer Sache fertig waren, stürzten sie mit einem wahren Ingrimm über eine andere her, als ob gerade diese die Hauptsache wäre, wenn sie aber damit fertig waren, verfiel auch sie der Vergessenheit und es wurde eine dritte Angelegenheit vorgenommen und so ging es dis in die Unendlichteit sort! Ein paarmal weckte man ihn in der Nacht und ließ ihn "Notizen" schreiben oder man holte ihn, wenn er auf Besuch war, durch einen Boten ab — und das wieder der Notizen wegen. Das alles erweckte in ihm große Angst und Langweile. "Wann soll man denn leben? wann leben?" flüsterte er bange.

Als er noch zu Hause war, hatte er gehört, der Chef sei der Vater seiner Beamten, und machte sich eine sehr rosige Vorstellung von demselben, indem er ihn fast als einen Verwandten ansah. Er dachte sich, er sei ein zweiter Vater, der nur für das eine lebt, wie er seine Beamten mit und ohne Ursache ununterbrochen belohnen könnte, und der sich nicht nur um ihre Bedürfnisse, sondern auch um ihre Vergnügungen sorgt. Ilja Iljitsch dachte, der Chef

müßte sich in die Lage seines Beamten so hineinversetzen, daß er ihn besorgt fragen würde, wie er in der Nacht geschlasen habe, warum seine Augen trüb seien und ob er Ropsschmerzen habe? Doch er war gleich am ersten Tag seines Dienstes bitter enttäuscht. Mit der Antunft des Chefs begann ein Hin- und Herrennen, ein Trubel, alle wurden verwirrt, stießen einander um, manche zupften sich ihre Rleider zurecht, in der Besürchtung, nicht anständig genug auszusehen, um sich dem Chef zu zeigen.

Oblomow bemerkte späterhin, daß das alles darauf zurückzuführen war, daß es Chefs gab. welche in dem bis zur Blödsinnigkeit erschrockenen Gesicht des Beamten, der ihnen entgegenrannte. nicht nur Achtung sich gegenüber, sondern auch Diensteifer und manchmal sogar Begabung saben. Alja Aljitsch brauchte sich vor seinem Chef nicht so zu fürchten, da dieser ein gutmütiger Mensch mit angenehmen Manieren war, er hatte noch nie jemand Böses getan, die Beamten waren vollkommen aufrieden und wünschten sich nichts Besseres. Niemand hatte ihn jemals etwas Unangenehmes sagen, schreien oder lärmen gehört; er verlangte nie etwas, er bat immer. Er bat eine Angelegenbeit zu erledigen, er bat, man möchte ihn besuchen, er bat auch, man möchte sich verhaften lassen. duzte nie jemand, er sagte zu allen Sie, jedem einzelnen Beamten und allen zusammen. Doch alle seine Untergebenen wurden in seiner Anwesenheit befangen; sie beantworteten seinen freundlichen Blick nicht mit ihrer eigenen, sondern mit einer fremden Stimme, mit welcher sie sonst niemals sprachen. Auch Ilja Aliitsch wurde plöklich befangen. obne zu wissen weshalb, wenn der Chef ins Zimmer trat, und auch er verlor seine eigene Stimme und

bekam eine andere, dunne und hähliche, sobald der Chef ihn anredete.

Ilia Aljitsch stand auch trok des gutmütigen, nachsichtigen Chefs sehr viel Angst und Langeweile im Dienste aus. Gott weiß, was aus ihm geworden wäre, wenn er einen strengen und anspruchsvollen Vorgesetten über sich gehabt hätte! Oblomow blieb mit Mühe und Not zwei Jahre lang im Umt: vielleicht würde er auch noch ein drittes ertragen haben, um zu einem böberen Rang zu kommen. aber ein besonderer Fall nötigte ihn, den Dienst früher zu verlassen. Er schickte eines Tages ein wichtiges Vapier statt nach Astrachani nach Archangelsk. Die Sache kam ans Licht: man begann nach dem Schuldigen zu suchen. Alle erwarteten neugierig, der Chef würde Oblomow kommen lassen und ihn ruhig und fühl fragen, ob er das Dokument nach Archangelsk fortgeschickt habe, und alle waren darauf gespannt, mit welcher Stimme Alja Aljitsch ibm antworten würde. Einige meinten, er würde gar nicht antworten, die Stimme würde ihm ver-Beim Anblicke der andern wurde Alja Aliitsch selbst von Anast erfakt, trokdem er zugleich mit allen anderen wußte, der Chef würde sich auf einen Verweis beschränken; doch sein eigenes Gewissen war viel strenger als die zu erwartende Rüge. Oblomow wartete die verdiente Strafe nicht ab. sondern ging nach Hause und schickte ein ärztliches Attest.

Dieses Attest lautete: "Ich, der Gesertigte, bezeuge mit der Beidrückung meines Siegels, daß der Kollegiensekretär Isa Oblomow mit Herzversettung und der Erweiterung der linken Herzkammer behaftet ist (Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri), und außerdem ein dronisches Leberleiden hat. (Chepatitis), das

sich gefährlich zu entwickeln droht und sowohl die Sesundheit als auch das Leben des Kranken schädigen könnte; die darauf hinweisenden Anfälle werden wohl durch den täglichen Amtsdienst verursacht. Darum halte ich es, um diesen krankhaften Anfällen vorzubeugen und dieselben zu beschwichtigen, für notwendig, Herrn Oblomow den Dienst vorläusig zu verbieten und ihm überhaupt das Vermeiden jeder geistigen Arbeit und jeder Tätigkeit vorzuschreiben."

Doch das half nur für einige Zeit: er mußte ja einmal wieder gesund werden — und dann folgte wieder das tägliche Versehen seines Amtes. Oblomow konnte das nicht länger ertragen und suchte um seine Entlassung nach. So schloß seine amtliche Tätigkeit, um niemals wieder aufgenommen zu

werden.

Seine gesellschaftliche Laufbahn wollte ihm besser gelingen. In den ersten Jahren seines Aufenthaltes in Betersburg, in seiner ersten Augend, belebten sich seine ruhigen Gesichtszüge häufiger, die Augen leuchteten lange vor Lebensfeuer, ihnen entströmten Strablen von Licht, von Hoffnung und von Kraft. Er regte sich wie die andern auf, hoffte, freute sich über jede Kleinigkeit und litt auch um einer jeden Rleinigkeit willen. Doch das war schon lange ber, noch in jener zarten Periode, in welcher man in jedem Nebenmenschen einen aufrichtigen Freund sieht, sich fast in jede Frau verliebt und bereit ist, einer jeden Hand und Herz anzubieten, was manche auch ausführen, um dann das ganze übrige Leben darüber zu trauern. In diesen seligen Tagen fielen auch Alja Aljitsch nicht wenig weiche, samtene, ja selbst leidenschaftliche Blicke aus den Augen der Schönen zu, außerdem sehr häufig ein vielsprechendes Lächeln, zwei, drei unprivilegierte Russe und noch

mehr freundschaftliche Bändedrücke, die bis zu Tränen

schmerzten.

Er ließ sich übrigens niemals von den Schönen gefangennehmen, war niemals ihr Sklave und nicht einmal ihr sehr fleißiger Anbeter, schon deshalb nicht, weil mit der Annäherung an Frauen viel Scherereien verbunden sind. Oblomow beschränkte sich häusiger auf ein Anbeten aus der Ferne, in ehrerbietiger Entfernung. Das Schickal führte ihn selten in der Gesellschaft mit einer Frau so zusammen, daß er für ein paar Tage aufslammen und sich für verliebt halten konnte. Infolgedessen entwickelten sich seine Liebesverhältnisse nicht zu Romanen. Sie blieben gleich im Ansang stehen und ließen sich an Unschuld, Einfachheit und Reinheit von der Liebe irgendeiner erwachsenen Bensionärin nicht überbieten.

Um meisten mied er jene bleichen, traurigen Jungfrauen, die größtenteils schwarze Augen baben. in denen sich die "qualvollen Tage und nicht ganz schuldlosen Nächte" widerspiegelten, Jungfrauen, mit von niemand gekannten Leiden und Freuden. mit blauen Ringen unter den Augen, Jungfrauen, . die immer etwas anzuvertrauen und zu sagen haben und die, wenn es dazu kommt, erbeben, in plötliche Tränen ausbrechen, dann den Hals des Freundes plöklich mit den Armen umschlingen, ibm lange in die Augen, dann gen Himmel schauen und sagen, dak ihr Leben von einem Aluch bedroht sei, und manchmal in Ohnmacht fallen. Er wich ihnen änastlich aus. Seine Seele war noch rein und jungfräulich; sie erwartete vielleicht ihre Liebe, ihre Beit, ihre pathetische Leidenschaft und später hörte sie mit den Kabren scheinbar zu warten auf und verzweifelte.

Noch tühler verabschiedete sich Ilja Iljitsch von dem Jaufen seiner Freunde, Gleich nach dem ersten

Brief seines Dorfschulzen von den Rückständen und der Migernte vertauschte er seinen nächsten Freund, den Roch, mit einer Röchin, verkaufte dann die Bferde und schickte dann seine übrigen "Freunde" fort.

Fast nichts übte auf ihn eine genügende Anziehungstraft aus, um ihn aus dem Hause berauszuloden, und er sette sich mit jedem Tage immer mehr und ständiger in seiner Wohnung fest.

Buerst fiel es ihm schwer, den ganzen Tag angekleidet zu verbringen, dann wurde er zu faul, auswärts zu speisen, auker bei sehr naben Verwandten, meistens bei ledigen Rameraden, bei denen man die Rrawatte ausziehen und die Weste aufknöpfen durfte, es sich sogar "bequem" machen und eine Stunde lang schlafen konnte. Bald wurden ihm auch die Abende lästig. Er mußte einen Frack anziehen und sich täglich rasieren. Er hatte irgendwo gelesen, nur die Morgendunste waren gesund. während die Abenddünste schadeten, und begann sich vor Nässe zu fürchten. Trok allen diesen Grillen gelang es seinem Freunde Stolz, ihn unter Menschen au bringen, aber Stola verreiste oft aus Betersburg nach Moskau, nach Nischnij-Nowgorod, in die Krim und auch ins Ausland, und ohne ihn gab sich Oblomow gänzlich seiner Abgeschlossenheit und Einsamkeit hin, aus welcher ihn nur etwas Aukerordentliches, das sich vom gewöhnlichen Sang seines Lebens scharf abbob, aufscheuchen konnte: doch etwas Ahnliches kam nicht vor und war auch nicht vorauszusehen.

Aukerdem war zu ihm mit den Jahren eine kindische Schüchternheit zurückgekehrt, und weil er die verschiedenartigen äußeren Erlebnisse nicht mehr gewohnt war, erwartete er von allem, was aukerhalb der Sphäre seines äukeren Lebens lag. Sefabr und alles Böse.

Ihn erschreckte z. B. nicht der Rif im Blafond seines Schlafzimmers. Er hatte sich daran gewöhnt; es fiel ihm auch nicht ein. daß die stets eingeschlossene Luft seines Zimmers und das beständige Zuhausesiken für seine Gesundheit beinahe verderblicher waren, als die nächtliche Feuchtigkeit, und daß die tägliche Überfüllung des Magens eine Art von progressivem Selbstmord bedeutete. Doch er hatte sich daran gewöhnt und fürchtete das alles nicht. Doch Bewegung. Leben, viele Menschen und Trubel waren ihm etwas Ungewohntes. Er fühlte sich in der Menschenmenge beengt, er stieg mit der schwankenden Hoffnung, glücklich ans Ufer zu gelangen, ins Boot, und erwartete, wenn er im Wagen fubr. die Pferde würden scheu werden und umschmeiken. Manchmal überfiel ihn eine nervöse Angst. Er fürchtete sich vor der ihn umgebenden Stille und wußte oft selber nicht, warum es ihn kalt überlief. Es kam vor, daß er ängstlich in eine dunkle Ede schielte, in der Erwartung, seine Phantasie würde ihm einen Streich spielen und ihm eine übernatürliche Erscheinung zeigen.

Das war das Ende seiner gesellschaftlichen Laufbahn. Er wies mit einer trägen Handbewegung alle seine Jugendhoffnungen von sich, die ihn betrogen hatten oder die er betrogen hatte, all die zarten, traurigen und lichten Erinnerungen, die manchem das Herz noch im Alter klopfen machen.

Mas machte er denn zu Hause? Las er? Schrieb er? L'ernte er? Ja, wenn ihm ein Buch oder eine Reitung in die Hand kam, las er. Wenn er von irgendeinem merkwürdigen Wert hört, erwacht in ibm der Wunsch, es tennen zu lernen; er sucht danach, bittet, ihm das Buch zu bringen, und wenn man es bald bringt, nimmt er es vor und beginnt sich eine Vorstellung über den Gegenstand zu bilden; nur noch ein einziger Schritt und er würde denselben beherrschen, wenn man aber nach einer Weile binsieht, ruht er schon wieder, apathisch auf die Zimmerdede blidend, und das Buch liegt, nicht zu Ende gelesen und unverstanden, neben ibm. Abküblung erfakte ihn noch schneller als die Begeisterung. Er kehrte nie mehr zu dem verlassenen Buch zurud. Und dabei hatte er wie die andern, wie alle, bis zum fünfzehnten Jahr im Pensionat gelernt; dann entschlossen sich die alten Oblomows nach langem Rampf, Fljuscha nach Moskau zu schicken, wo er, ob er wollte oder nicht, den Lehrkursus bis zu Ende verfolgen mußte. Sein schüchterner, apathischer Charakter hinderte ihn daran. seine Faulbeit und seine Launen vor fremden Leuten, in der Schule, wo man zugunsten von verwöhnten Mutterföhnchen keine Ausnahmen machte, ganz zu äußern. Er saß notgedrungen in gerader Haltung in der Rlasse da, börte zu, was die Lehrer sagten, weil er nicht anders durfte, und lernte mit Mühe,

schwikend und seufzend seiner Aufgaben.

Er überschritt niemals die Zeile, unter welcher der Lehrer mit dem Nagel einen Strich gezogen hatte, stellte ihm keinerlei Fragen und forderte keinerlei Erklärungen. Er begnügte sich damit, was im Hefte stand, und äukerte auch dann teine lästige Neugierde, wenn er nicht alles verstand, was er börte und lernte. Wenn es ibm irgendwie gelang. ein Buch, das Statistik, Geschichte, politische Ökonomie bieß, zu bewältigen, war er ganz zufrieden. Wenn ibm aber Stolz Bücher brachte, welche er noch außer dem Gelernten lesen sollte, blickte Oblomow ihn lange schweigend an. "Auch du, Brutus, bist gegen mich", sagte er seufzend und nabm die Bücher vor. Ein so übermäßiges Lesen erschien ihm unnatürlich und lästig. "Wozu sind denn alle diese Hefte, auf welche man eine Menge Papier, Zeit und Tinte verwendet? Wozu sind die Schulbücher? Wozu sind endlich die sechs, sieben Jahre des Einsiedlertums, all die Strenge, die Strafen, das Einsperren und Quälen mit Aufgaben, das Verbot zu laufen, herumzutollen und lustig zu sein, wenn noch nicht alles zu Ende ist?" "Wann soll man denn leben?" — fragte er sich wieder. "Wann soll man denn endlich dieses Wissenstapital, dessen größten Teil man im Leben gar nicht verwenden kann, in Umsak bringen? Was werde ich zum Beispiel mit politischer Ökonomie, mit Algebra und Geometrie in Oblomowta anfangen?" Und die Seschichte macht einen nur niedergeschlagen. Man lernt und liest, daß die Stunde der Trübsal gekommen ist, daß der Mensch unglücklich ist; er sammelt seine Rräfte, arbeitet, läuft hin und her, leidet furchtbar und müht sich ab, und das alles, um sich lichte Tage porzubereiten. Jest kommen sie, und die Geschichte

könnte ausrasten. Aber nein, es kommen wieder Wolken, das Gebäude stürzt zusammen, man muß wieder arbeiten und sich abmühen... Die lichten Tage bleiben nicht, sie flüchten, und das Leben fließt und fließt immerzu weiter und wird immer wieder umgebaut.

Die ernste Lektüre ermüdete ihn. Den Denkern gelang es nicht, in ihm den Durst nach beschaulichen Wahrheiten wachzurufen. Aber die Dichter packten ihn mächtig, und er wurde dabei ein Jüngling wie Auch für ihn tam der glückliche, niemand versagte Augenblick des Lebens, wo die Kräfte aufblüben, die Hoffnung auf das Sein, der Wunsch des Guten, der Taten und Wagnisse erwacht, die Epoche des Heraklopfens, des gesteigerten Vulses, des Bebens, der begeisterten Reden und süßen Tränen. Verstand und Berg läuterten sich. Er schüttelte die Schläfrigkeit von sich ab, die Seele verlangte nach Tätigkeit. Stolz verhalf ihm dazu, diesen Moment um so viel zu verlängern, als es für eine Natur, wie sein Freund sie besak, nur irgend möglich war. Er ertappte Oblomow bei den Dichtern und hielt ihn im Laufe von anderthalb Jahren im Bann des Gedankens und der Wissenschaft. Er nütte den jugendlichen Aufschwung aus, schloß in das Lesen der Dichter außer dem Genuß neue Ziele ein, wies ihn mit einer gewissen Strenge auf die in der Ferne liegenden Wege ihres Lebens hin und rif ihn mit sich in die Zukunft. Beide regten sich auf, weinten und versprachen einander feierlich, einen nünftigen und lichten Weg zu wählen. Stola' jugendliches Feuer steckte Oblomow an, und er verging vor Sehnsucht nach Arbeit, nach einem fernen, aber verlockenden Ziel.

Doch die Blüte des Lebens entfaltete sich, ohne Früchte zu tragen. Oblomow wurde nüchtern und

las nur manchmal, auf den Rat von Stolz bin, das eine oder das andere Buch, doch er tat es nicht auf einen Zug, nicht plötlich und ohne Sier, er ließ seine Augen nur träge den Reilen folgen. Wie interessant die Stelle, die er las, auch sein mochte, wenn ihn aber die Stunde des Speisens oder Schlafens dabei antraf, legte er das Buch mit dem Einband nach oben bin und ging Mittag essen ober löschte die Rerze aus und ging schlafen. Wenn man ihm den ersten Band gab, verlangte er, als er damit fertig war, nicht nach dem zweiten, wenn man ibm aber denselben brachte, las er ibn langsam zu Ende. Später konnte er nicht einmal den ersten Band bewältigen, sondern verbrachte den größten Teil seiner freien Zeit damit, daß er seine Ellbogen auf den Tisch legte und darauf den Ropf stükte. manchmal gebrauchte er statt der Ellbogen das Buch, welches Stolz ihm aufgedrängt hatte.

So beschlok Oblomow seine wissenschaftliche Laufbahn. Der Tag, an welchem er seine lette Vorlesung hörte, bildete die Herkulessäulen seiner Gelebrsamkeit. Der Direktor der Anstalt zog durch seine Unterschrift auf dem Diplom denselben Strich. den der Lehrer früher mit seinem Nagel im Buch gezeichnet hatte, und unser Held hielt es für unnötig, seine wissenschaftlichen Bestrebungen diese Grenze überschreiten zu lassen. Sein Birn bildete ein kompliziertes Archiv von toten Begebenheiten. Personen, Epochen, Biffern, Religionen, zusammenhanglosen sozialwissenschaftlichen, mathematischen und anderen Wahrheiten, Aufgaben, Theorien usw. Das war eine Bibliothek, die aus einzelnen, verschiedenen Bänden über alle Gebiete des Wissens bestand.

Bi Das Lernen hatte auf Ilja Iljitsch eine seltsame Wirkung ausgeübt: für ihn lag zwischen der Wissenschaft und dem Leben ein ganzer Abgrund, den er nicht zu überbrücken versuchte. Das Leben und das Wissen existierten für ihn jedes für sich allein. Er lernte alle bestehenden und längst nicht mehr bestehenden Rechte, absolvierte auch den Kursus des praktischen Gerichtsverfahrens; als er aber aus Anlaß irgendeines Diebstahls im Hause einen Bericht an die Polizei schreiben mußte, nahm er einen Bogen Papier und eine Feder, dachte und dachte und ließ einen Schreiber holen. Die Bücher auf dem Gut führte der Porfschulze. "Was hatte denn die Wissenschaft damit zu tun?" fragte er sich ver-

blüfft.

Er kehrte ohne die Last des Wissens, das seinem frei herumirrenden oder träge schlummernden Denten eine Richtung hätte geben können, in seine Einsamkeit zurück. Was tat er denn? Er fuhr noch immer fort, sich das Muster seines eigenen Lebens vorzuzeichnen. Er fand darin, nicht ohne Grund, so viel Weisheit und Poesie, die man auch ohne Bücher und Gelehrtheit niemals ausschöpfen konnte. Nachdem er seine amtliche und gesellschaftliche Rarriere aufgegeben batte, begann er die Aufgabe seiner Existenz anders zu lösen, sann über seine Bestimmung nach und entdeckte endlich, daß der Horizont seiner Tätigkeit und seines Lebens in ibm selbst verborgen war. Er begriff, daß das Glud in der Familie und das Besorgen des Gutes sein Anteil waren. Bis dahin war er mit seinen Angelegenheiten nicht ganz vertraut: dieselben wurden statt seiner manchmal von Stolz besorgt. Er war weder in seine Einkünfte noch in seine Ausgaben genau eingeweiht, stellte niemals ein Budget zusammen und befakte sich überhaupt mit gar nichts.

Der alte Oblomow hatte seinem Sohne das Gut in demselben Zustande übergeben, in dem er es von seinem Vater übernommen hatte. Trozdem er sein ganzes Leben im Oorf verbrachte, zerbrach er sich doch nicht den Kopf und klügelte sich nicht allerlei neue Einrichtungen aus, wie man es jezt tut, um irgendwelche neue Quellen der Produktivität der Erde zu entdeden oder die alten auszudehnen, zu verstärken usw. Er nahm für seine Felder dieselbe Aussaat, die sein Großvater genommen hatte, und behielt für die Feldfrüchte auch dieselben Absachete bei. Der Alte war übrigens sehr zufrieden, wenn eine gute Ernte oder ein erhöhter Preis sein Einkommen gegen das vorjährige vergrößerte; er nannte das Gottes Segen. Er liebte keine Anstrengung und keine Ertravaganz im Gelderwerb. "Gott wird uns schon satt machen", sagte er.

Alia Aliitsch war anders als sein Vater und sein Grokvater. Er lernte, lebte in der Welt; das alles brachte ihn auf verschiedene Gedanken, die dem Vater und Grofvater fremd gewesen waren. Er begriff nicht nur, daß jeder Gewinn eine Gunde sei, sondern auch, daß es die Pflicht jedes Bürgers bilde, den allgemeinen Wohlstand durch ehrliche Arbeit zu unterstützen. Darum nahm der neue, den Anforderungen der Reit entsprechende Plan der Einrichtung des Gutes und der Verwaltung der Bauern den größten Teil des Lebensmusters ein, das er sich in seiner Einsamkeit vorzeichnete. Die dem Plan zugrunde liegende Adee, seine Einteilung und Hauptbestandteile — das alles war in seinem Ropf längst fertig; es blieben nur die Details, die Uberschläge und Biffern übrig. Er arbeitet schon einige Zahre unermüblich an diesem Plan, überlegt ibn sich und grübelt im Geben und Liegen, zu Hause und wenn er auf Besuch ist, darüber nach; er erganzt und ändert die verschiedenen Teile oder stellt das gestern Erfundene und in der Nacht Vergessene in seinem Gedächtnis wieder her; und manchmal flammt in ihm plöglich ein neuer, unerwarteter Gedanke wie ein Blitz auf und sein Hirn beginnt siederhaft zu arbeiten. Er ist nicht irgendein unbedeutender Vollstrecker fremder, fertiger Gedanken; er selbst ist der Schöpfer und zugleich Vollstrecker seiner Gedanken. Sowie er des Morgens aufgestanden ist, legt er sich gleich nach dem Frühstück auf das Sosa, stützt seinen Ropf auf die Hand und denkt, ohne seine Kräfte zu schonen, so lange nach, bis sein Ropf endlich von der schweren Arbeit müde wird und das Gewissen ihm sagt: Du hast heute für

das allgemeine Wohl genug geleistet.

Nachdem Oblomow sich von seinen geschäftlichen Sorgen befreit hatte, liebte er es, sich in sich selbst au vertiefen und in der von ihm erschaffenen Welt zu leben. Ihm war der Genug hoher Gedanken zugänglich; ihm war auch menschliches Leid nicht fremd. Er weinte manchmal bitterlich in der Tiefe seiner Seele über den Jammer der Menschheit, litt, obne daß jemand es erfuhr, namenlos, sehnte sich irgendwohin in die Ferne hinaus, wahrscheinlich in jene Welt, in die Stolz ihn mitzureißen pflegte . . . Süke Tränen strömten über seine Wangen ... Es kam auch vor, daß er von Verachtung dem menschlichen Laster, der Lüge, der Verleumdung, dem über die ganze Welt verbreiteten Bosen gegenüber erfüllt wurde und daß in ihm der Wunsch aufflammte, den Menschen ihre Wunden zu zeigen: dann erwachten in ihm Gedanken, wogten wie Wellen im Meer in seinem Hirn auf und ab, wuchsen zu Vorsäken beran und steckten sein ganzes Blut in Brand; die Vorsätze bilden sich zu Bestrebungen aus: von sittlicher Kraft durchdrungen, wechselt er in einem Augenblick zwei, drei Stellungen, erhebt sich mit leuchtenden Augen vom Lager, streckt die

Kand vor und blickt begeistert um sich . . . Jest gleich wird sich sein Streben verwirklichen und sich in eine Heldentat umseken ... und dann, o Gott! welches Wunder, welche furchtbaren Folgen konnte man von einer so aroken Anstrenauna erwarten!... Wenn man aber nach einer Weile binschaut, ist der Morgen dahingeschwunden, der Tag neigt sich dem Abend au. und mit ihm augleich verlangen Oblomows ermüdete Kräfte nach Rube; der Sturm und die Erregung besänftigen sich in seiner Seele, der Ropf ernüchtert sich nach dem Denken und das Blut kreist langsamer durch die Abern. Oblomow leat sich still und sinnend auf den Rücken, richtet seinen traurigen Blick auf das Fenster und folgt mit den Augen webmütig der Sonne, die sich majestätisch hinter irgendein vierstödiges Haus verstedt.

Wie oft hatte er der Sonne auf diese Weise das

Geleite gegeben!

Des Morgens begannen das Leben, die Aufregung, die Träume von neuem! Er liebte es manchmal, sich als irgendeinen unbesiegbaren Feldberrn zu denken, im Veraleich mit welchem nicht nur Napoleon, sondern sogar Zeruslan Lasarewitsch\*) nichts bedeuteten; er dachte sich einen Krieg und dessen Ursachen aus; er ließ zum Beispiel die Völker aus Afrika nach Europa wandern oder führte neue Rreuzzüge an. er kämpfte, besiegelte das Schickfal ganzer Nationen, zerstörte Städte, begnadigte, richtete hin und beging behre, grokmutige Taten. Oder er wählte sich die Laufbahn eines Denkers oder eines großen Künstlers: alle beten ihn an; er erntet Lorbeeren; die Menge läuft ihm nach und ruft aus: "Schauf, schaut, da geht Oblomow, unser berühmter Alja Aljitsch!" An schlimmen Momenten

<sup>\*)</sup> Mythischer Belb.

litt er unter Sorgen, wälzte sich von einer Seite auf die andere, legte sich mit dem Gesicht nach unten und wurde manchmal ganz verzweifelt; dann kniete er nieder und begann leidenschaftlich und inbrunftig zu beten, indem er den Himmel anflehte, irgendein drohendes Gewitter abzuwenden. Dann, nachdem er die Sorge um sein Schickal dem Himmel überlassen hatte, wurde er allem auf der Welt gegenüber ruhig und gleichgültig, wie heftig das Gewitter auch sein mochte. So verbrauchte er seine sittliche Kraft, so regte er sich oft ganze Tage lang auf und erwachte nur dann tief seufzend aus dem verlodenden Traum ober den guälenden Gorgen, wenn der Tag sich dem Abend zuneigte und die Sonne als ein ungeheurer Ball majestätisch hinter das vierstöckige Haus zu sinken begann. Dann folgte er ihr wieder mit einem sinnenden Blick und einem traurigen Lächeln und schlummerte nach den Aufregungen friedlich ein.

Niemand sah und kannte dieses innere Leben Isa Isiissche; alle glaubten, Oblomow läge einsach da, äße, so viel er könne und es wäre von ihm nichts zu erwarten; es rege sich kaum ein Gedanke in seinem Ropf. So sprach man auch überall, wo man ihn kannte, von ihm. Von seiner Begabung, von dieser inneren, vulkanischen Arbeit seines hikigen Ropfes und seines humanen Perzens wußte und konnte nur Stolz erzählen, doch er war sast niemals in Petersburg anwesend. Sachar allein, der sein ganzes Leben an der Seite seines Perrn verbrachte, kannte dessen Lebensweise noch genauer; doch er war überzeugt, daß Oblomow und er etwas leisteten, normal und, wie es sich gehörte, lebten und daß

man gar nicht anders leben sollte.

Cachar hatte bereits sein fünfzigstes Sahr über-Ichritten. Er war nicht mehr der unmittelbare Nachkomme iener russischen Ralebe, der ritterlichen Diener ohne Furcht und Tadel, welche ihren Herren bis zur Selbstvergessenheit ergeben waren, sich durch alle Tugenden auszeichneten und keinerlei Fehler aufzuweisen hatten. Dieser Ritter war einer mit Furcht und mit Tadel. Er gehörte zwei Epochen an, und beide hatten ibm ihren Stempel aufgedrückt. Von der einen hatte er die grenzenlose Ergebenheit dem Sause der Oblomow gegenüber geerbt, und von der späteren, zweiten, die Raffiniertheit und Verderbtheit der Sitten. Trokdem er mit Leidenschaft an dem Herrn bing, tam doch selten ein Tag vor, an welchem er ihm nicht irgend etwas vorlog. Der Diener der alten Zeiten pflegte seinen Berrn vor Verschwendung und Unmäkigkeit zurückzuhalten. Sachar jedoch liebte es mit seinen Rameraden auf die Rechnung seines Herrn zu trinken; der frühere Diener war keusch wie ein Eunuch, und dieser da lief immer zu einer Gevatterin von sehr verdächtiger Art bin. Der altmodische Diener hütete das herrschaftliche Geld sicherer als ieder Schrank, und Sachar, immer bestrebt, seinen Herrn bei irgendeiner Ausgabe um zehn Ropeten zu betrügen, eignete sich bestimmt jede auf dem Tisch liegende Rupfermünze an. Wenn Ilja Gliitsch vergaß. Sachar den Rest abzufordern, kehrte dieser nie mehr zu ihm zurück. Größere Summen stahl er nicht, vielleicht beshalb, weil er seine Bedürfnisse mit Zehntopetenstücken maß oder weil er ertappt zu werden fürchtete, aber teinesfalls aus übertriebener Ehrlichteit. Der alte Raleb würde eher wie ein gut dressierter Jagdhund neben den seiner Obhut anvertrauten Eßwaren gestorben sein, als sie sich anzurühren getraut haben. Sachar aber dachte an nichts, als wie er möglichst viel auch von dem ihm nicht Anvertrauten essen und trinten konnte; jener sorgte sich nur darum, daß sein Herr möglichst viel aß, und war traurig, wenn er nicht aß; und Sachar war traurig, wenn der Herr alles, was auf dem Teller lag, bis auf den Rest aufaß.

Aukerdem war Sachar auch eine Rlatschbase. Er klagte in der Rüche, im Krämerladen, bei den Rusammenkunften am Haustor, daß er ein elendes Leben führe, daß ein so boser Herr noch gar nicht dagewesen sei, er sei launisch, geizig und zornig, man könne es ibm nie recht machen, mit einem Wort, es sei besser zu sterben, als ihn zu bedienen. Sachar tat es nicht aus Bosheit und nicht, weil er dem Herrn schaden wollte, sondern nur so aus der von seinem Vater und Grokvater geerbten Gewohnheit, bei jeder Gelegenheit über den Herrn zu schimpfen. Er verbreitete manchmal aus Langweile oder in Ermangelung eines anderen Gesprächsthemas oder um dem versammelten Publikum mehr Interesse einzuflößen, plöklich irgendein Märchen über seinen Herrn. "Der meinige hat jett die Gewohnheit, immer zu jener Witwe zu gehen", krächzte er leise im Vertrauen; "er hat ihr gestern einen Brief geschrieben." Ober er erklärte, sein Herr sei ein solcher Kartenspieler und Trunkenbold, wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte, und daß er alle Nächte bis zum Morgen Karten spiele und Schnaps

trinke. Das entsprach aber gar nicht der Wahrheit: Ilja Iljitsch besuchte gar keine Witwe, schlief ruhig in der Nacht und nahm nie eine Karte in die Hand.

Sachar war unsauber. Er rasierte sich selten und wenn er sich auch Gesicht und Hände wusch, schien er eher nur so zu tun, als wasche er sich; man konnte ihn übrigens mit gar keiner Seise reinwaschen. Wenn er ins Badehaus ging, verwandelten sich seine Hände nur für zwei Stunden aus schwarzen in rote und wurden dann wieder schwarz.

Er war sehr ungeschickt: Wenn er das Haustor oder die Tür öffnen wollte, machte er eine Kälfte auf, dabei schlok sich die zweite, er lief zu ihr hin und infolgedessen schloß sich die erste Hälfte. konnte nie ein Taschentuch oder einen andern Gegenstand auf einmal vom Fußboden aufheben, sondern beugte sich immer dreimal nieder, als baschte er darnach, und fing es vielleicht erst beim viertenmal auf, es kam aber vor, daß er es dabei wieder fallen liek. Wenn er einen Saufen Geschirr ober anderer Sachen durch das Zimmer trug, begannen die obersten Gegenstände gleich beim ersten Schritt zu Boden zu fallen; zuerst fiel ein Gegenstand zu Boden, er machte jählings eine verspätete und unnüte Bewegung, um ihn aufzuhalten, und liek dabei zwei andere zu Boden gleiten; er sperrt vor Erstaunen den Mund auf und schaut dem fallenden Gegenstand nach, statt auf diejenigen, die er in der Hand hält, zu achten, dadurch beugt er das Präsentierbrett herab, so dak wieder Gegenstände herunterfallen und er am entgegengesekten Ende des Zimmers mit einem einzigen Glas oder Teller anlangt: manchmal wirft er selbst das lette, was er noch in der Hand behält, schimpfend und fluchend herab. Wenn er durch das Zimmer schreitet, streift er bald den Tisch und bald den Sessel mit dem Auk oder

mit der Seite, findet nicht sogleich in die offene Türhälfte binein, sondern stökt mit den Schultern gegen die zweite und schimpft dann über beide Hälften oder über den Hausberrn und den Zimmermann, der die Tür gemacht hat. In Oblomows Arbeitszimmer sind fast alle Gegenstände zerbrochen. besonders die kleinen, die eine behutsame Behandlung beanspruchen, und das alles durch Sachars Schuld. Er wendet seine Geschicklichkeit, eine Sache in die Sand zu nehmen, bei allen Gegenständen an. ohne in der Behandlungsweise des einen oder anderen Gegenstandes irgendeinen Unterschied zu machen. Man sagt ihm z. B., er soll eine Rerze puken ober ein Glas mit Wasser füllen, er verbraucht dabei ebensoviel Kraft wie beim Öffnen des Haus-Webe der Wohnung, wenn Sachar von einem jähen Eifer, den Herrn zufriedenzustellen. erfaßt, es sich einfallen ließ, plöklich überall aufzuräumen, alles zu puken, aufzustellen und schnell und auf einmal in Ordnung zu bringen; bann nahmen der Schaden und die Verwüstung tein Ende. Ein ins Haus eingedrungener feindlicher Soldat bätte nicht mehr Unbeil stiften können es begann das Schleudern und Zugrunderichten verschiedener Gegenstände, das Zerschlagen des Geschirrs, das Umwerfen von Sesseln; es endete damit, daß man ihn aus dem Zimmer jagen mukte. oder dak er selbst schimpfend und fluchend fortging.

Sachar hatte sich ein für allemal einen bestimmten Wirkungskreis vorgeschrieben, den er nie überschritt. Er stellte des Morgens den Samowar auf, putte die Stiefel und die vom Herrn verlangten Rleider, aber niemals diejenigen, die er nicht verlangte, sie mochten zehn Jahre dahängen. Dann fegte er — aber nicht jeden Tag — die Mitte des Zimmers aus, ohne jedoch die in die Eden vorzudringen, und

staubte nur jenen Tisch ab, auf dem nichts lag, um die Segenstände nicht herunternehmen zu müssen. Dann hielt er sich schon für berechtigt, auf der Ofenbank hinzudämmern oder mit Anissia in der Rüche und den anderen Dienstboten am Jaustor zu plaudern, ohne sich um irgend etwas zu kümmern.

Wenn man ihm etwas außerhalb dieses Gebietes zu tun auftrug, erfüllte er den Befehl ungern, nach langem Hin- und Herstreiten und nach Beweisen, der Auftrag sei unnüt oder unmöglich zu befolgen. Man konnte ihn durch keinerlei Mittel dahin bringen, in diesen seinen Wirkungskreis eine neue beständige

Beschäftigung einzuschließen.

Trok alledem, wenn man den Umstand, dak Sachar zu trinken und zu klatschen liebte, Oblomows Rupfermungen einstedte, verschiedene Gegenstände zerbrach und faul war, abrechnete, ergab es sich, daß er seinem Herrn ein tiefergebener Diener war. Er wäre für ibn, ohne es sich ju überlegen, ins Feuer oder ins Wasser gegangen und würde diese Leistung für keine besondere Beldentat angesehen haben. die Bewunderung oder irgendwelche besondere Belobnung begnspruchen durfte. Er hielt das für etwas Natürliches und Selbstverständliches, oder vielmehr er hatte sich darüber gar keine Meinung gebildet und hätte so gebandelt, ohne sich darüber irgendwelche Gedanken zu machen. Er hatte über diesen Gegenstand keinerlei Theorien aufgestellt. Er würde sich ebenso auf den Tod stürzen, wie ein Hund, der im Wald ein wildes Tier sieht, sich auf dasselbe stürzt, ohne darüber nachzudenken, warum er und nicht sein Herr das tut. Wenn es aber z. B. notwendig wäre, eine ganze Nacht lang, ohne ein Auge zu schließen, am Bett des Herrn zu verbringen, und bessen Gesundheit, ja selbst dessen Leben davon abbinge, wurde Sachar bestimmt einschlafen. In seinem Benehmen dem Herrn gegenüber äußerte er nicht nur keine Unterwürfigkeit, sondern behandelte ihn sogar eher grob und familiär, zürnte ihm ernstlich einer jeden Kleinigkeit wegen und verleumdete ihn, wie schon mitgeteilt worden ist, am Haustor; aber dadurch wurde das tief in ihm wurzelnde, verwandtschaftliche Gefühl der Eraebenheit nicht bloß Ilja Iljitsch persönlich, sondern allem gegenüber, was den Namen Oblomow trug und ibm pertraut, lieb und teuer war, nur zeitweise in ben Schatten gestellt, aber durchaus nicht aufgehoben. Vielleicht stand sogar dieses Gefühl zu Sachars eigener Ansicht über Oblomows Bersonlichkeit in Widerspruch; vielleicht hatte die genaue Renntnis des Charafters seines Herrn Sachar andere Überzeugungen eingeflößt. Wenn man ibm den Grad seiner Unhänglichkeit an Ilja Iljitsch erklärt hätte, würde er diese Tatsache wahrscheinlich bestritten haben. Sachar liebte Oblomowka, wie die Rate ihren Dachboden liebt, wie das Pferd seine Krippe und der Hund die Hütte, in der er geboren wurde und aufwuchs. In der Sphäre diefer Anhänglichkeit bildete er sich seine besonderen, persönlichen Eindrücke aus. Er liebte z. B. den Oblomowschen Rutscher mehr als den Roch, die Viebmagd Warwara flökte ihm noch grökere Sompathien ein und er zog sie alle Ilja Fljitsch vor; aber trokdem war für ihn der Oblomowsche Roch besser als alle Röche der Welt und war über sie alle erhaben, und Alja Aljitsch stand hoch über allen Gutsbesitzern. Er konnte den Weinschenk Tarasska nicht ausstehen, doch er würde diesen Tarasska nicht gegen den besten Menschen der ganzen Welt austauschen, weil er aus Oblomowka war. Er behandelte Oblomow ebenso grob und familiär, wie ein Schamane einen Göken behandelt: er putt ihn, wirft ihn manchmal um und schlägt ihn vielleicht sogar vor Arger, aber in seiner Seele wohnt doch immer das Sefühl, wie erhaben doch dieser Söze im Vergleich zu ihm ist. Der geringste Anlaß genügte, um in der Tiese von Sachars Seele dieses Sefühl wachzurufen, ihn seinen Herrn voll Andacht betrachten zu lassen und ihm manchmal sogar Tränen der

Rübrung zu entlocken.

Sachar sab alle Herrschaften und Gäste, die zu Oblomow kamen, etwas von oben berab an und bediente sie, reichte ihnen Tee usw. mit einer gewissen Herablassung, als wollte er sie fühlen lassen, welche Ehre für sie der Aufenthalt bei seinem Berrn sei. Er wies sie recht grob ab. "Der Herr ruht", sagte er, den Ankömmling hochmütig vom Rovf bis zu den Füßen musternd. Manchmal begann er plöklich statt der Rlatschgeschichten und Verleumdungen Alja Aljitsch in den Laden- und Haustorversammlungen übermäßig zu loben, und dann hatte sein Entzücken keine Grenzen. Er begann alle Eigenschaften des Herrn aufzuzählen, seinen Verstand, seine Freundlichkeit, Freigebigkeit und Güte; und wenn es seinem Herrn an Gigenschaften für das Loblied mangelte, lieh er sie sich bei anderen aus und schmuckte ihn mit Vornehmheit, Reichtum oder außerordentlicher Macht. Wenn er dem Hausbesorger, dem Verwalter oder sogar dem Hausbesitzer Angst machen wollte, nahm er immer seinen Herrn zu Bilfe. "Wart' nur, ich fag's dem Berrn." drobte er, "dann kriegst du's schon!" Für ihn gab es auf der ganzen Welt keine größere Autorität. Aber die äußerlichen Beziehungen Sachars zu Oblomow waren immer feindseliger Art. Sie waren während ihres Rusammenlebens einander überdrüssig geworden. Ein intimes tägliches Zusammensein aweier Menschen geht weber an dem einen noch an dem anderen spurlos vorüber; es gehört von beiden Seiten sehr viel Lebenserfahrung, Logik und Herzenswärme bazu, um nur die gegenseitigen Eigenschaften zu würdigen, ohne durch die Fehler zu verlegen und sich verlegt zu fühlen. Alja Aljitsch kannte schon die eine unschäkbare Eigenschaft Sachars, dessen Anhänglichkeit, und hatte sich daran gewöhnt, indem er seinerseits auch glaubte, es könnte und dürfte nicht anders sein; da er diesen Vorzug ein für allemal für etwas Selbstverständliches hielt, konnte er ihn nicht mehr würdigen. ertrug aber trok seiner Gleichgültigkeit allem gegenüber Sachars unzählige kleine Fehler nicht mit Geduld. Wenn Sachar trok der Ergebenheit seinem Berrn gegenüber, wie sie den Dienern in alten Beiten eigen war, sich von diesen durch moderne Fehler unterschied, hegte auch Ilja Iljitsch seinerseits, obwohl er Sachars Anhänglickeit innerlich schäkte, nicht mehr jene freundschaftliche, fast verwandtschaftliche Zuneigung zu ihm, wie sie in früheren Zeiten die Berrschaften für ihre Diener empfanden. Er erlaubte sich, manchmal einen ernsthaften Streit mit Sachar zu beginnen. Auch er machte sich seinem Diener lästig. Nachdem Sachar in seiner Augend im herrschaftlichen Hause als Lakai gedient hatte, wurde er zum Beaufsichtiger Alja Aljitschs ernannt und hielt sich seitdem nur für einen Luxusartikel, für eine aristokratische Rubehör des Hauses, die zur Aufrechterhaltung des Glanzes und der Würde der alten Familie bestimmt war, aber durchaus kein Gegenstand des täglichen Bedarfes Darum tat er gar nichts mehr, wenn er seine Bflichten erfüllt batte und den jungen Berrn des Morgens angekleidet und des Abends ausgekleidet hatte. Seine angeborene Trägheit wurde durch die Erziehung, die er als Lakai genossen hatte, noch verstärkt. Er machte sich unter der Dienerschaft wichtig und gab sich nicht die Mühe, den Samowar aufzustellen oder die Fukböden zu fegen. Entweder döselte er im Vorzimmer por sich bin oder ging in die Sesindestube und in die Rüche plaudern, oder er stand auch mit auf der Brust verschränkten Armen ganze Stunden lang am Haustor und blickte mit schläfriger Nachdenklickkeit um sich. Und nach einem solchen Leben wälzte man ihm plöklich die schwere Last auf die Schultern, das ganze Haus in Ordnung zu halten! Er mußte den Herrn bedienen, mußte fegen und puken und Gänge machen! Alles das verlieh seinem Charakter einen düstern Anstrich und rief in ihm Grobheit und Härte hervor; darum brummte er auch jedesmal, wenn die Stimme des Herrn ihn seine Ofenbank zu verlassen nötigte. Aber trok dieser äukeren Barschbeit und Unfreundlichkeit besak Sachar doch ein weiches, gutes Herz. Er liebte es sogar, seine Zeit mit Rindern zu verbringen. Man sah ibn oft auf dem Hof und am Haustor mit einem ganzen Kinderhaufen. Er versöhnte sie, necte sie, arrangierte ihnen Spiele oder sak einfach da, bielt auf jedem Anie ein Rind, während irgendein Knirps noch von rückwärts seinen Hals umfaßte oder ihn an seinem Badenbart zupfte.

Auf diese Weise störte Oblomow Sachar durch das immerwährende Beanspruchen seiner Dienste und seiner Anwesenheit, während sein Herz, sein geselliger Charatter, seine Liebe zur Untätigteit und sein ewiges, unstillbares Bedürfnis, zu tauen, ihn bald zur Sevatterin, bald in die Rüche, bald in den

Laden und zum Haustor hin zogen.

Sie kannten einander lange und lebten lange beisammen. Sachar hatte den kleinen Oblomow auf dem Arm getragen, und Ilja Iljitsch hatte ihn noch als einen jungen, beweglichen, gefräßigen und schelmischen Burschen gekannt. Das alte Band zwischen ihnen war unzerreißbar. Ebenso wie Isja Isjitsch ohne Sachars Hilfe weder aufstehen, noch schlafengehen, noch sich kämmen, anziehen und Mittag essen konnte, konnte sich auch Sachar keinen andern Herrn als Isja Isjitsch denken und sich keine andere Existenz vorstellen als diese die darin bestand, daß er ihn ankleidete, fütterte, ihm Grobheiten sagte, ihn betrog und belog und dabei innerlich doch anbetete.

Nachdem Sachar hinter Tarantjew und Alexejew die Tür geschlossen hatte, setzte er sich nicht auf die Ofenbant, in der Erwartung, der Herr würde ihn gleich rusen, da er gehört hatte, daß Ilja Iljitsch du schreiben vorhatte. Doch in Oblomows Arbeitsdimmer war alles still wie in einem Grab. Sachar sah durch eine Spalte hinein und was bot sich seinen Bliden dar? Ilja Iljitsch lag auf dem Sofa und stützte den Kopf auf die Handsläche; vor ihm lag ein Buch. Sachar öffnete die Tür.

— Warum liegen Sie wieder? — fragte er.

— Störe mich nicht; du siehst, ich lese! — sagte Oblomow lakonisch.

— Es ist Zeit, daß Sie sich waschen und schreiben — sagte Sachar, ohne sich abweisen zu lassen.

— Ja, es ist wirklich Zeit, — sagte Isja Iljitsch, zur Besinnung kommend. — Gleich, geh nur. Ich werbe noch nachdenken.

"Wann hat er es nur fertiggebracht, sich wieder hinzulegen!" brummte Sachar, auf die Ofenbank

springend. "Da hat er sich aber beeilt!"

Oblomow hatte unterdessen die von der Zeit vergilbte Seite zu Ende gelesen, auf der er seine Lettüre vor einem Monat unterbrochen hatte. Er legte das Buch wieder auf seinen Platz, gähnte und vertiefte sich in den nicht zu bannenden Gedanken "über das doppelte Malheur".

"Was für eine Langeweile!" flüsterte er, seine

Beine stredend und wieder einziehend.

Er hatte Lust, sich den Träumen und dem Nichtstun hinzugeben; er richtete die Augen auf den Himmel und suchte die geliebte Sonne, doch sie stand gerade im Zenit und überflutete die Kaltwand des Hauses, hinter dem sie abends vor Oblomows Fenster unterging, mit ihrem blendenden Licht.

"Nein, zuerst die Arbeit," dachte er voller Strenge,

...und dann ..."

Der länbliche Morgen war längst vorüber und ber Petersburger neigte sich seinem Ende zu. Zu Ilja Iljitsch drang das Gewirr von menschlichen und nicht menschlichen Stimmen von draußen herein. Der Gesang wandernder Künstler, der meistens von Hundegebell begleitet wurde. Man zeigte auch Meertiere und brachte und bot alle möglichen Verkaufsartikel an.

Er legte sich auf den Rücken und verschränkte beide Hände unter dem Kopf. Alja Aljitsch nahm das Ausarbeiten des Gutsplanes in Angriff. Er liek im Geiste rasch ein paar ernste, grundlegende Fragen bezüglich der Abgaben und des Pflügens vorübergleiten, erfand eine neue strenge Magregel gegen die Faulheit und das Vagabundieren der Bauern und ging zur Einrichtung seines eigenen Lebens auf dem Gut über. Ihn beschäftigte das Bauen eines Landhauses; er verweilte mit Vergnügen ein paar Minuten lang bei der Einteilung der Räume, bestimmte die Länge und Breite des Speise- und des Billardzimmers, überlegte es sich, wohin er die Fenster seines Arbeitszimmers verlegen sollte. dachte sogar an die Möbel und die Teppiche. Dann verteilte er die Seitenflügel des Hauses nach der Babl der Gäste, die er zu empfangen beabsichtigte.

räumte den Ställen, Scheunen, Gesindestuben und verschiedenen anderen Nebenbauten Plat ein. Endlich ging er zum Garten über; er beschloß, alle alten Linden und Sichen, so wie sie waren, zu lassen, die Apfel- und Birndäume zu vernichten und statt dessen Auf inach, nachdem er aber im Geiste einen Anrähernden Rostenüberschlag gemacht hatte, fand er, daß die Sache zu teuer sei, verschob diesen Plan auf später und ging zu dem Blumengarten und den Glashäusern über. Zetzt erwachte in ihm der verlockende Gedanke an das zukünstige Obst so lebhaft, daß er sich plözlich sich auf seinem Gut vorstellte, nachdem alles schon nach seinem Plan eingerichtet wäre und er dort beständig leben würde.

Er träumte davon, dag er an einem Sommerabend auf der Terrasse am Teetische, unter dem für die Sonne undurchdringlichen Schatten der Bäume, mit einer Pfeife sige, träge den Rauch einziehe und die sich binter den Bäumen eröffnende Landschaft, die Rüble und Stille genieße; und in der Ferne breiten sich die gelben Felder aus, die Sonne sinkt hinter den wohlbekannten Birkenbain und rötet den spiegelglatten Teich; über den Feldern steigt Dampf auf; es wird kühl; die Bauern geben haufenweise nach Hause; die müßige Dienerschaft sist am Haustor; von dort tönen lustige Stimmen, Lachen und Balalaikaspiel herüber; die Mädchen spielen Saschen; um ibn berum tollen seine Rleinen, kriechen ihm auf die Anie, hängen sich an seinen Hals; am Samowar sist ... die Königin alles dessen, was ihn umgibt, seine Sottheit... eine Frau! seine Frau! Und unterdessen leuchten aus dem mit eleganter Einfachbeit eingerichteten Speisezimmer einladende Lichter beraus und drin wird der große, runde Tisch gedeckt. Der zu seinem

Majordomus ernannte Sachar, der schon einen ganz grauen Badenbart hat, deckt den Tisch, stellt das angenehm könenden Kristall auf und legt das Silber herum, wobei er jeden Augenblick dald ein Glas bald eine Gabel zu Boden wirft; dann setzt man sich zum reichlichen Abendbrot; da sieht er auch seine Jugendkameraden, seinen unveränderlichen Freund Stolz und andere bekannte Gesichter. Dann begibt man sich zur Ruhe...

Oblomows Gesicht rötete sich vor Glück; der Traum war so licht, lebendig und poetisch. Er fühlte auf einmal eine wahre Sehnsucht nach Liebe und stillem Glück und es dürstete ihn plöglich, die Felder und Hügel seiner Heimat zu sehen und sein Haus,

feine Frau und seine Kinder zu haben ...

Nachdem er etwa fünf Minuten auf dem Gesicht gelegen war, wandte er sich langsam wieder auf den Rücken um. Sein Gesicht leuchtete von einem sanften, rührenden Gefühl auf; er war glücklich. Er strecte seine Beine langsam und behaglich aus. so daß seine Beinkleider sich ein wenig binaufschoben, doch er bemerkte diese kleine Nachlässigkeit gar nicht. Die gefälligen Träume trugen ihn leicht und frei, weit in die Ferne. Jest gab er sich seinem Lieblingsgedanken ganz hin; er dachte an die kleine Rolonie von Freunden, die sich in kleinen Dörfchen und Farmen, fünfzehn bis zwanzig Werst von seinem Gut entfernt, niederlassen würden, daran, wie sie sich der Reihe nach täglich versammeln würden, um zusammen zu Mittag zu essen, zu soupieren und zu tanzen; er sab nur beitere Tage und beitere, lachende, runde, rotbactige Gesichter mit einem Doppelkinn, deren Besiker sich eines unverwüstlichen Appetits erfreuten; es würde ewiger Sommer, ewiger Frobsinn berrschen, man würde gut essen und sük faulenzen . . .

"Sott, ach Sott!" sagte er aus der Fülle seines Slückes heraus und erwachte. Vom Hof tönte es fünfstimmig herein: "Rartoffeln! Sand, brauchen Sie teinen Sand? Rohlen! Rohlen! Steuern Sie, gütige Herschaften, zur Erbauung eines Sotteshauses bei!" Aus dem benachbarten Neubau drang das Rlopfen der Hacken und das Schreien der Arbeiter herüber, und auf der Straße hörte man die Wagen rasseln. Überall Stimmen und Bewegung!

"Ach!" seufzte Ilja Iljitsch schmerzlich auf. "Was das für ein Leben ist! Wie abscheulich dieser Großstadtlärm ist! Wann wird denn das ersehnte paradiesische Leben beginnen? Wann komme ich in die Felder und die vertrauten Wälder?" dachte er. Tekt würde er gern unter einem Baum auf dem Gras liegen, durch die Afte hindurch auf die Sonne bliden und zählen, wieviel Vögel sich auf die Aweige seken. Und dann bringt irgendein rotbactiges Dienstmädchen mit nackten, runden und weichen Ellbogen und einem sonnengebräunten Kals bald das Mittagessen und bald das Frühstück herein; die Schelmin senkt die Augen und lächelt ... Wann benn diese Zeit?... Und der Plan, der Dorfschulze und die Wohnung? tauchte es in seinem Gedächtnis auf.

"Ja, ja!" sagte Isja Isjitsch, — "gleich, sofort!" Oblomow erhob sich rasch und richtete sich auf dem Sofa auf, ließ dann die Füße vom Sofa herabgleiten, schlüpfte auf einmal in beide Pantoffel hinein und blieb eine Weile so sitzen; dann erhob er sich endgültig und blieb ein paar Minuten lang sinnend stehen.

— Sachar, Sachar! — schrie er laut, auf den Tisch und das Tintenfaß blidend.

"Was ist denn?" hörte man mit dem Sprunge zugleich. "Wie mich nur meine Beine tragen!" — Sachar! — wiederholte Isja Isjitsch sinnend, ohne den Blid vom Tisch zu wenden. — Höre einmal, Bruder... — begann er, auf das Tintenfaß hinweisend, versant aber, ohne den Satzu vollenden, in seine Gedanten. Jett strecken sich seine Arme nach oben aus, die Knie santen ein, er begann sich zu strecken, zu gähnen... — Wir hatten dort noch — begann er langsam, sich noch immer streckend — ein Stück Käse, und... gib mir Madeira; es ist noch weit die zum Mittagessen, und ich werde jett ein wenig frühstücken...

— Wo hatten wir einen? — sagte Sachar, — es

ist nichts geblieben...

— Wieso ist nichts geblieben? — unterbrach ihn Ilja Fljitsch, — ich erinnere mich ganz genau; es war noch ein so großes Stück da...

— Nein, nein! Es ist gar nichts zurückgeblieben!

— wiederholte Sachar beharrlich.

— Es war noch etwas da! — sagte Ilja Iljitsch.

— Nein! — antwortete Sachar.

— Nun, dann kaufe Räse. — Geben Sie mir Geld.

— Port liegt kleines Geld, nimm es!

— Hier ist nur ein Rubel vierzig, und ich brauche einen Rubel sechzig Ropeken.

— Port waren noch Rupfermunzen!

— Ich habe keine gesehen! — sagte Sachar, von einem Fuß auf den anderen tretend. — Es war Silber da, das liegt hier noch, es waren aber keine Rupfermünzen dabei!

— Es waren welche dabei; gestern hat sie der

Hausierer mir selbst in die Hand gegeben.

— Ich war dabei, — sagte Sachar, — ich habe gesehen, daß er Kleingeld gegeben hat, ich habe aber keine Rupfermünzen gesehen...

"Vielleicht hat Tarantjew sie genommen?" dachte

Ilja Zljitsch unschlüssig, — "aber nein, der hätte auch das Kleingeld genommen."

— Was gibt es also sonst noch? — fragte er. — Gar nichts! Ich muß Anissia fragen, ob der

gestrige Schinken noch da ist, — sagte Sachar, — Soll ich ihn bringen?

— Bringe, was da ist. Wieso ist denn sonst nichts

geblieben?

— Nun, es ist eben nichts geblieben! — sagte Sachar und ging. Und Ilja Iljitsch spazierte lang-

fam und sinnend im Zimmer herum.

"Ja, ich habe viel Sorgen", — sagte er leise. "Zum Beispiel der Plan — wieviel Arbeit er noch erfordert!... Und es ist doch ein Stück Käse übriggeblieben," fügte er sinnend hinzu, "Sachar hat ihn aufgegessen und sagt, daß keiner da war! Und wo sind die Kupfermünzen hingekommen?" sagte er, mit der Hand auf dem Tisch herumtastend.

Nach einer Viertelstunde stieß Sachar die Tür mit dem Präsentierbrett auf, das er in beiden Händen hielt, und wollte, als er im Zimmer war, die Tür mit dem Fuß zuschlagen, doch er hatte falsch gezielt und traf den leeren Raum; das Weinglas siel herab, ihm folgte der Pfropsen der Raraffe und

eine Semmel.

— Du kannst keinen Schritt machen, ohne daß so etwas vorkommt! — sagte Isja Isjitsch. — Nun, so hebe doch das, was du fallen gelassen hast, auf; er steht noch da und bewundert es!

Sachar beugte sich mit dem Präsentierbrett herab, um die Semmel aufzuheben, bemerkte aber, als er sich niedergekauert hatte, daß seine beiden Hände beschäftigt waren und er nichts hatte, womit er die

Semmel aufheben konnte.

— Nun, hebe es einmal auf! — sagte Isia Isitsch spöttisch, — nun also? Warum tust du es denn nicht?

— Oh, daß euch der Teufel hole, ihr verfluchten, — wandte sich Sachar wütend an die herabgeworfenen Gegenstände, — wo kommt es denn vor, daß knapp vor dem Mittagessen gefrühstüdt wird?

Er stellte das Präsentierbrett hin und hob alles, was ihm heruntergefallen war, vom Fußboden auf; er nahm die Semmel, blies sie ab und legte sie auf

den Tisch.

Ilja İljitsch begann zu frühstüden und Sachar blieb in einiger Entfernung stehen und blidte ihn von der Seite an, als hätte er vor, etwas zu sagen. Aber Oblomow frühstüdte, ohne ihm die geringste Beachtung zu schenken. Sachar räusperte sich zweimal. Oblomow sah sich noch immer nicht um.

— Der Verwalter hat soeben wieder herübergeschickt, — begann Sachar endlich schücktern, — er sagt, der Baumeister war bei ihm, er frägt, ob er unsere Wohnung anschauen darf? Es ist alles

des Umbaues wegen . . .

Ilja Zljitsch aß, ohne ein Wort zu erwidern.

— Isa Flitsch! — sagte Sachar nach einer Weile noch leiser.

Jlja Iljitsch gab sich den Anschein, als hörte er

nichts.

— Man fordert, daß wir nächste Woche ausziehen, — krächzte Sachar.

Oblomow trank ein Glas Wein und schwieg. Was sollen wir denn anfangen, Isja Isjitsch?

fragte Sachar fast flüsternd.

— Habe ich dir denn nicht verboten, mir davon zu sprechen! — sagte Ilja Fljitsch streng, erhob sich und kam auf Sachar zu.

Dieser wich vor ihm zurud.

— Was du für ein giftiger Mensch bist, Sachar! — fügte Oblomow überzeugt hinzu.

Sachar fühlte sich verlett.

— Aber, — sagte er, — ich bin giftig! Warum bin ich benn giftig? Ich habe niemand umgebracht.

— Natürlich bist du giftig! — wiederholte Ilja

Iljitsch, — du vergiftest mir das Leben.

— Ich bin nicht giftig! — sagte Sachar.

- Warum läßt du mir mit der Wohnung keine Ruhe?
  - Was soll ich denn tun? — Und was soll ich tun?

— Sie wollten doch dem Kausberrn schreiben!

— Ich werde ihm auch schreiben; warte nur; aber das geht doch nicht so schnell!

— Sie sollten ihm jett gleich schreiben!

— Jett, jett! Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Du glaubst, das ist wie Holzhaden? Eins, zwei, drei? Da, — sagte Oblomow, die trodene Feder in das Tintenfaß tauchend — es ist ja gar keine Tinte drin! Wie soll ich schreiben?

— Ich werde gleich Rwaß hineintun, — sagte Sachar, nahm das Tintenfaß in die Hand und ging damit rasch ins Vorzimmer, während Oblomow

nach Papier zu suchen begann.

"Ich glaube, es ist auch kein Papier da!" sprach er zu sich selbst, in der Schublade herumstöbernd und auf dem Tisch herumtastend, — "nirgends! Ach, dieser Sachar, er ist unerträglich!"

— Und du willst kein giftiger Mensch sein? sagte Ilja Fljitsch zu Sachar, der wieder hereinkam, du kümmerst dich um gar nichts! Weshalb ist kein

Papier im Saufe?

— Was ist denn das für eine Plage, Isja Isjitsch! Ich bin ein Christ, warum sagen Sie, daß ich giftig bin? Was Ihnen einfällt; ich soll giftig sein! Wir sind beim alten Herrn geboren und aufgewachsen, er hat uns Hund zu schimpfen und bei den Ohren zu reißen geruht, wir haben aber nie ein solches

Wort gehört, er hat sich so etwas nicht ausgedacht! Das ist ja eine Sünde! Da ist Papier, bitte!

Er nahm von der Etagere einen halben Bogen

grauen Papiers herab und reichte es ihm.

— Rann man benn darauf schreiben? — fragte Oblomow, das Papier fortwerfend, — ich habe damit für die Nacht mein Glas zugedeckt, um zu verhindern, daß etwas... Giftiges hineinkommt.

Sachar wandte sich ab und blidte auf die Mauer.

— Nun, da kann man nichts machen. Gib her, ich schreibe das Konzept und Alexejew schreibt es dann ab.

Ilja Iljitsch setzte sich an den Tisch und schrieb

schnell: "Euer Wohlgeboren!..."

— Wie schlecht die Tinte ist! — sagte er, — passe nächstes Mal besser auf und erfülle beine Pflichten, wie es sich gehört!

Er dachte ein wenig nach und begann dann

wieder zu schreiben:

"Die Wohnung, welche ich im zweiten Stod des Hauses gemietet habe, in welchem Sie einiges umzubauen beabsichtigen, entspricht vollkommen meiner Lebensweise und den von mir infolge des langen Wohnens in diesem Hause angenommenen Sewohnheiten. Durch meinen Leibeigenen, Sachar Trosimow, benachrichtigt, daß Sie mir mitzuteilen befohlen haben, daß die von mir gemietete Wohnung..."

"Das ist ungeschickt," sagte er, "hier steht zweimal

daß und dort zweimal welche."

Er murmelte vor sich hin und stellte die Worte um; dann sah er, daß welcher sich auf Stock bezog — das ging wieder nicht. Er änderte das, so gut es ging, um und begann darüber zu grübeln, wie er die Wiederholung von daß vermeiden könnte. Bald strich er ein Wort durch, bald schrieb er es wieder hin. Er stellte daß dreimal um, doch dabei tam entweder ein Unsinn oder die Nachbarschaft

eines zweiten daß beraus.

"Man kann dieses zweite Daß gar nicht los werden!" sagte er ungeduldig. "Ach! Zum Deufel mit diesem Brief! Ich soll mir wegen solcher Rleinigkeiten den Ropf zerbrechen! Ich bin es nicht mehr gewohnt, Geschäftsbriefe zu schreiben. Und jett ist es schon bald drei Uhr."

— Sachar, da hast du es! — Er zerrik den Brief

in vier Stude und warf sie zu Boben.
— Haft du's gesehen? — fragte er.

— 3ch hab's gesehen, — antwortete Sachar. die Papierschnigel aufhebend.

— Also, laß mich jett mit der Wohnung in

Rube. Und was hast du da?

- Die Rechnungen.

— Ach, du mein Gott! Du qualst mich zu Tode! Nun wieviel steht da, sag's schnell!

— Der Schlächter bekommt 86 Rubel 54 Ro-

veken.

Ilja Iljitsch schlug die Bände zusammen.

— Bist du verrückt? Der Schlächter allein be-

kommt einen solchen Haufen Geld?

— Wir haben seit drei Monaten nicht gezahlt, da kann sich schon ein Haufen ansammeln! Sier steht es drin, man hat es nicht gestohlen!

— Und du willst nicht giftig sein? — sagte Oblomow. — Du hast für eine Million Fleisch gekauft! Wie kannst du so viel in dich hineinbringen?

Wenn man wenigstens etwas davon bätte.

— Ich hab's nicht aufgegessen! — gab Sachar barich zur Antwort.

— Nein! du hast's nicht gegessen!

— Warum werfen Sie mir mein Essen vor? Da. seben Sie! —

Und er streckte ihm die Rechnungen hin.

— Nun, wem noch? — fragte Ilja Iljitsch die fettigen Befte ärgerlich von sich stokend.

— Noch 121 Rubel 18 Ropeten dem Bäcker und

Gemüsehändler.

— Das ist ja der Ruin! Das ist unerhört! — sagte Oblomow ganz außer sich. — Bist du denn eine Ruh, daß du so viel Grünzeug zusammentaust...

— Nein! ich bin ein giftiger Mensch! — bemerkte Sachar bitter, sich gänzlich vom Herrn abwendend. — Wenn Sie Michej Andreitsch nicht zu sich lassen würden, hätten wir weniger verbraucht! — fügte er hinzu.

— Nun, wieviel macht also das Sanze aus, rechne! — sagte Ilja Iljitsch und begann selbst zu

rechnen.

Sachar zählte an seinen Fingern herum.

— Sum Teufel, was für ein Unsinn herauskommt; jedesmal etwas anderes! — sagte Oblomow. — Nun, wieviel hast du herausgebracht, zweibundert?

— Warten Sie, lassen Sie mir Zeit! — sagte Sachar, die Augen schließend und brummend, — acht Zehner und zehn Zehner sind achtzehn und

zwei Zehner . . .

- Nun, du wirst so niemals fertig, sagte Isa Flitsch geh in dein Fimmer und gib mir morgen die Rechnung, sorge auch für Papier und Tinte... So ein Hausen Geld! Ich habe gesagt, man soll nach und nach zahlen, er geht aber immer darauf aus, alles auf einmal zu begleichen... Ist das ein Volk!
- Zweihundertfünf Rubel zweiundsiebzig Ropeten, sagte Sachar, als er mit dem Zusammenrechnen fertig war. Geben Sie mir das Geld.

— Aber natürlich, sofort! Wart' nur noch: Ich werde morgen nachrechnen...

— Wie Sie wollen, Ilja Iljitsch, aber man

verlangt das Geld ...

— Kun, lass' mich nur in Ruh'! Wenn ich sage morgen, dann kriegst du's auch morgen. Geh in dein Zimmer, ich habe zu tun. Ich habe größere

Sorgen . . .

Alja Aljitsch sette sich in den Sessel hinein, zog die Füße hinauf und wollte sich gerade in seine Gedanken versenken, als ein Läuten ertönte. Es erschien ein kleiner Mann mit einem mäkigen Bäuchlein. mit einem weißen Gesicht, roten Backen und einer Glate, die im Naden mit schwarzen, dichten Haaren wie mit Fransen verbrämt war. Die Glake war rund, rein und glänzte so, als wäre sie aus Elfenbein geschnikt. Das Gesicht des Gastes zeichnete sich durch einen besorgten, aufmerksamen Ausdruck allem gegenüber, was er anblickte, durch einen reservierten Blick, durch ein gemäkigtes Lächeln und einen bescheidenen, offiziellen Ausdruck aus. Er trug einen bequemen Frack, der sich beinabe bei einer bloken Bewegung schon weit und behaglich öffnete wie ein Tor. Seine Wäsche war, wie um mit der Glate zu harmonieren, von blendendem Weiß. Er trug auf dem Zeigefinger der rechten Hand einen großen, massiven Ring mit irgendeinem dunklen Stein.

— Doktor! Durch welche Schicksalsfügung kommen Sie? — rief Oblomow aus, dem Gast die eine Jand hinstreckend und ihm mit der zweiten einen Sessel hinschiebend.

— Es dauert mir zu lange, daß Sie immer gesund sind und mich nicht holen lassen, darum komme ich selbst, — antwortete der Doktor scherzhaft. — Nein, — fügte er dann ernst hinzu, — ich war oben bei

Ihrem Nachbarn und bin bei ber Gelegenheit nachschauen gekommen, wie es Ihnen geht.

— Danke. Und was ist mit dem Nachbar?

— Was mit ihm ist? Die Sache wird sich drei, vier Wochen, vielleicht auch bis zum Herbst hinziehen, und dann ... dann steigt das Wasser in die Brust. Das bekannte Ende. Nun, und wie geht es Ihnen?

Oblomow schüttelte traurig den Ropf.

— Schlecht, Doktor. Ich habe selbst baran gebacht, Sie um Rat zu fragen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Magen arbeitet fast gar nicht, ich fühle einen Druck unter der Herzgrube, mich quält Sobbrennen, ich atme schwer...— zählte Oblomow mit kläglicher Miene auf.

— Geben Sie mir die Jand, — sagte der Doktor, griff nach dem Puls und schloß für einen Augenblick

die Augen. — Husten Sie? — fragte er.

— In der Nacht, besonders, wenn ich soupiert babe.

— Hm! Leiden Sie an Herzklopfen? An Ropf-

schmerzen?

Der Doktor stellte noch ein paar ähnliche Fragen, neigte dann seine Glatze und versank in tiefes Nachdenken. Nach zwei Minuten hob er plötlich den Ropf und sagte mit entschlossener Stimme:

— Wenn Sie noch zwei, drei Jahre in diesem Klima leben, immer liegen, Fettes und Schwerverdauliches essen — werden Sie an Schlagfluß sterben.

Oblomow fuhr zusammen.

— Was soil ich denn tun? Helfen Sie mir, um Gottes willen! — sagte er.

— Dasselbe, was die andern tun: Ins Ausland

reisen.

— Ins Ausland! — wiederholte Oblomow erstaunt. — Ja. Warum denn nicht?

— Über, ich bitte Sie, Doktor, ins Ausland! Wie kann man denn das?

— Warum soll man denn nicht hinreisen?

Oblomow richtete die Augen schweigend auf sich selbst, dann auf sein Arbeitszimmer und wiederholte mechanisch:

— Ins Ausland!

— Was hindert Sie denn daran? — Was mich hindert? Alles...

— Wieso alles? Haben Sie denn kein Geld?

— Ja, ja. Ich habe wirklich kein Geld, — sagte Oblomow lebhaft, durch dieses so natürliche Hindernis erfreut, hinter das er sich ganz, mit Haut und Haar, versteden konnte. — Schauen Sie einmal, was der Dorsschulze mir schreibt... Woist der Brief? Wo habe ich ihn hingelegt? Sachar!

— Sut, gut, — sagte der Doktor, — das geht mich nichts an; meine Pflicht ist, Ihnen zu sagen, daß Sie die Lebensweise, den Ort, die Luft, die Beschäftigung, alles, alles verändern mussen.

— Gut, ich werde es mir überlegen, — sagte Oblomow. — Wohin soll ich denn fahren und was

soll ich tun?

— Fahren Sie nach Kissingen, — begann der Voktor, — verleben Sie dort den Juni und Juli. Trinken Sie den dortigen Brunnen. Dann begeben Sie sich in die Schweiz oder nach Tirol und machen eine Traubenkur durch. Vort verbringen Sie den September und Oktober...

"Bum Teufel auch, nach Tirol!" flüsterte Ilja

Iljitsch kaum hörbar.

— Dann irgendwohin, in eine trockene Gegend, vielleicht nach Agypten . . .

"Das auch noch!" flüsterte Oblomow.

— Beseitigen Sie die Sorgen und Unannehm-

lichkeiten . . .

— Sie haben gut reden, — bemertte Oblomow, Sie bekommen teine solchen Briefe vom Dorf-schulzen...

— Sie muffen auch die Gedanken verscheuchen,

fuhr der Doktor fort.

— Die Gedanken?

— Ja, geistige Anstrengung.

— Und der Plan der Gutseinrichtung? Ich bitte

Sie, bin ich denn ein Holzklot . . .

— Wie Sie wollen. Es ist meine Pflicht, Sie zu warnen. Sie müssen auch den Leidenschaften aus dem Wege gehen, sie sind der Kur hinderlich. Sie müssen sich bestreben, sich durch Reiten, Tanzen, durch mäßige Bewegung in der freien Luft und durch angenehme Gespräche, besonders mit Damen, zu zerstreuen, damit das Herz nur von angenehmen Empfindungen und nicht zu start zum Klopfen gebracht wird.

Oblomow lauschte ihm mit gesenktem Ropfe.

— Dann? — fragte er.

— Dann vermeiden Sie es vor allem, zu lesen und zu schreiben! Mieten Sie eine Villa, deren Fenster nach dem Süden gerichtet sind, schaffen Sie sich viel Blumen an und bestreben Sie sich, Musik und Frauen in der Nähe zu haben...

— Und wie soll die Nahrung sein?

— Meiden Sie das Fleisch und überhaupt jede tierische Nahrung, auch die mehligen und sulzigen Speisen. Sie können eine leichte Bouillon und Gemüse essen; nehmen Sie sich aber in acht, jett droht fast überall die Cholera, so daß man vorsichtig sein muß... Sie können acht Stunden täglich gehen. Raufen Sie sich ein Gewehr...

— O Gott! — stöhnte Oblomow.

— Endlich, — schloß der Dottor, — reisen Sie für den Winter nach Paris und zerstreuen Sie sich dort ohne Bedenken im Wirbel des Lebens. Fahren Sie vom Theater zum Ball, in die Maskerade, aufs Land, auf Besuch, damit um Sie herum Freunde, Lärm, Lachen sind...

— Brauche ich vielleicht noch etwas? — fragte Oblomow mit schlecht zurückgehaltenem Arger.

Der Doktor sann nach.

— Vielleicht sollten Sie noch Meerluft einatmen. Schiffen Sie sich in England ein und fahren Sie bis nach Amerika...

Er erhob sich und verabschiedete sich.

— Wenn Sie das alles genau befolgen... — jagte er.

— Gut, gut, ich befolge es sicher, — antwortete

Oblomow sarkastisch, ihn hinausbegleitend.

Der Doktor ließ Oblomow in einem jammervollen Zustande zurück. Er schloß die Augen, legte beide Hände auf den Ropf, kauerte sich auf dem Sessel zu einem Knäuel zusammen und blieb so sitzen, ohne irgendwo hinzublicken und ohne etwas zu fühlen.

Hinter ihm ertönte der schüchterne Ruf:

— Ilja Iljitsch!

— Ja? gab er zur Antwort.

— Was soll ich denn dem Verwalter sagen?

— Was benn?

- Wegen dem Ausziehen!

— Du fängst wieder davon an? — fragte Oblomow erstaunt.

— Was soll ich denn tun, Väterchen Ilja Iljitsch? Sagen Sie selbst, mein Leben ist auch so nicht süß, ich schaue schon ins Grab...

— Nein, es scheint, daß du mit deinem Umzug mich ins Grab jagen willst, — sagte Oblomow.

— Hör einmal, was der Doktor sagt!

Sachar fand nichts zu erwidern, er seufzte nur so auf, daß die Zipfel seines Halstuches auf seiner Brust erbebten.

— Du hast beschlossen, mich umzubringen? — fragte Oblomow wieder, — du bist meiner über-

drussig — ja? Nun, so sprich doch!

— Aber Gott sei mit Ihnen! Leben Sie, so lange Sie wollen! Wer wünscht Ihnen Böses? — brummte Sachar, durch die tragische Wendung, die das Sespräch annahm, ganz verlegen gemacht.

— Du! — sagte Isja Isjitsch, — ich habe dir verboten, auch nur ein Wort vom Umzug zu sagen, und du läßt keinen Tag vorübergehen, ohne mich fünfmal daran zu erinnern. Das verstimmt mich doch, begreife das doch. Meine Gesundheit taugt auch so nicht viel.

— Ich hab' mir gedacht, Herr...ich hab' gedacht, warum wir denn eigentlich nicht ausziehen sollen? — sagte Sachar mit vor innerer Erregung

bebender Stimme.

— Warum wir nicht ausziehen sollen! Du beurteilst das so leichtsertig! — antwortete Oblomow, sich zusammen mit dem Sessel zu Sachar umwendend. — Hast du's dir ordentlich überlegt, was es heißt, auszuziehen — he? Du hast dir das gewiß nicht überleat!

— Nein, ich hab' mir's nicht überlegt! — antwortete Sachar bemütig, bereit, dem Herrn in allem beizustimmen, um die Sache nur nicht zu pathetischen Szenen kommen zu lassen, die er wie die

Pest fürchtete.

— Wenn du's dir nicht überlegt hast, dann höre zu und sage, ob wir umziehen können oder nicht. Was heißt das, umziehen? Das heißt, der Herr soll für den ganzen Tag fortgehn und vom Morgen ab angekleidet herumgehen . . .

— Nun, und wenn es so ist? — bemerkte Sachar, — warum sollten Sie nicht für den ganzen Tag sortgehen? Es ist ja doch nur ungesund, zu Jause zu sizen. Wie schlecht Sie jett aussehen! Früher waren Sie so frisch wie eine Gurke, und jett, seit Sie zu Jause sizen, sehen Sie Gott weiß wie aus. Sie sollten durch die Straßen gehen, sich die Leute oder sonst was anschauen...

— Sprich keinen Unsinn und höre zu, — sagte

Oblomow. — Durch die Stragen gehen!

— Ja, wirklich, — fuhr Sachar mit großem Eifer fort. — Man erzählt, daß jett ein unerhörtes Ungeheuer gezeigt wird. Sie sollten es sich ansehen. Sie können ja ins Theater oder zum Maskenball gehn, und wir würden bier unterdessen umziehn.

— Was du für Dummbeiten sagst! Du sorgst dich sehr um die Rube deines Herrn! Ich soll mich, beiner Meinung nach, den ganzen Tag irgendwo herumtreiben, es macht dir nichts, daß ich Gott weiß wo und wie essen werde und nach dem Mittagessen mich nicht ausruhen kann!... Sie sollen da obne mich alles einpacken! Wenn man nicht aufpakt. kommen nur Scherben an. Ach weik. saate Oblomow mit wachsender Uberzeugung, was ein Umzug bedeutet! Das bedeutet Wirrwarr und Lärm; man wirft alle Sachen auf einen Haufen auf den Fußboden. Da ist der Roffer, die Gofalebne, da sind Bilder, Pfeifen, allerlei Flaschen dabei, die man sonst niemals sieht, die aber dann, der Teufel weiß woher, auftauchen! Man muß auf alles aufpassen, damit es nicht verloren und perschlagen wird ... Die eine Hälfte ist hier, die zweite auf der Fuhre oder in der neuen Wohnung; man will rauchen, greift nach der Pfeife, der Tabak ist aber schon fort . . . Man will sich niedersetzen, weik aber nicht wohin; wenn man etwas anrührt,

macht man sich schmuzig; alles ist staubig; man kann sich nicht waschen und muß mit solchen Händen berumgehen, wie du sie hast...

— Ich habe reine Hände, — bemerkte Sachar und zeigte statt der Hände etwas, das wie zwei

Schuhsohlen aussah.

— Zeig' sie mir lieber nicht! — sagte Isja Isjitsch, sich abwendend. — Und wenn man trinken will, — sprach er weiter, — und nach der Karaffe greift, ist kein Glas da...

— Man kann auch aus der Karaffe trinken! —

bemerkte Sachar gutmütig.

— Abr haltet's mit allem so: man kann auch nicht fegen und nicht abstauben und keine Teppiche klopfen. Und in der neuen Wohnung, — fuhr Alja Aljitsch fort, von dem seiner Vorstellung lebhaft erscheinenden Bild des Umzuges selbst hingerissen — wird man in drei Tagen nicht fertig, alles liegt nicht auf seinem Plate, die Bilder steben an der Wand und liegen auf dem Fukboden, die Galoschen befinden sich auf dem Bett, die Stiefel sind mit dem Tee und der Vomade in einem Bündel. Bald bemerkt man, daß der Fuß des Sessels abgebrochen ist, bald, daß das Glas auf dem Bilde zerbrochen ist, oder daß das Sofa voller Fleden ist. Es ist nichts da; wenn man nach etwas frägt, weiß niemand, wo es ist, man hat es entweder verloren oder in der alten Wohnung zurückgelassen: dann muk man binlaufen . . .

— Manchmal läuft man zehnmal hin und her, —

unterbrach Sachar.

— Ja, siehst du! — sprach Oblomow weiter. — Und wenn man in der neuen Wohnung des Morgens aufsteht, was ist das dann für eine Qual! Es gibt weder Wasser noch Rohlen, und im Winter muß man in der Kälte sitzen, die Zimmer sind ausgefroren, man hat aber kein Hold; dann muß man herumlaufen und sich welches borgen...

— Und was für Nachbarn Gott einem noch schiedt, — bemerkte Sachar wieder, — bei manchen kann man sich nicht nur kein Bündel Holz, sondern auch

nicht einmal einen Krug Wasser ausbitten.

— Na also! — sagte İlja Züitsch, — man könnte glauben, daß die Schererei ein Ende hat, wenn man bis zum Abend umgezogen ist, man hat aber noch zwei Wochen lang zu tun. Man meint, alles ist geordnet... Wenn man aber hinsieht, ist richtig etwas noch zurückgeblieben. Die Stores müssen aufgehängt, die Bilder angenagelt werden — man ist ganz erschöpft und möchte gar nicht weiterleben... Und die Ausgaben, die Ausgaben...

— Voriges Mal, vor acht Jahren, hat's zweihundert Rubel ausgemacht, ich erinnere mich noch

ganz genau, — bestätigte Sachar.

— Nun, ist das vielleicht ein Spaß! sagte Isa Issitsch. — Und wie unbehaglich man sich anfangs in der neuen Wohnung fühlt! Man gewöhnt sich ja nicht so bald daran. Ich werde an dem neuen Orte fünf Nächte nicht schlafen können; ich werde traurig sein, wenn ich des Morgens aufstehe und statt des Aushängeschildes des Orechslers mir gegenüber etwas anderes sehe oder wenn jene geschorene Alte nicht vormittags aus dem Fenster herausschaut...

— Siehst du jetzt selbst ein, wozu du deinen Herrn bringen wolltest? — fragte IljafIsjitsch vorwurfs-

poll.

— 3ch sehe es ein, — flüsterte Sachar demütig.

— Warum hast du mir also vorgeschlagen umzuziehen? Können denn menschliche Kräfte das alles ertragen?

— Ich habe geglaubt, daß es andere gibt, die

nicht schlechter sind als wir und die umziehen, dak also auch wir es tun könnten ... — sagte Sachar.

— Was? Was? — fragte Alja Aljitsch, sich erstaunt auf seinem Sessel aufrichtend. — Was hast du

gesagt?

Sachar wurde plöklich verlegen, da er nicht wukte, wodurch er seinem Herrn Anlak zu dem pathetischen Ausrufe und zu der Bewegung gegeben hatte. Er schwieg.

— Andere sind nicht schlechter! — wiederholte Ilja Iljitsch entsett, — so weit bist du also cekommen! Nun weiß ich also, daß ich für dich ebenso gut wie ein "anderer" bin.

Oblomow verneigte sich ironisch vor Sachar und

machte ein böchst beleidigtes Gesicht.

— Aber ich bitte, Alia Aliitsch, stelle ich Sie benn

mit irgendwem gleich?...

- Geb mir aus den Augen! - saate Oblomow befehlend und wies mit der Hand auf die Tür bin, — ich kann dich nicht sehen. Ah! Die "anderen"! Gut!

Sachar zog sich mit einem tiefen Seufzer zurück. "Ift das ein Leben!" — brummte er, sich auf die

Ofenbank sekend.

"Mein Gott!" stöhnte auch Oblomow, "ich hatte vor, den Morgen nühlicher Arbeit zu widmen, man hat mich aber für den ganzen Tag verstimmt. Und wer denn? Der eigene, ergebene, erprobte Diener! Was er da gesagt hat! Wie konnte er das nur?"

Es gelang Oblomow lange nicht sich zu beruhigen; er legte sich bin, stand auf, ging im Rimmer herum und legte sich dann wieder hin. In dem Umstande, daß Sachar ihn bis auf die Stufe der "andern" berabsteigen ließ, sab er einen Eingriff in seine Rechte auf Sachars ausschliekliche Bevorzugung der

Person des Herrn allen Menschen gegenüber. Er drang in die Tiefe dieses Vergleiches ein und untersuchte, was die "andern" und was er seien, in welchem Grade eine solche Parallele möglich und gerecht erscheine und wie groß die ihm durch Sachar zugefügte Beleidigung sei; endlich ob Sachar ihn dewußt gekränkt habe, ob es seine Überzeugung sei, daß man Isja Isjitsch einem "andern" gleichstellen könne, oder ob das seiner Junge nur so, ohne Anteilnahme seines Ropses entschlüpft sei. Das alles hatte Oblomows Eitelkeit verletzt, und er beschloß, Sachar den Unterschied zwischen sich selbst und jenen, die er unter der Benennung "andere" meinte, zu zeigen und ihn auf die ganze Niedertracht seiner Handlung binzuweisen.

— Sachar! — rief er gedehnt und feierlich.

Als Sachar diesen Ruf hörte, sprang er nicht wie sonst mit den Füßen klopfend von der Ofenbank herab und brummte nicht; er kroch langsam vom Ofen herunter und ging, alles mit den Händen und den Seiten streifend, langsam und ungern hin, wie ein Hund, welcher der Stimme des Herrn anhört, daß sein Streich entdeckt worden ist und daß man ihn ruft, um ihn zu bestrafen. Sachar öffnete halb die Tür, wagte es aber nicht einzutreten.

— Romm herein! — sagte Ilja Iljitsch.

Trozdem die Tür sich leicht öffnen ließ, machte Sachar sie so auf, als könne er nicht durchkriechen, blieb deshalb in der Tür steden und kam nicht herein.

Oblomow saß auf dem Sofarand.

- Romm her! - Er gab nicht nach.

Sachar befreite sich mit Mühe aus der Tür, schloß sie aber gleich hinter sich und lehnte seinen Rücken fest an sie an.

— Hierher! — sagte Ilja Fljitsch, mit dem Finger auf den Platz neben sich hinweisend. Sachar machte

einen halben Schritt nach vorwärts und blieb zwei Rlafter von der bezeichneten Stelle entfernt stehen.

— Noch näher! — sagte Oblomow.

Sachar gab sich den Anschein, als schreite er weiter, er bewegte sich aber nur, stampfte mit dem Auke und blieb auf derselben Stelle. Da Ilja Aljitsch sab, es würde ihm diesmal nicht gelingen, Sachar näher zu loden, ließ er ihn dort stehen und blidte ihn eine Beitlang schweigend und vorwurfsvoll an. Sachar. der sich bei dieser lautlosen Betrachtung seiner Berson unbehaglich fühlte, gab sich den Anschein, dak er den Herrn nicht beachte, wandte ihm mehr als jemals seine Seite zu und warf Alja Aljitsch in diesem Augenblicke nicht einmal seinen einseitigen Blid zu. Er schaute beharrlich nach links, nach der entgegengesetten Seite bin. Port erblicte er einen ibm längst bekannten Gegenstand — die Spinnwebenfransen um die Bilder herum, und sah in der Spinne einen lebendigen Vorwurf seiner Nachlässigteit.

— Sachar! — sagte Ilja Iljitsch leise und würde-

voll.

Sachar antwortete nicht; er schien zu benken: "Nun, was willst du? Einen andern Sachar? Ich stehe ja hier!" und richtete seinen Blid an seinem Herrn vorbei von links nach rechts; er wurde auch dort durch den Spiegel, der mit dichtem Staub wie mit einem Schleier bedeckt war, an sich selbst erinnert; durch diesen Staub hindurch blidte ihn wild und düster, wie durch einen Nebel hindurch, sein eigenes unfreundliches, häßliches Gesicht an. Er wandte seinen Blid unzufrieden von diesem traurigen, ihm nur zu gut bekannten Gegenstand ab und entschloß sich, ihn für einen Augenblid auf Isja Isjitsch haften zu lassen. Ihre Blide begegneten sich. Sachar ertrug den Vorwurf nicht, der sich in

in den Augen des Herrn ausdrückte, und senkte die seinigen zu seinen Füßen herab. Hier sah er wieder im Teppich, der von Staub und Flecken durchsetzt war, ein trauriges Zeugnis für den Eifer, den er im herrschaftlichen Dienst äußerte.

— Sachar! — wiederholte Ilja Iljitsch aus-

dructsvoll.

— Was wünschen Sie? — flüsterte Sachar kaum hörbar und fuhr in der Vorahnung einer pathetischen Rede ein wenig zusammen.

— Sib mir Kwaß! — sagte Ilja Iljitsch.

Sachar fiel ein Stein vom Perzen; in seiner Freude stürzte er rasch wie ein Knabe zur Kredenz hin und brachte Kwaß.

— Nun, wie fühlst du dich? — fragte Isja Isjitsch sanft, nachdem er aus dem Glas getrunken hatte und es in der Hand hielt, — gewiß nicht gut?

Der wilde Ausdruck in Sachars Sesicht milderte sich augenblicklich durch den in seinen Zügen aufflammenden Strahl von Reue. Sachar fühlte die ersten Anzeichen des in seiner Brust erwachten und sein Herz erfüllenden Sesühls der Ehrfurcht dem Herrn gegenüber und begann ihm plöhlich gerade in die Augen zu blicken.

— Fühlst du dein Vergehen? — fragte Ilja

Zljitsch wieder.

"Was ist das für ein "Vergehen"?" dachte Sachar betrübt. "Irgend etwas Trauriges; man muß ja gegen seinen Willen weinen, wenn er so zu reden anfängt."

— Ilja Iljitsch, — begann Sachar mit dem tiefsten Ton, über den seine Stimme zu gebieten

hatte, — ich habe nur gesagt, daß...

— Nein, warte! — unterbrach ihn Oblomow, — verstehst du, was du getan hast? Da, stelle das Glas auf den Tisch und antworte! Sachar antwortete nicht und begriff gar nicht, was er verbrochen hatte, doch das hinderte ihn nicht daran, den Herrn ehrfurchtsvoll anzublicken; er senkte sogar ein wenig den Kopf, im Bewußtsein seiner Schuld.

— Wie, willst du denn kein giftiger Mensch sein?

— sagte Oblomow.

Sachar schwieg immer und blinzelte nur ein

paarmal heftig.

— Du hast beinen Herrn gekränkt! — sprach Ilja Iljitsch langsam und sah Sachar starr an, bessen Verlegenheit genießend.

Sachar wußte nicht, wo er vor Bangigkeit

bin sollte.

— Du hast mich doch gekränkt? — fragte Ilja

Zljitsch.

"Ich habe Sie gekränkt!" flüsterte Sachar, durch dieses neue traurige Wort ganz verwirrt. Er richtete seine Blide nach rechts, nach links und geradeaus, indem er irgendwo nach Rettung suchte, und an ihm huschte wieder das Spinngewebe, der Staub, sein eigenes Spiegelbild und das Gesicht des Herrn vorüber. "Wenn ich in die Erde sinken könnte! Ach, warum nur der Tod nicht kommt!" dachte er, als er sah, daß er, was er auch beginnen mochte, der pathetischen Szene nicht ausweichen könne. Und er fühlte, daß er immer häusiger und häusiger blinzelte und daß ihm gleich Tränen entströmen würden. Endlich antwortete er dem Herrn mit den Worten eines bekannten Liedes, das er in Prosa gesetzt hatte:

— Wodurch hab' ich Sie denn gekränkt, Ilja

Iljitsch? — fragte er fast weinend.

— Wodurch? — wiederholte Oblomow. — Hast du denn darüber nachgedacht, was das heißt: die "andern"? Er schwieg und blickte Sachar noch immer an.

— Goll ich dir sagen, was das ist?

Sachar bewegte sich wie ein Bar in seiner Höhle und seufzte so auf, daß man es im ganzen Zimmer

hörte.

— Der "andere", den du meinst, ist ein elender, armer, grober, ungebildeter Mensch, er lebt schmuzig und armselig auf dem Dachboden; oder er schläft auf irgendeinem Lumpen auf dem Hof. Was kann einem solchen Menschen geschehn? Gar nichts. Er frist Kartoffeln und Hering. Die Not schleubert ihn aus einer Ecke in die andere, und er läuft den ganzen Tag lang herum. Er wird also auch in eine neue Wohnung ziehen. Zum Beispiel Ljagajew, er nimmt sein Lineal unter den Arm, bindet seine zwei Hemden in ein Taschentuch ein und geht... "Wohin gehst du?" — "Ich ziehe um", antwortet er. So macht es der "andere"! Und ich bin deiner Meinung nach auch ein "anderer", he?

Sachar blidte den Herrn an, trat von einem Fuß

auf den andern und schwieg.

— Was ist der "andere"? sprach Oblomow weiter. — Der andere ist ein Mensch, der sich selbst die Stiefel putt, sich selbst ankleidet, wenn er auch wle ein gnädiger Herr aussieht; das ist aber nicht wahr, er weiß nicht einmal, was Dienstboten sind; er hat niemand, den er hinschien kann, er holt sich selbst, was er braucht; er schürt selbst das Holz im Ofen, staubt manchmal selbst ab . . .

— Es gibt viele solche Deutsche, — sagte Sachar

düster.

— Na also! Und ich? Wie, glaubst du, bin ich

der "andere"?

— Sie sind ein ganz anderer! — sagte Sachar weinerlich, da er immer noch nicht begriff, was der Herr sagen wollte. — Gott weiß, was Sie haben . . .

— Ich bin ein ganz anderer — ja? Warte, sieh einmal zu, was du sagst! Denke einmal darüber nach, wie der "andere" lebt? Der "andere" arbeitet ohne auszuruhen, läuft herum, müht sich ab, — sprach Oblomow weiter, — wenn er nicht arbeitet, ist er auch nicht. Der "andere" macht Bücklinge. der "andere" bittet und erniedrigt sich... Und ich? Nun, sage einmal: Was glaubst du, bin ich der "andere". was?

— Aber Bäterchen, qualen Sie mich nicht so mit traurigen Worten! — flehte Sachar. — Ach bu

mein Gott!

- 3ch bin ber "andere"! Renne ich denn herum, arbeite ich denn? Esse ich denn wenig? Sehe ich denn mager und ärmlich aus? Fehlt es mir denn an etwas? Ach glaube, ich babe jemand, der mich bedient und für mich arbeitet! Ich habe mir, Gott sei Dank seitdem ich lebe, noch kein einziges Mal selbst einen Strumpf angezogen! Warum soll ich mir denn die Mübe machen? Aus welchem Grunde? Und wem muß ich das sagen? Hast du mich denn nicht seit meiner Kindheit bedient? Du weikt das alles, du hast gesehen, daß ich verwöhnt worden bin, daß ich niemals Hunger und Rälte gelitten babe. daß ich keine Not gekannt, mir mein Brot nicht selbst verdient und mich überhaupt nicht mit schwerer Arbeit befakt babe. Wie konntest du es also wagen. mich mit anderen zu vergleichen? Besitze ich denn eine solche Gesundheit, wie diese "andern"? Rann ich denn das alles tun und ertragen?

Sachar hatte endgültig jede Fähigkeit verloren, Oblomows Rede zu verstehen; aber seine Lippen bliesen sich vor innerer Erregung auf; die pathetische Szene donnerte wie ein Gewitter über seinem

Haupt. Er schwieg.

— Sachar! — wiederholte Ilja Iljitsch.

— Was wünschen Sie? — zischte Sachar kaum börbar.

— Sib noch Kwaß her.

Sachar brachte Rwaß, und als Ilja Iljitsch, nachdem er getrunken hatte, ihm das Glas zurückgab,

wollte er schnell in sein Zimmer geben.

— Nein, nein, warte! — sagte Obsomow, — ich frage dich: Wie konntest du deinen Herrn so bitter kränken, den du als Kind auf dem Arme getragen hast, dem du dein ganzes Leben dienst und der dein Woblkäter ist?

Sachar hielt es nicht länger aus. Das Wort Wohltäter gab ihm den Rest! Er begann immer häufiger zu blinzeln. Je weniger er begriff, was Isa Iljitsch ihm in seiner pathetischen Rede mitteilte, desto trauriger wurde er.

— Verzeihen Sie, Ilja Iljitsch, — begann er reuevoll zu krächzen, — das habe ich aus Dummheit,

wirklich nur aus Dummheit . . .

Und da Sachar nicht begriff, was er getan hatte, wußte er nicht, welches Zeitwort er hinzufügen

sollte.

— Und ich, — fuhr Oblomow im Ton eines getränkten und nicht nach seinem Verdienst gewürdigten Menschen fort, — sorge mich noch Tag und Nacht und mühe mich ab, manchmal flammt mir der Kopf und das Berz stockt; ich schlase in der Nacht nicht, wälze mich herum und denke immer darüber nach, wie ich es am besten einrichten soll... und über wen grüble ich? Für wen? Nur für euch, für die Bauern; folglich auch für dich. Du glaubst vielleicht, wenn du siehst, daß ich manchmal ganz unter die Decke krieche, daß ich wie ein Klotz daliege und schlase; nein, ich schlase nicht, ich denke immer an das eine, wie es einzurichten ist, daß die Bauern an nichts Not leiden, daß sie ihre Nachbarn nicht

beneiden, daß sie beim Strafgericht mich vor Sott nicht anklagen, sondern daß sie für mich beten und mir nur Sutes nachsagen. Die Undankbaren! — schloß Oblomow mit bitterem Vorwurf.

Die letzten traurigen Worte rührten Sachar end-

gültig. Er begann allmählich zu schluchzen.

— Väterchen, Ilja Iljitsch! — flehte er. — Hören Sie auf! Was sagen Sie da, Gott sei mit Ihnen! Ach du heilige Gottesmutter! Was für ein Unglück hat uns denn so unerwartet betroffen...

— Und du, — fuhr Oblomow, ohne auf ihn zu hören, fort, — du solltest dich schämen, so etwas auszusprechen! Was für eine Schlange ich auf

meiner Bruft gewärmt babe!

— Eine Schlange! — rief Sachar aus, schlug die Hände zusammen und zuckte so geräuschvoll mit der Schulter, als wären zwanzig Räfer ins Zimmer hereingeflogen und summten drin. — Wann habe ich denn von einer Schlange gesprochen? — fragte er schluchzend, — ich sehe nicht einmal im Traum so etwas Hästliches!

Sie hatten beide aufgehört, einander und zum

Schluß auch sich selbst zu verstehen.

— Wie hat beine Junge nur so etwas aussprechen können? — sprach Alja Iljitsch weiter — und ich habe noch für ihn auf meinem Plan ein besonderes Haus, einen Gemüsegarten und Pachtkorn bestimmt und ein Gehalt sestgesetzt! Du solltest mein Verwalter, mein Majordomus und meine Vertrauensperson sein! Die Bauern sollten sich dis zur Erde vor dir verneigen; alle sollten dich immer nur Sachar Trosimitsch nennen! Und er ist immer noch unzusrieden und hat mich unter die "andern" eingereiht! Das ist der Lohn! Wie du deinen Herrn ehrst!

Sachar schluchzte noch immer, und auch Alja Aljitsch selbst war ausgeregt. Indem er Sachar ins Se-

wissen redete, erfüllte er sich tief mit dem Bewußtsein der Wohltaten, die er den Bauern erwiesen hatte und sprach die letten Vorwürfe mit zitternder Stimme und mit Tränen in den Augen zu Ende.

- Nun, und jekt geh mit Gott! - saate er mit versöhnender Stimme zu Sachar. — Wart, aib mir noch Kwak! Meine Reble ist mir ganz ausgetrochnet, du könntest selbst darauf kommen, du hörst doch, daß dein Kerr heiser ist? So weit hast du mich gebracht! — Ach hoffe, du hast dein Vergeben begriffen. sagte Alja Aliitsch, als Sachar den Rwak gebracht batte. — und wirst in Zukunft beinen Herrn nicht mit andern vergleichen. Um beine Schuld gutzumachen, richte es irgendwie mit dem Hausberrn ein, damit ich nicht umzuziehen brauche. sorast du für die Rube deines Herrn. Du hast mich ganz verstimmt und mich eines jeden neuen, nüklichen Gedankens beraubt. Und wem hast du das geraubt? Dir selbst: ich babe mich ganz euch gewidmet, ich habe mich euretwegen vensionieren lassen und sitze bier eingeschlossen. Nun. Gott verzeih' es dir! Rest schlägt es drei! Es bleiben nur zwei Stunden bis zum Essen; was kann man in zwei Stunden fertigbringen — gar nichts. Und ich habe eine Menge zu tun. Ich werde also den Brief bis zur nächsten Bost verschieben und den Plan morgen entwerfen. Nun, und jett lege ich mich ein wenig nieder. Ich bin ganz ermattet; laß die Stores herab und schließe fest die Türen, damit man mich nicht stört: ich werde vielleicht eine Stunde lang schlafen; und wede mich um halb fünf...

Sachar begann seinen Herrn im Arbeitszimmer von der ganzen Welt abzuschließen; zuerst deckte er ihn selbst zu und steckte die Decke unter ihn, dann ließ er die Stores herab, schloß alle Türen sest ab

und ging in sein Bimmer.

"Daß dich der Teusel hol!!" brummte er, sich die Tränenspuren abwischend und auf die Osenbanksteigend. "Ein besonderes Haus, ein Gemüsegarten, ein Gehalt!" sagte Sachar, der nur die letzen Worte verstanden hatte. "Er versteht es, traurige Worte zu sagen. Er schneidet damit wie mit einem Messerins Herz! Hier ist mein Haus und mein Gemüsegarten, hier werde ich auch sterben!" sagte er, wütend auf die Osenbank schlagend. "Ein Gehalt! Wenn ich die Zehner und Rupsermünzen nicht sammeln würde, könnte ich mir keinen Tabak kausen und meine Gevatterin nicht bewirten! Zum Rucuck auch! . . . Warum nur der Tod nicht kommt!"

Ilja Iljitsch legte sich auf den Rücken, schlief aber nicht gleich ein. Er dachte und dachte und wurde

ganz aufgeregt . . .

Ein zweifaches Unglück auf einmal! — sagte er und wickelte sich ganz mit dem Kopf in die Decke

ein, — wie soll man dem widerstehen!"

Aber in Wirklichkeit hatte das zweifache Unglück. d. h. der unheilverkundende Brief des Dorfichulzen und die Übersiedlung in die neue Wohnung, Oblomow zu erregen aufgehört und war nur mehr unter die unangenehmen Erinnerungen einaereibt worden. "Die Unannehmlichkeiten, mit denen der Dorfschulze drobt, sind noch in weiter Ferne," dachte er, "bis dahin tann sich vieles ändern. Ein Regen könnte das Getreide in besseren Stand seken: vielleicht ergänzt der Porfschulze die Rahlungsruckftände, die flüchtigen Bauern werden wieder in ihren früheren Wohnort eingesett werden', wie er schreibt. Wohin sind diese Bauern geflüchtet?" dachte er und vertiefte sich schon vom künstlerischen Standpunkt aus in die Betrachtung dieses Umstandes. "Sie sind wohl in der Nacht, ohne Brot in der Nässe fortgelaufen. Wo haben sie denn geschlafen? Doch nicht im Wald? Da kann man doch gar nicht sigen! Im Bauernhaus stinkt es zwar, aber es ist wenigstens warm ... Warum rege ich mich benn auf?" bachte er. "Der Plan ist ja bald fertig — warum mache ich mir benn jest schon Angst? Ach, wie ich doch bin . . . " Der Gedanke an den Umzug beunruhigte ihn etwas mehr. Das war das neuere, spätere Unglück: doch in Oblomows rubigem Geiste war auch dieses Kaktum in das Stadium der Geschichte übergegangen. Trokdem er die Unvermeidlichkeit dieses Umzugs dunkel abnte. um so mehr, als jekt Carantjew sich mit bieser Angelegenheit befakte, schob er im Geiste dieses aufregende Ereignis seines Lebens doch weniastens um eine Woche binaus und batte auf diese Weise acht Tage der Rube gewonnen! "Und polle vielleicht würde Sachar alles noch so einzurichten versuchen, daß der Umzug überhaupt unnötig wurde; möglicherweise wurde es auch so geben. Der Umbau könnte auf den nächsten Sommer verschoben ober auch ganz aufgegeben werden. Die Sache würde sich schon irgendwie einrichten lassen! Man konnte doch nicht tatsächlich umziehen!..." So regte er sich abwechselnd auf und beschwichtigte sich selbst, und fand endlich in diesen versöhnenden und berubigenden Worten: vielleicht, möglicherweise, irgendwie auch diesmal, was er stets gefunden batte, ein ganzes Arfenal von Hoffnungen und Tröstungen, wie sie in der Bundeslade unserer Väter eingeschlossen waren, es gelang ihm auch im gegenwärtigen Augenblick, sich damit vor dem zweifachen Unglud zu schützen. Schon umfing eine angenehme, leichte Starrheit seine Glieder und begann seine Gefühle ganz leicht mit Schlaf zu umnebeln, wie die ersten, schüchternen Fröste die Oberfläche der Gewässer trüben: noch ein Augenblick und sein Bewußtsein wäre Gott weiß wohin fortgeflogen, aber plöglich erwachte Ilja Iljitsch und öffnete bie

Augen.

"Ich habe mich ja noch nicht gewaschen! Das geht boch nicht! Ich habe ja auch noch nichts getan", flüsterte er. "Ich wollte den Plan zu Papier bringen, habe es aber nicht getan, habe weder dem Rreisrichter noch dem Gouverneur geschrieben, habe einen Brief an den Hausherrn angefangen und ihn nicht beendigt, habe die Rechnungen nicht durchgesehen und kein Geld herausgegeben — der ganze Morgen ist verloren gegangen!"

Er sann nach...

"Was ist denn das? Und der ,andere' würde das alles getan haben!" tauchte es in seinem Kopfe auf. "Der andere, der andere... Was ist denn

das der ,andere'?"

Er vertiefte sich in das Vergleichen seiner selbst mit dem "anderen". Er dachte und dachte und jett begann er sich über den "anderen" eine Vorstellung zu bilden, die derjenigen, die er Sachar beigebracht hatte, ganz entgegengesett war. Er mußte zugeben, daß der andere alle Briefe fertiggebracht hätte, ohne daß welcher und daß auseinandergestoßen wären; der andere würde auch in die neue Wohnung übersiedelt sein, hätte den Plan verwirklicht und wäre aus Gut gefahren.

"Auch ich könnte ja alles das tun. ." dachte er. "Mir scheint, ich sollte auch schreiben können; ich habe doch früher kompliziertere Sachen als Briefe geschrieben! Wohin ist denn mein ganzes Wissen verschwunden? Und was ist es denn für eine Kunst umzuziehen? Man braucht nur zu wollen! Der ,andere' trägt auch nie einen Schlafrock," ergänzte er noch die Charakteristik des anderen; "der ,andere"... hier gähnte er... "schläft fast gar nicht...

Der andere genießt das Leben, kommt überall hin, sieht alles, ihn interessiert alles . . . Und ich! ich . . . bin nicht der ,andere'!" — sagte er traurig und versank in tiese Nachdenklichkeit. Er zog sogar den

Ropf aus der Decke heraus.

Es tam einer der klaren, bewußten Momente in Oblomows Leben. Entfeken erfakte ihn, als in seiner Seele plöklich eine lebendige, klare Vorstellung von dem Schicksal und der Bestimmung der Menschen erstand, als er zwischen dieser Bestimmung und seinem eigenen Leben eine flüchtige Barallele zog und als in seinem Rovfe verschiedene Lebensfragen eine nach der andern erwachten, und furchtiam, im Durcheinander aufwirbelten, wie Vögel, die ein plöklicher Sonnenstrabl in der schlummernden Ruine erwedt bat. Sein Mangel an geistiger Regsamteit, das geringe Wachstum seiner sittlichen Rräfte und die Schwere, die ihm in allem hinderlich war, kränkte ihn und stimmte ihn traurig; an ihm frak der Neid, dak andere so voll und ganz leben, während auf den schmalen, armseligen Pfad seiner Existenz ein schwerer Stein geworfen zu sein schien. In seiner schüchternen Seele erstand das qualvolle Bewuktsein, dak viele Saiten seiner Natur gar nicht gewedt worden waren, daß einige nur febr leise berührt worden und keine einzige ganz ausgeklungen war. Und dabei fühlte er schmerzlich, daß in ihm wie in einem Grab etwas Schönes, Lichtes eingeschlossen war, das jest vielleicht schon tot war oder wie Gold in dem Schoft des Berges eingeschlossen lag, und daß es schon längst Beit war, dieses Gold in Scheidemunzen zu verwandeln. Aber dieser Schak war schwer und tief mit Unrat und angeschwemmtem Schutt belastet. Remand schien die ihm vom Leben und von der Welt zugedachten Schätze gestohlen und in seiner eigenen Seele vergraben zu haben. Etwas binderte ibn daran, sich ins Leben zu stürzen und mit vollen Segeln des Verstandes und des Willens binzufliegen. Ein beimlicher Feind batte ihn beim Beginn seines Weges mit seiner schweren Hand belastet und ihn vom geraden Pfad ber menschlichen Bestimmung weit fortgeschleudert . . . Und ihm schien, er könnte aus dem Dicicht und der Wildnis niemals berausfinden. Der Wald um ibn berum und in seiner Seele wird immer dichter und dunkler: der Pfad verwildert immer mehr und mehr: das klare Bewußtsein erwacht immer seltener und wect die schlummernden Rräfte nur für Augenblice auf. Der Verstand und der Wille sind längst paralysiert und wie es scheint für immer. Die Ereignisse seines Lebens haben einen mitrostopischen Umfang angenommen, er wird aber auch damit nicht fertig: er geht nicht von einem Ereignis zum andern über, sondern wird von ihnen wie von einer Welle auf die andere geschleubert; er hat nicht die Macht, dem einen seine Willenstraft entgegenzustemmen oder sich von einem zweiten vernünftig hinreißen Diese heimliche Selbstbeichte erweckte au lassen. in ihm ein bitteres Gefühl. Fruchtloses Bedauern der Vergangenheit, brennende Gewissensbisse verwundeten ihn wie Nadeln, und er bot alle seine Rräfte auf, um die Last dieser Vorwürfe von sich abzuschütteln, außerhalb seiner Berson einen Schuldigen zu finden und auf ihn seinen Stachel zu richten. Aber auf wen?... "Das alles ist... Sachars Schuld!" flüsterte er. Er erinnerte sich an die Details der Szene mit Sachar, und sein Gesicht erglübte vor Scham. "Wenn das jemand gehört batte! . . . " dacte er, bei diesem Gedanken erstarrend "Gott sei Dank, daß Sachar es niemand wiedergeben kann; man würde es ihm auch nicht glauben: Gott sei Sank!"

Er seufzte, verfluchte sich, wälzte sich von einer Seite auf die andere, suchte nach dem Schuldigen und fand ihn nicht. Sein Achzen und Seufzen drang sogar Sachar zu Ohren.

"Wie der Rwaß ihn aufbläst!" brummte Sachar

zornig.

"Warum bin ich denn so?" fragte sich Oblomow fast weinend und steckte den Ropf wieder unter die Dede. "Warum?" Nachdem er erfolglos nach einem Feind gesucht hatte, der ihn daran hinderte, wie es sich gehörte, wie die "andern" zu leben, seufzte er, schloß die Augen und nach ein paar Minuten begann wieder der Schlummer seine Empfindungen allmählich zu fesseln. "Ich möchte... auch ... fagte er, mit Unstrengung blinzelnd, "irgend etwas tun . . . Hat die Natur mich denn so stiefmütterlich behandelt . . . Aber nein, ich kann mich, Gott sei Dank, nicht beklagen . . . . Dann folgte ein versöhnender Seufzer. Er tehrte von der Erregung zu seinem normalen Zustand, zu dem der Rube und Apathie zurud. "Das ist mein Schicksal ... Was soll ich denn tun? ... flüsterte er mit Mühe, vom Schlaf überwältigt. "Um zweitausend weniger..." sagte er plöglich laut im Schlaf. "Gleich, gleich, warte . . . " und wachte halb auf. "Es ware aber . . . interessant zu erfahren . . . warum ich... so bin...?" flüsterte er wieder. Seine Lider schlossen sich ganz. "Ja, warum? . . . Wahrscheinlich . . . darum . . . " bestrebte er sich zu sagen, doch es gelang ihm nicht.

Er kam also nicht auf die Ursache. Die Zunge und die Lippen erstarrten augenblicklich auf dem halben Satz und blieben halb geöffnet. Unstatt eines Wortes ertönte wieder ein Seufzer und dann hörte man das gleichmäßige Schnarchen eines ruhig

schlafenden Menschen.

Der Schlaf hielt den langsamen, trägen Gang seiner Gedanken auf und versetzte ihn in einem einzigen Augenblick in eine andere Epoche, zu andern Menschen, an einen andern Ort, wohin der Leser und wir ihm im nächsten Kapitel folgen werden.

## Oblomows Traum.

Mo find wir? In welchen gesegneten Erdenwintel hat uns Oblomows Traum entführt? Was das für eine herrliche Gegend ist!

Es gibt bort zwar tein Meer, teine hohen Berge, teine Felsen und Abgründe, teine Urwälder nichts Grandioses, Wildes und Düsteres! Wozu braucht man denn auch dieses Wilde und Grandiose? Zum Beispiel das Meer! Wir brauchen es nicht! Es stimmt den Menschen nur trauria. Wenn man es anblickt, möchte man weinen. Das Berg erfüllt sich angesichts dieser unübersebbaren Gewässer mit Angst, der durch die Eintönigkeit dieses endlosen Bildes ermüdete Blick kann nirgends ausruben. Das Brüllen und wilde Rollen der Wogen liebtosen nicht das verzärtelte Ohr. Sie murmeln seit dem Urbeginn der Welt immer ein und dasselbe düstere, rätselhafte Lied; und immer sind darin dieselben Seufzer, dieselben Rlagen eines zur Qual verurteilten Ungeheuers und dieselben durchdringenden, drohenden Stimmen zu hören. Die Vögel zwitschern nicht ringsberum; nur die schweigenden Möwen flattern gleich Verurteilten traurig am Ufer berum und kreisen über dem Wasser.

Das Brüllen der Tiere ist machtlos bei diesem Stöhnen der Natur, auch die Stimme des Menschen ist nichtig und der Mensch selbst ist so klein und schwach und verschwindet spurlos unter den Einzelheiten des unendlichen Bildes! Vielleicht ist das der Grund, warum der Andlic des Meeres ihn so bedrückt. Nein, wir brauchen kein Meer! Selbst dessen Stille und Reglosigkeit lassen in der Seele kein freudiges Sefühl aufkommen; in dem kaum sichtbaren Beden der Wassermasse sieht der Mensch immer dieselbe unfaßbare, wenn auch schlummernde Macht, welche seinen stolzen Willen manchmal so kücksch verhöhnt und seine kühnen Pläne und all seine Arbeit und Mühe so tief begräbt.

Berge und Abgründe stimmen den Menschen auch nicht heiter. Sie sind drohend und furchtbar, wie die entblößten, auf ihn gerichteten Krallen und Bähne eines wilden Tieres; sie erinnern uns zu lebhaft an unsere sterbliche Beschaffenheit und flößen uns Angst und Bangigkeit um unser Leben ein. Und der Himmel sieht dort über den Felsen und Abgründen so fern und unerreichbar aus, als

hätte er sich von den Menschen losgesagt.

Der friedliche Winkel, in dem unser Keld sich plötslich befand, war anderer Art. Der Himmel scheint sich dort noch näher an die Erde zu schmiegen, aber nicht um noch mächtiger seine Pfeile heradzuschleudern, sondern nur um sie fester und liebevoller zu umfassen. Er dehnt sich so niedrig über dem Ropfe aus, wie das verläßliche Dach eines Elternhauses, um den ausertorenen Winkel vor allerlei Mißgeschick zu schützen.

Die Sonne scheint dort hell und heiß fast ein halbes Jahr lang und verschwindet dann langsam und gleichsam ungern von dort, als wende sie sich noch zwei-, dreimal nach dem geliebten Ort hin, um ihn im Herbst, zur Zeit des Unwetters, mit einem klaren,

warmen Tage zu beschenken.

Die Berge scheinen dort nur die Modelle jener

furchtbaren, irgendwo errichteten Ungetüme zu sein, die die Phantasie erschrecken. Es ist eine Reihe abschüssiger Hügel, von denen es angenehm ist im Berumtollen auf dem Rücken herabzurutschen, oder auf denen es sich gut sisten läßt, wenn man der scheidenden Sonne sinnend das Geleite gibt.

Der Fluß fließt lustig, spielend und scherzend dahin; bald dehnt er sich zu einem breiten Teich aus, bald eilt er als ein schneller Streisen vorwärts, oder er verlangsamt seinen Lauf, wie in tieses Sinnen versunken, und kriecht kaum sichtbar über die Steine hin, indem er seitwärts fröhliche Bäche entspringen läßt, bei deren Rauschen es süß zu

schlummern ist.

Der ganze Winkel bilbet fünfzehn, zwanzig Werst in der Runde eine Reihe malerischer, fröhlicher und lachender Landschaften. Die sandigen, steilen Ufer des klaren Flusses, das vom Hügel zum Wasser herabsteigende niedere Gebüsch, der sich krümmende Graben, mit einem Quell auf dem Grunde, und der Birkenhain, — das alles schien mi Absicht zusammengestellt und von einer Meisterhand gemalt zu sein.

Das von Stürmen ermüdete oder das ganz unberührte Herz verlangt danach, sich in diesen von allen vergessenen Winkel zu versteden und dort ein von niemandem gekanntes Glück zu empfinden. Alles verspricht dort ein ruhiges, langes Leben, bis die Haare ergrauen, und einen unmerklichen, schlaf-

ähnlichen Tod.

Der Jahrestreis vollzieht sich dort regelmäßig und ungestört; zu der vom Kalender verkündeten Zeit beginnt im März der Frühling, eilen die schmuzigen Bäche von den Hügeln herab, taut die Erde auf und läht einen warmen Dampf aufsteigen. Der Bauer wirft den Schaspelz ab, geht im Hemd binaus und bewundert lange die Sonne, die Augen mit der Hand schükend und freudig die Schultern redend: dann fakt er den umgeworfenen Wagen bald an der einen und bald an der zweiten Deichsel. oder betrachtet und stökt mit dem Fuß den trage im Schuppen liegenden Pflug, indem er sich zu ber gewohnten Arbeit vorbereitet. Im Frühling tommen keine plöklichen Schneegestöber por. Die Die Felder verschütten und die Bäume unter der Last des Schnees ausammenbrechen lassen. Der Winter bebält wie eine unnabbare, talte Schöne ihren Charatter bis zur gesetlichen Beit ber Warme bei: er nedt nicht durch Tauwetter und läkt nicht unter unerhörten Frösten ächzen; alles geschieht nach ber gewohnten, von der Natur vorgeschriebenen Ord-Am November beginnt der Schnee und Frost, der sich zu den Drei Rönigen so verstärkt. daß der Bauer, der für einen Augenblick sein Haus verläkt, bestimmt mit Reif auf bem Bart zurudkehrt, und im Februar fühlt eine feine Nase in der Luft schon das linde Weben des naben Frühlings.

Aber der Sommer ist in dieser Gegend besonders berückend.

Dort muß man die frische, trodene Luft, die nicht mit Zitronen und Lorbeer getränkt, sondern einfach vom Geruch von Wermut, Fichten und Fau baum er üllt ist, suchen; dort findet man die klaren Tage, die manchmal heißen, doch nie sengenden Sonnenstrahlen und einen fast drei Monate lang wolkenlosen Himmel. Wenn die klaren Tage sich einstellen, dauern sie drei, vier Wochen lang; die Abende sind dort warm und die Nächte schwül. Die Sterne slimmern so freundlich, so herzlich auf dem Himmel. Wenn es regnet, ist es ein wohltuender Sommerregen. Er strömt schnell und reichlich herab und hüpft fröhlich wie die großen, heißen Tränentropsen

eines plöhlich erfreuten Menschen; und sowie er aufgehört hat, betrachtet die Sonne wieder mit einem hellen, liebevollen Lächeln die Felder und Hügel und trochet sie; und das ganze Land lächelt wieder glücklich wie um die Sonne zu begrüßen. Der Bauer bewillkommt freudig den Regen. "Der Regen wäscht, die Sonne trochet!" sagt er, das Sesicht, die Schultern und den Rücken freudig den warmen Tropfen preisgebend. Die Sewitter sind dort nicht furchtbar, sondern nur wohltuend; sie treffen immer zu derselben, für sie eingesetzten Zeit ein und vergessen kast niemals den Eliastag, wie um die bekannte Volksüberlieferung aufrechtzuerhalten.

Auch die Zahl und Stärte der Donnerschläge scheint jährlich dieselbe zu sein, als hätte der Staat dem ganzen Land aus seiner Schakkammer ein bestimmtes Maß Elektrizität überwiesen. Man hört in dieser Gegend von keinerlei Stürmen und Verwüstungen. Niemand hat jemals in der Zeitung von diesem gottbegnadeten Winkel von etwas Derartigem gelesen. Und man würde nie etwas darüber drucken und von dieser Gegend etwas ersahren, wenn die Bauerswitwe Marina Rulkowa, 28 Jahre alt, nicht auf einmal vier Kinder zur Welt gebracht hätte, wovon, o Schrecken, selbst in den Zeitungen zu lesen war.

Der Herr strafte dieses Land weder mit der ägyptischen noch mit sonst irgendeiner Seuche. Niemand von den Einwohnern kann sich an irgendwelche furchtbare Himmelszeichen, an Feuerbälle oder an plögliche Dunkelheit erinnern; es gibt dort keine giftigen Schlangen; die Heuschrecken fliegen nicht dorthin; es gibt dort weder brüllende Löwen noch Liger und nicht einmal Bären und Wölfe, weil keine Wälder da sind. Auf den Feldern und

im Dorfe irren nur zahlreiche kauende Rühe, blökende Schafe und glucksende Hühner herum.

Sott weiß, ob ein Dichter oder Träumer sich mit der Art des friedlichen Wintels befreundet hätte. Diese Herren lieben es, wie bekannt, den Mond zu betrachten und den Trillern der Nachtigall zu lauschen. Sie lieben eine kokette Luna, die sich in rauchige Wolken kleidet, geheimnisvoll durch die Baumzweige schimmert oder silberne Strahlengarben in die Augen ihrer Anbeter schüttet. Und hierzulande wußte man nichts von einer Luna—alle nannten sie Mond. Er blickte die Öörfer und Felder gutmütig, wie mit weit offenen Augen an und erinnerte sehr an einen gut geputzten Präsentierteller aus Messing.

Vergeblich hätte der Dichter ihn mit verzückten Augen betrachtet; er würde den Dichter ebenso einfältig anblicken, wie eine rundwangige Porfschöne die leidenschaftlichen, beredten Blicke des

städtischen Hofmachers erwidert.

Man hörte in bieser Segend auch teine Nachtigallen, vielleicht, weil es dort teine schattigen Lauben und teine Rosen gab; dafür gibt es dort eine Menge Wachteln! Im Sommer, bei der Ernte, sangen die Bauernjungen sie mit den Händen. Man glaube aber nicht, daß die Wachteln dort einen Segenstand gastronomischen Senusses bildeten — nein, eine solche Verderbtheit der Sitten war zu den Einwohnern des Landes nicht gedrungen. Die Wachtel ist ein Vogel, der von Urbeginn an nicht zum Essen bestimmt war. Er erfreute dort die Menschen durch seinen Sesang; darum hing fast in jedem Hause unter dem Dache eine Wachtel in einem Hanstäfig.

Der Dichter und Träumer wäre auch von der Sesamtansicht dieser bescheidenen und ungekünstelten

Gegend nicht befriedigt. Es würde ihm nicht gelingen, dort einen Abend in schweizerischer ober schottischer Art zu sehen, da die ganze Natur, der Wald, das Wasser, die Wände der Hütten und die sandigen Hügel, alles in purpurnem Widerschein erglüht; wenn sich auf dem roten Hinterarunde eine der sich schlängelnden, sandigen Strake folgende Ravalkade von Männern scharf abbebt, die irgendeine Lady auf ihrer Spazierfahrt nach einer dustern Ruine begleitet haben und die in das sichere Schloß eilen, wo sie eine vom Grofvater erzählte Episode aus dem Krieg der zwei Rosen, eine Gemse zum Abendessen und eine von einer jungen Mik zur Laute gesungene Ballade erwartet. Bilder, mit denen Walter Scott unsere Phantasie so reich bevölkert hat. Nein, in unserer Gegend gab es nichts Abnliches.

Wie still und schläfrig ist alles in den drei. vier Dörfchen, aus denen der Winkel besteht! Sie waren nicht weit voneinander entfernt und schienen zufällig von einer Riesenhand hingeworfen zu sein. sich nach allen Richtungen bin zerstreut zu baben und seitdem so dazuliegen. Die eine Rütte, die an den Absturz des Grabens hingeraten ist hängt seit undenkbaren Zeiten so da, indem sie mit der einen Hälfte in der Luft bängt und sich auf drei Pfähle stütt. Drei, vier Generationen batten ruhig und glücklich darin gelebt. Es scheint ein Huhn sollte sich bineinzugeben fürchten, darin lebt aber mit seiner Frau Onissim Suslow, ein solider Mann, der sich seiner vollen Gröke nach in seiner Wohnung nicht aufstellen könnte. Nicht jeder kann in Onissims Hutte eintreten; nur wenn der Besucher sie darum bittet, den Rücken dem Wald und den Eingang ihm zuzuwenden\*). Die Stufen bingen über dem Gra-

<sup>\*)</sup> Baufig wiedertehrende Befchwörungsformeln in ruffifchen Marchen.

ben, und man mußte, um mit dem Fuße hinaufzugelangen, sich mit der einen Hand am Gras und mit der zweiten am Dach des Hauses sesthalten und dann geradeaus auf die Stusen steigen. Ein zweites Haus klebte wie ein Schwalbennest am Hügel; drei Häuser stehn hier zufällig beisammen und zwei andere befinden sich ganz auf dem Grunde des Grabens.

Im Dorf ist alles still und schläfrig; die Hütten stehn weit offen; man sieht keine Seele; nur die Fliegen wirbeln in Wolken herum und summen in der Hike. Wenn man ins Haus tritt, ruft man vergeblich laut nach jemand. Totes Schweigen ist die Antwort; selten ertönt das schmerzliche Stöhnen oder dumpfe Husten einer alten Frau, die auf dem Ofen ihren Tod erwartet, oder es erscheint hinter dem Wetterverschlag ein blokfüßiges, langhaariges dreijähriges Rind, das nichts als ein Hemd anhat, den Eintretenden schweigend und starr anblickt und sich schücktern wieder versteckt. Dieselbe tiefe Stille und derselbe Frieden liegen auch auf den Feldern: nur bie und da trabbelt auf dem schwarzen Ader, wie eine Ameise, ein von der Bike gesengter Bauer herum, indem er dem Pfluge folgt und sich in Schweiß badet.

Stille und durch nichts gestörte Auhe herrschen auch in den Sitten der Menschen in dieser Gegend. Es hat dort niemals Diebstahl, Mord oder irgendwelche schreckliche Zufälle gegeben; weder starte Leidenschaften, noch tühne Unternehmungen regten hier die Semüter auf. Und was für Leidenschaften und Unternehmungen tonnten sie aufregen? Jeder kannte dort sich selbst. Die Einwohner dieser Segend lebten in großer Entsernung von andern Menschen. Die nächsten Dörfer und die Kreisstadt waren fünfundzwanzig und dreißig Werst von ihnen entsernt.

Die Bauern brachten zu einer bestimmten Reit das Getreide zum nächsten Kafen an der Wolga bin. welcher ihr Rolchis und ihre Herkulessäulen war, und dann fubren manche von ihnen einmal im Rabre auf den Jahrmarkt — außer diesen batten sie keinerlei Beziehungen zu irgend jemand. Anteressen waren auf sie selbst gerichtet und treuzten und berührten keine fremden Angelegenheiten. Sie wukten, dak achtzig Werst von ihnen entfernt die Souvernementsstadt lag, doch nur wenige waren dort gewesen: dann wukten sie, dak sich irgendwo weiter Saratow und Nischnij-Nowgorod befanden: sie hatten auch gehört, dak es Moskau und Vetersburg gab und daß hinter Betersburg Franzosen und Deutsche lebten, aber weiter begann für sie, wie für die Alten eine duntle Welt, unbetannte Länder. die mit Ungeheuern, zweiköpfigen Menschen und Riesen bevölkert waren: dann folgte völlige Finsternis und endlich schlok alles mit dem Tisch, der die Erde trägt. Und da ihr Winkel nicht an der Fahrstrake lag, konnte man auch gar nicht zu den neuesten Nachrichten darüber, was auf der weiten Welt vorging, kommen; die Holzgeschirrhändler wohnten nur zwanzig Werst von ihnen entfernt und wukten nicht mehr als sie. Sie hatten nicht einmal etwas. womit sie ihr Leben vergleichen konnten, ob sie gut ober schlecht lebten, ob sie reich ober arm waren und ob man sich noch etwas wünschen konnte. das andere besaken. Die alüdlichen Menschen lebten in der Meinung, daß es nicht anders sein könne und dürfe und waren davon überzeugt, daß auch alle anderen ebenso wie sie lebten und daß es eine Sünde sei, anders zu leben. Sie würden es auch gar nicht glauben, wenn man ihnen sagen würde, daß andere Menschen irgendwie anders pflügten, säeten, mähten und verkauften. Was für

Leidenschaften und Aufregungen konnten sie denn haben? Sie hatten wie alle Menschen ihre Sorgen und Schwächen, so die Einzahlung der Steuer oder des Pachtzinses, außerdem kannten sie die Trägheit und den Schlaf; doch das alles kam ihnen billig zu stehen, ohne daß ihr Blut in Wallung kam.

In den letten fünf Jahren starb von den einigen hundert Seelen niemand, weder eines gewaltsamen, noch eines natürlichen Todes. Und wenn dort jemand vor Alter oder von einer chronischen Krantheit in den ewigen Schlaf überging, konnte man sich über einen so ungewöhnlichen Fall gar nicht genug wundern. Es siel ihnen dabei gar nicht als etwas Besonderes auf, daß zum Beispiel der Schmied Taraß sich selbst in seiner Erdhütte fast zu Tode verbrannte, so daß man ihn mit Wasser begießen mukte, um ihn wieder zur Besinnung zu bringen.

Von den Verbrechen war eines, nämlich das Steblen von Erbsen und Rüben aus den Gemüsegärten, sehr verbreitet, und eines Tages verschwanden zwei junge Schweine und ein Ruhn, ein Ereignis, das die ganze Umgegend emporte und das einstimmia mit der am vorbergebenden Tage vorübergefahrenen Fuhrentolonne, die mit Holageschirr zum Markt fubr, in Zusammenbang gebracht wurde. Sonst waren Zufälle jeder Art sehr selten. Eines Tages wurde übrigens binter dem Gebege im Graben bei der Brücke ein liegender Mensch gefunden, der wohl zu der in die Stadt wandernden Arbeiterkolonne geborte. Die Dorfjungen hatten ihn zuerst bemerkt und brachten ganz entsett ins Dorf die Nachricht, daß im Graben ein furchtbarer Drachen oder Werwolf daliege, wobei sie hinzudichteten, er hätte sie fangen wollen und hätte Russta fast aufgegessen. mutigeren Bauern bewaffneten sich mit Beugabeln und Haden und begaben sich in einem Haufen zum Graben.

— Wohin wollt ihr? — hielten die Alten sie zurück, — sist euch der Kopf zu fest am Nacken? Was habt ihr dort zu suchen? Laßt's gehn; man

treibt euch ja nicht hin.

Aber die Bauern machten sich trothem auf den Weg und begannen fünfzig Rlafter von der Stelle entfernt das Ungeheuer mit verschiedenen Stimmen zu rufen; sie erhielten teine Antwort; sie blieben stehen; dann rücken sie wieder vorwärts. Im Graben lag ein Bauer und stützte seinen Ropf auf den Hügel; neben ihm lag ein Sac und ein Stock, auf dem zwei Paar Bastschuhe hingen. Die Bauern wagten weder nahe heranzukommen, noch ihn zu berühren.

— He! Bruder! — schrien sie der Reihe nach und fratten sich dabei bald den Nacken, bald den Rücken, — wie heißt du? Wer bist du? He, du! Was hast

du bier zu suchen?

Der Fremde machte eine Bewegung, um den Kopf zu heben, es gelang ihm jedoch nicht; er war wohl trank oder sehr müde.

Einer der Bauern wollte ihn mit der Beugabel

berühren.

— Laß ihn, laß ihn! — schrien viele auf einmal, — wer weiß, wie er ist. Du siehst, er redet nicht; vielleicht ist er irgend so einer... Rührt ihn nicht an, Kinder! Rommt, — sagten einige; — wirklich, kommt; was ist er uns denn, etwa ein Vetter? Es kann einem dabei noch was geschehen!

Und alle tehrten ins Dorf zurud und berichteten ben Alten, daß dort ein Frember liege, nichts spreche

und Gott weiß was er für einer sei . . .

— Wenn's ein Fremder ist, dann rührt ihn nicht ant — sagten die Alten, auf der Hausschwelle sigend und die Ellbogen auf die Anie stützend, — latt ihn in Ruh'! Ihr hättet gar nicht hingehen sollen!

So war der Winkel, in den Oblomow durch den Traum plöklich zurüdversett wurde. Von den drei oder vier dort zerstreuten Dörfchen biek eines Sosnowka und ein zweites Wawilowka, beide in der Entfernung einer Werst voneinander gelegen. Sosnowka und Wawilowka waren das erbliche Besitztum des Geschlechts der Oblomow und waren darum unter dem gemeinsamen Namen Oblomowta bekannt. In Sosnowka befand sich das Herrschaftshaus und sie bildete die Residenz. Fünf Werst von Sosnowła entfernt lag der tleine Fleden Werchliowo. der auch einst den Oblomows gehört hatte und längst in andere Kände übergegangen war, und noch einige zu diesem Fleden gebörige, bie und da zerstreute Hütten. Der Fleden geborte einem reichen Gutsbesitzer, der sich auf seinem Gut niemals seben liek: er wurde von einem Verwalter deutscher Abstammung bewirtschaftet. Das ist die ganze Geoaraphie dieses Winkels.

Isía Zljitsch ist des Morgens in seinem kleinen Bettchen erwacht. Er ist erst sieden Zahre alt. Ihm ist leicht und froh zumute. Wie hübsch, rotwangig und die er ist! Solche runde Wangen bringt mancher Schelm selbst dann nicht zuwege, wenn er die seinigen mit Absicht aufbläst. Die Kinderfrau wartet auf sein Erwachen. Sie beginnt ihm die Strümpschen anzuziehen; er widersett sich, tollt herum, strampelt mit den Beinen, die Kinderfrau fängt ihn, und beide lachen. Endlich ist es ihr gelungen ihn auf die Füße zu stellen; sie wäscht ihn, kämmt sein Köpschen und führt ihn zu der Mutter hin. Als Oblomow die längst verstorbene Mutter erblickte, erbebte er selbst im Traum vor Freude und heißer Liebe zu ihr, aus seinen Wimpern rannen

im Schlaf langsam zwei warme Tränen hervor und blieben reglos stehen. Die Mutter bedeckte ihn mit leidenschaftlichen Rüssen, betrachtete ihn mit gierigen, besorgten Augen, um zu sehen, ob seine Auglein nicht trüb seien, fragte, od ihm nichts wehtue, erkundigte sich bei der Kinderfrau, od er ruhig geschlafen habe, ob er in der Nacht nicht erwacht sei, oder sich im Schlaf nicht herumgewälzt und ob er kein Fieber gehabt habe; dann nahm sie ihn bei der Jand und führte ihn zum Heiligenbild. Dort kniete sie nieder und sagte ihm, ihn mit der einen Jand umfassend, die Worte des Sebetes vor. Der Knabe wiederholte sie zerstreut und blickte durchs Fenster, aus dem Kühle und Fliederdust sich ins Zimmer ergoß.

— Mamachen, gehen wir heute spazieren? —

fragte er plöglich mitten im Gebet.

— Ja, Berzchen, — sagte sie eilig, ohne die Augen vom Heiligenbild abzuwenden, und sprach die heiligen Worte rasch zu Ende.

Der Knabe wiederholte sie träge, aber die Mutter leate ibre ganze Seele binein. Dann gingen sie

zum Bater, und dann zum Tee.

Am Teetisch sah Oblomow die bei ihnen wohnende uralte, achtzigjährige Tante, die unablässigüber ihre Dienerin brummte, die vor Alter mit dem Ropf wadelnd hinter ihrem Sessel stand und sie bediente. Dort waren auch die drei alten Mädchen, entfernte Verwandte seines Vaters, der ein wenig geistestrante Schwager seiner Mutter, der bei ihnen auf Besuch wohnende Besisker von sieden Seelen, Tschekmenjew, und noch verschiedene Greise und Greisinnen anwesend. Dieser ganze Hosstaat des Hauses Oblomow sing Isja Isjitsch auf und begann ihn mit Liedtosungen und Lobsprüchen zu überhäusen; er hatte kaum Beit, die Spuren der un-

gebetenen Russe abzuwischen. Dann begann seine Fütterung mit Semmeln, Zwieback und Sahne. Und dann, nachdem seine Mutter ihn nochmals geliebtost hatte, erlaubte sie ihm, im Garten, auf dem Hof und auf der Wiese spazierenzugeben, indem sie die Kinderfrau streng ermahnte, das Kind nicht allein zu lassen, ihn nicht in die Nähe der Bferde, ber Hunde, des Riegenbocks zu führen, nicht weit vom Haus fortzugeben und vor allem ihn nicht an den Graben beranzulassen, als an die gefürchtetste Stelle der Gegend, die einen bosen Ruf genieke. Man hatte dort einmal einen Hund gefunden, den man nur darum für toll erklärte, weil er vor den Menschen fortrannte, die mit Heugabeln und Hacen auf ihn loszogen, und irgendwo binter dem Berg verschwand; in dem Graben lud man die krevierten Tiere ab: im Graben sette man Räuber, Wölfe und verschiedene andere Wesen voraus, die es weder in der Gegend noch überhaupt auf der Welt gab.

Das Rind hatte die Ermahnungen der Mutter nicht abgewartet: es war schon auf dem Hof. Es betrachtete mit freudigem Erstaunen, als wär's zum erstenmal, das Elternhaus, mit dem schiefen Tor, mit dem in der Mitte gesenkten Dach, auf dem zartes grünes Moos wuchs, mit den wackelnden Stufen, mit verschiedenen Neben- und Überbauten und einem vernachlässigten Garten. Es wäre zu gerne auf die das Haus umsäumende, bängende Galerie gestiegen, um von dort aus auf den Fluk zu schauen; doch die Galerie ist alt, hält sich kaum und auf ihr dürfen nur die Dienstboten, nicht aber die Herrschaften geben. Es achtete nicht auf das Verbot der Mutter und wollte sich schon den verlockenden Stufen nähern, als die Kinderfrau in der Tür erschien und es mit Mühe und Not fing. Es flüchtete vor ihr zum Heuboden hin, in der Absicht,

auf der steilen Treppe hinaufzusteigen, und kaum hatte sie Beit gehabt den Heuboden zu erreichen, als sie schon sein Vorhaben, auf den Taubenschlag zu steigen, auf den Viehhof und, was Sott behüte, in den Graben zu gelangen, vereiteln mußte.

— Ach du mein Gott, was das für ein Kind ist, das reinste Quecksilber! Wirst du ruhig sitzen?

Schäme dich! — sagte die Kinderfrau.

Und der ganze Tag und alle Tage und Nächte der Kinderfrau waren von Herumlaufen und von Unruhe erfüllt: bald von Qual, bald von lebhafter Freude um das Kind, bald von Ungst, daß es hinfalle und sich die Nase zerschlage, bald von Rührung, die durch seine aufrichtige kindliche Liebtosung hervorgerusen wurde oder von dunklem Bangen für seine ferne Zukunst. Nur das machte ihr Herz schlagen, diese Aufregung erwärmte das Blut der Alten und erhielt irgendwie ihr schläfriges Leben aufrecht, das sonst vielleicht längst erloschen wäre.

Das Kind ist aber nicht immer ausgelassen; manchmal wird es plöglich ruhig, sigt neben der Kinderfrau und blickt alles so durchdringend an. Sein kindlicher Verstand beobachtet alle vor ihm auftauchenden Erscheinungen; diese graben sich tief in seine Seele ein und wachsen und reisen zugleich

mit ibm.

Es ist ein herrlicher Morgen; die Luft ist kühl; die Sonne steht noch nicht hoch. Das Haus, die Bäume, der Taubenschlag und die Galerie, — alles wirft weithin lange Schatten. Im Garten und auf dem Hof haben sich kühle Plätzchen gebildet, die zum Sinnen und Schlafen einladen. Nur in der Ferne glüht das Korn wie im Feuer, und der Flutzglänzt und funkelt so in der Sonne, daß die Augen schmerzen.

11

— Warum ist es hier dunkel und dort hell und warum wird es auch da hell sein, Kinderfrau? fragt das Kind.

— Darum, Väterchen, weil die Sonne dem Mond entgegengeht, ihn aber nicht sieht und traurig wird: wenn sie ihn aber von ferne sieht, hellt sie

sich wieder auf.

Das Kind denkt nach und schaut immer um sich; es sieht, wie Antip Wasser holen fährt, wie neben ihm ein zweiter, zehnmal so großer Antip schreitet, das Faß erscheint so groß wie ein Haus, und der Schatten des Pferdes hat die ganze Wiese bedeckt; der Schatten hat nur zwei Schritte über die Wiese gemacht und ist plöglich hinter den Berg gerückt, während Antip noch nicht einmal Zeit gehabt hat, vom Hose hinauszusahren. Der Knabe macht auch zwei Schritte, noch ein Schritt und er wird hinter dem Berge sein. Er will zum Berge hingehen, um nachzusehen, wo das Pferd hingekommen ist. Er geht zum Tore hin, aber jeht ertönt aus dem Fenster die Stimme der Mutter:

— Kinderfrau! siehst du nicht, daß das Kind in die Sonne gelaufen ist? Führe es in den Schatten; wenn ihm das Köpschen heiß wird, tut es ihm weh, es wird ihm übel werden, und es wird nicht essen.

Es wird noch zu dem Graben hinlaufen.

"So ein Wildfang!" brummt leise die Kinder-

frau, ihn zum Hause zurückführend.

Das Kind schaut und beobachtet mit scharfem, allumfassendem Blick, was die Erwachsenen tun und womit sie den Morgen verbringen. Kein einziges Detail, kein einziger Zug entgleitet der gespannten Aufmerksamkeit des Kindes; das Bild des häuslichen Lebens prägt sich unauslöschlich in die Seele ein; der noch ungeformte Verstand wird vom lebendigen Beispiel durchsetzt und zeichnet unbewußt

das Programm seines Lebens nach dem ihn um-

gebenden Leben.

Man kann nicht sagen, daß der Morgen im Hause der Oblomows verloren ging. Das Klopfen der Messer, die in der Rüche das Fleisch und das Gemuse zerhadten, drang selbst bis ins Dorf. Aus dem Dienstbotenzimmer drang das Zischen des Spinnrades und die leise, feine Stimme einer Frau berüber; es war schwer zu unterscheiden, ob sie weinte oder ein trauriges Lied ohne Worte improvisierte. Sowie Antip mit dem Faß auf den Hof zurückgekehrt war, kamen ihm aus allen Eden Frauen und Rutscher mit Rübeln, Trögen und Rrügen entgegen. Port trug eine Alte eine Schüssel Mebl und einen Haufen Eier aus der Vorratskammer in die Rüche; und jett schüttete der Roch plöklich Wasser durchs Fenster aus und besprikte damit die Arapka, die den ganzen Morgen kein Auge vom Fenster wendete, freundlich mit dem Schweif wedelte und sich beleckte.

Der alte Oblomow ist auch nicht ohne Beschäftigung. Er sitzt den ganzen Morgen am Fenster und beaufsichtigt unermüdlich alles, was auf dem

Hofe vorgeht.

— He, Ignaschta! Was trägst du, Dummkopf? — fragte er den über den Hof schreitenden Mann.

— Ich trage die Messer in die Gesindestube zum Schleifen hin, — antwortete dieser, ohne den Herrn auzuschauen.

— Gut, trage sie nur hin und schleife sie ordentlich!

Dann rief er irgendeiner Frau zu:

- Be, Frau! Frau! Wohin bist du gegangen?

— In den Keller, Väterchen, — sagte sie, indem sie stehenblieb, sich die Hand vor die Augen hielt und ins Fenster schaute, — ich habe Milch zum Mittagessen geholt.

— Gut! geh, geh! — antwortete der Herr, — gib aber acht, daß du die Milch nicht ausschüttest. — Und du, Sachar, du Lausdub, wohin rennst du wieder? — schrie er darauf, — ich werde dich das Berumrennen schon lehren! Ich sehe dich schon zum drittenmal über den Hof laufen. Marsch zurück, ins Vorzimmer!

Und Sachar ging wieder ins Vorzimmer schlafen. Wenn die Rühe von der Weide zurückehrten, sorgte der Alte als erster dafür, daß sie getränkt wurden; wenn er aus dem Fenster wahrnahm, daß der Hofhund ein Huhn verfolgte, traf er sofort strenge Maß-

regeln gegen diese Ruhestörung.

Auch seine Frau ist sehr beschäftigt; sie bespricht drei Stunden lang mit dem Schneider Awjerka. wie man aus dem Wams ihres Mannes ein Röckden für Iljuscha beraustriegen soll, sie zeichnet selbst mit Rreide und paßt auf, daß Awjerta tein Tuch stiehlt: dann geht sie in die Mägbekammer und sagt jedem Mädchen, wieviel Spiken sie den Tag zu flechten hat; dann ruft sie Nastassia Awanowna oder Stjepanida Apapowna oder sonst irgendwen aus ihrem Hofstaat berbei, mit ihr im Garten spazierenzugeben, wobei sie praktische Biele verfolgt; sie sieht nach, wie die Apfel reifen, ob der gestrige, der schon reif war, berabgefallen ist, bier muk gepfropft, dort gestütt werden usw. Doch die größte Sorge war der Küche und dem Mittagessen gewidmet. Bezüglich des Mittagessens hielt das ganze Haus eine Versammlung ab, zu der auch die uralte Cante eingeladen wurde. Zeder schlug ein Gericht vor: der eine Suppe mit Gekröse, der andere Nudeln oder Magen oder Raldaunen, oder eine braune oder weiße Brühe als Sauce. Jeder Ratschlag wurde in Betracht gezogen, genau überlegt und dann nach dem endgültigen Beschluß der Hausfrau angenommen oder abgelehnt. Unaushörlich wurde bald Nastassja Pjetrowna, bald Stjepanida Iwanowna in die Rüche geschickt, um an etwas zu erinnern oder einen Besehl zu widerrusen, um Zucker, Honig, Wein zum Rochen hinzutragen und nachzusehen, ob der Roch alles Verabsolgte verbrauchte.

Die Sorge um das Essen bildete das hauptsächlichste Lebensinteresse in Oblomowka. Was für Kälber wurden dort zu den Feiertagen gemästet! Was für Geflügel gezogen! Was für Erwägungen und Renntnisse, welche Sorgsalt wurde bei dessen Behandlung angewendet! Die Truthühner und Rüchlein, die für Namensseste oder andere seierliche Tage bestimmt waren, wurden mit Nüssen gemästet; die Sänse wurden jeder Möglichkeit sich zu bewegen beraubt; man ließ sie ein paar Tage vor dem Feiertag undeweglich im Sach hängen, damit sie vor Fett trieften. Was für gesottene, gesalzene und gedadene Konserven gab es dort! Was für Honig, was für Rwaß wurde dort gekocht, was für Virogen wurden in Oblomowka gedaden!

So arbeitete und mühte sich alles im Laufe des Vormittags ab und führte so ein wahres Ameisenleben. Diese arbeitsamen Ameisen kannten auch an Sonn- und Feiertagen keine Ruhe; dann erkönte das Rlopfen der Messer in der Rüche noch lauter und öfter; die Frau wiederholte ein paarmal die Reise aus der Vorratskammer in die Rüche mit einer doppelten Quantität von Mehl und Siern; auf dem Sessügelhof gab es häusigeres Stöhnen und Blutvergießen. Man backte eine Riesenpiroge, die von den Herschaften selbst noch am folgenden Tage gegessen wurde; am dritten und vierten Tag gingen die Reste in die Mägdekammer über; die Piroge lebte noch am Freitag und ein ganz altgebackenes

Ende davon, ohne jede Füllung wurde als Zeichen besonderer Gnade Antip überlassen, der, nachdem er sich bekreuzigt hatte, diese interessante Versteinerung furchtlos, mit lautem Krachen zerstörte, indem er weniger aus der Piroge selbst, als aus dem Bewußtsein, daß es eine herrschaftliche Piroge sei, Genuß zog, wie ein Archäologe, der mit Vergnügen einen schlechten Wein aus den Scherben irgendeines tausendiährigen Geschirrs trinkt.

Und das Rind sah alles und beobachtete alles mit seinem kindlichen, nichts auslassenden Verstand. Es fab, wie nach dem in nüklicher Arbeit verbrachten Morgen die Mittagsstunde tam. Der Mittag ist beik: tein Wöltchen ist am himmel. Die Sonne steht reglos über dem Ropfe und sengt das Gras. Durch die Luft geht ein Windhauch, und sie ist schon ohne Bewegung erstarrt. Weder ein Baum, noch das Wasser regen sich; über dem Dorf und dem Feld lagert pollkommene Stille — alles scheint ausgestorben zu sein. Die menschliche Stimme tont laut und weit in die Leere. Man bört in einer Entfernung von zwanzig Rlaftern einen Räfer fliegen und summen, und im dichten Gras schnarcht immer etwas, als hätte sich jemand hingelagert und schlafe sük.

Auch im Hause herrscht Totenstille. Es ist die Stunde des allgemeinen Nachmittagsschlafes angebrochen. Das Rind sieht, das Vater und Mutter, die uralte Tante und der ganze Hosstaat sich jeder in seine Ede begeben haben; und wer keine besitzt, geht auf den Heuboden, ein anderer in den Garten, ein dritter sucht im Vorhaus Rühlung und mancher deckt sich vor den Fliegen das Sesicht mit einem Tuche zu und schläft dort ein, wo ihn die Hitz und das umfangreiche Mittagessen zu Voden gestreckt baben. Der Gärtner hat sich im Garten unter

einem Busch, neben seinem Brecheisen hingelegt, und der Rutscher schläft im Stall. Ilja Aljitsch schaute in die Gesindestube binein: dort lagen alle auf den Bänten, auf dem Fußboden umber, die Rinder sich selbst überlassend; diese krochen auf dem Hofe berum und wühlten im Sand. Auch die Hunde hatten sich tief in ihre Hütten verkrochen, da sie ja niemand anzubellen hatten. Man konnté durch das ganze Haus gehen, ohne jemand zu begegnen; man konnte getrost alles berausstehlen und auf Aubren von dem Hofe fortführen: niemand würde baran gehindert haben, wenn es in jener Gegend Diebe gegeben hätte. Das war ein alles verschlingender, unbezwingbarer Schlaf, das wahre Ebenbild des Todes. Alles ist tot: aus den Eden dringt das verschiedenartige Schnarchen in allen Tönen und Arten herüber. Ab und zu hebt jemand im Schlaf den Ropf, blickt sinnlos und erstaunt nach allen Richtungen bin und drebt sich auf die andere Seite um, oder spuckt, ohne die Augen zu öffnen, im Schlafe aus, schmatt mit den Lippen oder brummt etwas durch die Nase und schläft wieder ein. Ein zweiter springt rasch, ohne irgendwelche vorhergebende Vorbereitungen mit beiden Füßen vom Lager auf, als fürchte er, die kostbaren Augenblicke zu verlieren, greift nach dem Rrug mit Rwak und nachdem er die darin schwimmenden Aliegen so zurückgeblasen hat, daß sie zum andern Rand weggeschwemmt werden —, wovon die bis dabin reglosen Ansetten sich in der Hoffnung auf eine Besserung ihres Schichfals beftig zu bewegen beginnen, — nest er sich die Reble und fällt dann wieder wie angeschossen aufs Bett bin.

Und das Kind beobachtete immerzu. Es ging nachmittags wieder mit der Kinderfrau in die freie Luft. Doch auch die Kinderfrau konnte trot der strengen Ermabnungen der Gnädigen und trok des eigenen Willens dem Bann des Schlafes nicht widerstehen. Auch sie wurde von dieser in Oblomowta herrschenden allgemeinen Krantheit angestedt. Auerst beaufsichtigte sie eifrig das Rind. ließ es nicht weit von sich fort, brummte strena. wenn es herumtollte; dann, als sie die Symptome der nahenden Unstedung fühlte, begann sie es zu bitten, nicht aus dem Cor hinauszugehen, nicht den Riegenbock zu reizen, nicht auf den Taubenschlag ober die Galerie zu steigen. Sie selbst sette sich irgendwo bin in den Schatten; auf die Stiege, die Schwelle des Rellers oder einfach auf das Gras. mit der Absicht, den Strumpf zu striden und bas Rind zu beaufsichtigen. Doch dann hielt sie es nur träge zurud und wadelte mit dem Ropf. "Ach, der Wildfang wird, bevor man sich versieht, auf die Galerie klettern," dachte sie fast im Schlaf, "ober auch, er geht ... zum Graben ... Bier sentte sich der Ropf der Alten auf die Knie, der Strumpf entglitt ihren Händen, sie verlor das Kind aus den Augen und schnarchte leise mit halbgeöffnetem Munde. Und es erwartete ungeduldig diesen Moment, mit dem sein selbständiges Leben begann. Es glaubte dann, in der ganzen Welt allein zu sein: es lief auf den Fußspiken von der Kinderfrau fort, sah nach, wo ein jeder schlief; es blieb stehen und beobachtete aufmertsam, wie jemand erwachte, ausspucte und im Schlafe etwas brummte. Dann stieg es mit bebendem Herzen auf die Galerie und lief auf den knarrenden Bretkern rundherum, kletterte auf den Taubenschlag, versteckte sich in die Tiefe des Gartens, lauschte dem Summen eines Räfers und folgte mit den Augen weit seinem Fluge durch die Luft; hörte es im Grase zirpen, suchte und fand die Rubestörer; es fing eine Libelle,

rik ihr die Flügel ab und sah, was aus ihr wurde, oder steckte einen Strobbalm in sie binein und beobachtete, wie sie mit biesem Anbängsel flog: er betrachtete voll Vergnügen, mit verhaltenem Atem, wie die Spinne das Blut der gefangenen Fliege aussaugte und wie das arme Opfer zwischen ihren Füßen zappelte und summte. Das Kind schloß damit. dak es sowohl das Opfer als auch die Beinigerin tötete. Dann kroch es in eine Rinne, grub darin berum und suchte sich Wurzeln, die es von der Rinde reiniate und voll Vergnügen af, sie den Apfeln und dem Eingesottenen der Mutter vorziehend. Es läuft auch aus dem Tor beraus: es möchte gerne in den Birkenbain: dieser scheint ihm so nabe zu sein, daß es ihn in fünf Minuten erreichen könnte, wenn es nicht ringsberum über den Weg, sondern geradeaus über die Rinnen, die Heden und die Gruben ginge; doch es fürchtet sich; man sagt, daß es dort Unholde, Räuber und wilde Tiere gibt. Es möchte auch gern zu dem Graben laufen; dieser ist nur fünfzig Rlafter vom Garten entfernt: das Rind ist schon zum Rand bingelaufen. kneift die Augen zu und will wie in den Krater eines Vulkans bineinblicken . . . Aber plöklich erstehen vor ihm all die Erzählungen und Überlieferungen, die über diesen Graben umgeben. Entseken erfakt es. es rennt balbtot und vor Angst zitternd zur Kinderfrau zurück und weckt sie auf. Sie schüttelte den Schlaf von sich, ordnete sich das Ropftuch, stedte ihre grauen Haarsträhne mit dem Finger barunter, gab sich den Anschein gar nicht geschlafen zu haben, blickte bald Rljuscha, bald die berrschaftlichen Fenster miktrauisch an und begann die Stricknadeln des auf ihren Knien liegenden Strumpfes ineinander zu steden.

Unterdessen begann die Hitze nach und nach ab-

zunehmen, in der Natur belebte sich alles; die Sonne näherte sich schon dem Walde. Und allmählich wurde die Stille im Hause gestört. Argendwo in einer Ede knarrte eine Tur. Man borte auf dem Hofe Schritte, auf dem Beuboden nieste jemand. Bald trug ein Mann, sich unter der Schwere beugend, einen ungeheueren Samowar eilig aus der Rüche vorüber. Man begann sich jum Tee zu versammeln. Der eine batte ein streifiges Gesicht und tränende Augen, der andere hatte vom Liegen auf den Wangen und Schläfen rote Flecken; ein dritter sprach nach dem Schlaf wie mit einer fremden Stimme. Das alles ichnauft. ächat, gähnt, krakt sich den Ropf und streckt sich, nur mit Mübe zur Besinnung kommend. Das Mittagessen und der Schlaf haben einen unstillbaren Durst erzeugt. Der Durst sengt die Reble; jeder trinkt bis zu zwölf Schalen Tee, doch auch das hilft nicht. Man seufzt und stöhnt; man nimmt zum Breiselbeer- und Birnenwasser und zum Rwaß Zuflucht. Manche belfen sich auch mit Medikamenten, um nur die Trodenheit in der Rehle zu beheben. Alle suchen Befreiung vom Durste, wie von einer Strafe Gottes; alle rennen berum, alle sind ermattet, wie eine Rarawane von Reisenden in der arabischen Wüste, die nirgends eine Wasserquelle findet.

Das Kind ist auch hier, bei seiner Mama. Es betrachtet die es umgebenden, seltsamen Gesichter und lauscht ihrem schläfrigem, trägen Gespräche. Es findet es lustig, sie anzuschauen, ein jeder von ihnen gesprochene Unsinn interessiert es. Nach dem Tee beschäftigen sich alle mit irgend etwas. Der eine geht zum Fluß und schreitet langsam am User entlang, indem er mit dem Fuße Steine ins Wasser wirst; ein zweiter setzt sich ans Fenster und fängt jede slüchtige Erscheinung mit den Augen auf.

Wenn eine Rate über den Hof läuft, oder eine Dohle vorbeifliegt, verfolgt der Beobachter die eine und die andere mit dem Blide und mit seiner Nasenspite, indem er den Ropf bald nach rechts, bald nach links wendet. So lieben manchmal Junde ganze Tage lang am Fenster zu sitzen, indem sie den Ropf in die Sonne legen und jeden Vorübergehenden genau mustern. Die Mutter erfaßt Fljuschas Ropf, legt ihn auf ihre Knie und kämmt ihm langsam das Haar, indem sie deren Weichheit bewundert und auch Nastassija Iwanowna und Stjepanida Tichonowna bewundern läßt, und spricht mit ihnen von Fljuschas Zukunst, wobei sie ihn zum Belden irgendeiner von ihr croichteten, glänzenden Epopöe macht. Die Anwesenden versprechen ihm

goldene Berge.

Doch es fing zu dunkeln an. In der Rüche prasselte wieder das Feuer und ertönte wieder das häufige Klopfen der Messer. Das Nachtessen wurde zubereitet. Die Dienerschaft hatte sich am Haustor versammelt, man hörte dort lachen und Balalaika spielen. Man spielte Haschen. Und die Sonne verbarg sich schon hinter dem Wald; sie warf noch ein paar warme Strahlen zurück, welche den ganzen Wald in einem feurigen Streifen durchschnitten und die Wipfel der Fichten in helles Gold tauchten. Dann erloschen die Strahlen allmählich. Der lette Strabl hing so lange, er bobrte sich wie eine feine Nadel in das Dicicht der Zweige; doch auch er er-Die Gegenstände verloren ihre Formen. Alles verschwamm zuerst in eine graue und dann in eine dunkle Masse. Das Singen der Vögel wurde immer schwächer, bald verstummten sie ganz. auker einem einzigen eigensinnigen, der gleichsam allen zum Troke inmitten der ringsberum berrschenden Stille in Awischenräumen eintonia allein zirpte.

boch dann ertönte sein Zirpen immer seltener und endlich pfiff auch er zum letten Male, schwach und tonlos, regte seine Flügel, indem er die Blätter um sich herum in Bewegung brachte... und schlief ein. Alles verstummte. Nur die Grillen zirpten noch lauter um die Wette. Von der Erde stiegen weiße Dämpfe auf und breiteten sich über die Wiese und den Fluß aus. Auch der Fluß wurde ruhiger, nach einer Weile plätscherte darin etwas zum letzen Male auf und er regte sich nicht mehr. Es roch nach Feuchtigkeit. Es wurde immer dunkler und dunkler.

Die Säume gruppierten sich zu Ungeheuern zusammen; im Walde wurde es unheimlich. Dort knarrte plöklich etwas, als wechselte eines von den Ungeheuern den Platz und ein trockener Zweig schien unter seinem Fuße zu knistern. Um Himmel leuchtete gleich einem lebendigen Auge der erste Stern hell auf, und in den Fenstern des Hauses

schimmerten Lichter.

Jett traten die Minuten der allgemeinen, seierlichen Stille in der Natur ein, jene Minuten, in denen der schöpferische Seist intensiver arbeitet und die poetischen Träume heißer lodern, in denen die Leidenschaften im Berzen heftiger flammen oder der Gram schmerzlicher wird und der Reim des verbrecherischen Sedankens schneller reift und in denen... in Oblomowka alle so fest und ruhig schlafen.

— Mama, komm spazieren, — sagt Iljuscha.

— Was dir einfällt, Gott sei mit dir! Wie kann man denn jett spazierengehen, — antwortete sie, — es ist seucht, du wirst nasse Füßchen bekommen; es ist auch gruselig, jett geht der Unhold durch den Wald, er trägt die kleinen Kinder fort.

— Wohin trägt er sie fort? Wie ist er? Wo

wohnt er? — fragte das Rind.

Und die Mutter ließ ihrer Phantasie freien Lauf. Das Kind lauscht ihr, die Augen öffnend und wieder schließend, die der Schlaf es endlich ganz überwältigt. Dann kam die Kinderfrau, nahm es von dem Schoße der Mutter und trug es, während es den Ropf schläfrig über ihre Schultern hängen ließ, ins Bett.

— Gott sei Dank, jest ist der Tag vorüber! — sagten die Oblomower, sich ins Bett legend, ächzend und ein Kreuz schlagend, — wir hätten ihn glücklich verlebt; gebe Gott, daß es morgen auch so ist! Gelobt sei der Herr!

Dann träumte Oblomow von einer anderen Zeit; er schmiegt sich an einem endlosen Winterabend änastlich an die Kinderfrau und sie flüstert ihm von einem unbekannten Lande zu, wo es weder Nacht noch Rälte gibt, wo immer Wunder geschehen, wo Milch und Honig fliekt, wo niemand das runde Rabr etwas tut und wo den ganzen lieben Tag lauter solche Helden wie Alja Aljitsch, und so schöne Mädchen, wie sie weder im Märchen wiederzugeben, noch mit der Feder zu beschreiben sind, berumspazieren. Port gibt es auch eine gute Rauberin, die manchmal in der Gestalt eines Hechtes erscheint und die sich irgendeinen stillen, arglosen Liebling auserwählt, mit anderen Worten irgendeinen Faulvelz, dem alle unrecht tun, und ihn ganz ohne Grund mit allerlei Schätzen überschüttet, und er ist nur und zieht die fertigen Rleider an und heiratet dann die unerhört schöne Militrissa Rirbitjewna. Das Kind verschlang gierig mit offenen Obren und Augen das Märchen. Die Kinderfrau oder vielmehr die Überlieferung vermieden in dem Märchen so geschickt alles, was in Wirklichkeit vortommt, daß Phantasie und Verstand, die sich vom Erdachten durchdringen lieken, bis zum Alter dessen

Sklaven blieben. Die Kinderfrau erzählte autmütig das Märchen vom dummen Zemelja, diese boshafte und tückische Satire auf unsere Vorfahren und vielleicht auch auf uns selbst. Und wenn der erwachsene Alia Aliitsch auch später erfährt, daß es weder Milchund Honigflusse, noch gute Zauberinnen gibt, wenn er auch lächelnd über die Märchen der Kinderfrau scherzt, ist sein Lächeln doch nicht aufrichtig, es wird von einem heimlichen Seufzer begleitet. Das Märchen hat sich bei ihm mit dem Leben verwebt, und er trauert manchmal unbewuft darüber, warum das Märchen nicht das Leben und das Leben kein Märden ist. Er träumt unwillkürlich von Militrissa Kirbitjewna; es zieht ihn immer dorthin, wo man den ganzen lieben Tag nur spazierengebt, wo es teine Sorgen und teine Traurigkeit gibt; er behält für immer die Neigung bei, auf dem warmen Ofen zu liegen, in einem fertigen, nicht durch Arbeit gewonnenen Rleide herumzugehen und auf die Rechnung der guten Zauberin zu essen. Auch Oblomows Vater und Großvater hatten in der Kindheit dieselben Märchen gehört, die in der stereotypen Ausgabe des Altertums von den Lippen der Kinderfrauen und Hofmeister Jahrhunderte und Generationen bindurch überliefert wurden.

Unterdessen läßt die Kinderfrau vor der Phan-

tasie des Kindes ein neues Bild erstehen.

Sie erzählt ihm von den Heldentaten unserer Achilles und Ulysses, von dem Mut eines Isja Muromez, eines Dobrinja Nikititsch, eines Aljoscha Popowitsch, eines Polkan und eines Wanderkrüppels, davon, wie sie durch Rußland gezogen sind, wie sie die unzähligen Heere der Ungläubigen geschlagen haben, wie sie darin wetteiserten, einen Relch grünen Weines auf einen Atemzug, ohne sich zu räuspern, zu leeren; dann sprach sie von den

bösen Räubern, von schlafenden Prinzessinnen, von versteinerten Städten und Menschen; zum Schlusse ging sie zu unserer Dämonologie, zu Toten, Un-

geheuern und Werwölfen über.

Mit der Einfachbeit und Gutmütiakeit eines Homer, mit derselben lebendigen Wahrheit der Details und Plastizität der Bilder überlieferte sie dem Gedächtnis und der Phantasie des Kindes die Aliade des russischen Lebens, die von unseren Homeriden in jenen nebelhaften Reiten erschaffen wurde, als der Mensch mit den Gefahren und den Gebeimnissen der Natur und des Lebens noch nicht vertraut war, als er noch vor dem Werwolf und dem Waldunhold zitterte, als er vor der ihn umgebenden Drangfal bei Aljoscha Bopowitsch Schuk suchte und als die Luft, das Wasser, der Wald und das Feld vom Wunder beherrscht wurden. Leben eines damaligen Menschen war gefahrvoll und unsicher; er brauchte nur die Schwelle des Hauses zu verlassen, um einem Unbeil zu begegnen; da konnte er jeden Augenblick von einem wilden Tiere zerrissen oder von einem Räuber erstochen werden, ein boser Tatare konnte ihm sein Gut rauben, oder er konnte auch spurlos, ohne irgendwelche Runde von sich zu senden, verschwinden.

Ober es erschienen plöglich Himmelszeichen, feurige Säulen und Rugeln; dort, über dem frischen Grabe flammt ein Feuer auf, oder im Walde scheint jemand mit einer Laterne herumzuspazieren, furchtbar zu lachen und mit den Augen in der Dunkelheit zu funkeln. Auch mit dem Menschen selbst geschah so viel Unbegreisliches; mancher lebte lange und glücklich, ohne daß ihm etwas geschah, und plöglich begann er ganz unverständlich zu reden oder mit einer ganz anderen Stimme zu schreien, oder er irrte auch schlafend in der Nacht

herum; ein anderer bekam plöglich Krämpfe und wälzte sich auf dem Boden. Und bevor so etwas geschah, krähte ein Huhn mit der Stimme eines Hahnes, und eine Krähe krächzte über dem Dache. Der schwache Mensch war ganz hilflos, während er sich entsetzt im Leben umschaute, und suchte in seiner Phantasie nach dem Schlüssel zu den Geheimnissen der ihn umgebenden und der eigenen Natur.

Und vielleicht führte die Schläfrigkeit und beständige Rube des trägen Lebens, der Mangel an Bewegung und an wirklichen Angsten, Abenkeuern und Gefahren den Menschen dazu, anstatt der Wirklichteit eine andere, erdachte Welt zu erschaffen und darin sich seine Phantasie tummeln und ergöken zu lassen oder nach der Erklärung der einfachen Verkettung der Umstände und der Ursachen der Erscheinung außerhalb der Erscheinung selbst zu suchen. Unsere armen Vorfahren haben wie berumtastend gelebt; sie beflügelten nicht ihren Willen und hemmten ihn auch nicht, und dann wunderten sie sich und entsetten sich über das Bose und über die Unbequemlickteit ihres Lebens und wollten alles Unverständliche bei den stummen und unklaren Hieroglyphen der Natur erfragen. Der Tod wurde für sie durch den vor kurzem zuerst mit dem Ropfe und nicht mit den Füßen aus dem Tore hinausgetragenen Toten verursacht; eine Feuersbrunst — weil der Hund drei Nächte unter dem Fenster geheult hatte; und sie richteten ihre ganze Sorge darauf, dak man den Toten mit den Füken zuerst aus dem Tore hinaustrug, und dabei aßen sie dasselbe und ebensoviel und schliefen wie bisher auf Gras; der heulende Hund wurde geschlagen oder fortgejagt, und die Funken des Rienspans wurden wie bisher in die Rite des faulenden Fugbodens geworfen. Und der Russe liebt es bis heute, inmitten des ihn umgebenden, strengen, phantasielosen Lebens an die verlockenden Sagen des Altertums zu glauben, und er wird sich von diesem Glauben

vielleicht noch lange nicht lossagen.

Andem der Knabe den Märchen der Kinderfrau von unserem goldenen Vlies, von dem "Wundervogel" lauschte und sie ibm von den undurchdringlichen Mauern und den Gebeimverlieken des Rauberschlosses erzählte, suchte er seinen Mut anaufachen, indem er sich an die Stelle der Kelden sekte, und es überlief kalt seinen Rücken, oder er litt an dem Mikgeschicke des Rühnen. Ein Märchen folgte dem andern. Die Kinderfrau erzählte voll Feuer, bilderreich gestaltend und ganz hingerissen, an manchen Stellen wurde sie von Begeisterung erfüllt, weil sie zur Kälfte selbst an die Märchen glaubte. Die Augen der Alten leuchteten: ihr Ropf zitterte vor Erregung: die Stimme erstreckte sich auf sonst ungewohnte Tone. Das Kind schmiegte sich an sie mit Tränen in den Augen, von unerklärlicher Angst erfaßt. Wenn von den um Mitternacht aus den Gräbern steigenden Toten, oder von den in der Gefangenschaft des Ungeheuers schmachtenden Opfern oder vom Bären mit dem Holzfuke. der durch die Dörfer und Flecken wandert und seinen abgehauenen Fuß sucht, die Rede war, knisterten die Haare des Kindes vor Entseken; die kindliche Phantasie erstarrte bald und flammte bald wieder auf; in ihm spielte sich ein guälender, schmerzlich-süker Vorgang ab: die Nerven spannten sich wie Saiten. Wenn die Kinderfrau düster die Worte des Bären wiederholte: "Anarre, knarre, Lindenfuß: ich gebe durch die Fleden, ich gebe durch die Dörfer, alle Frauen schlafen, nur eine Frau schläft nicht, sie sitt auf meinem Felle, tocht mein Fleisch, spinnt mein Saar" usw. und wenn

der Bar endlich in die Hutte trat und im Begriffe war, den Dieb, der ihm sein Bein geraubt hatte, zu packen, hielt das Kind es nicht länger aus, es stürzte sich zitternd und quietschend in die Arme der Kinderfrau und lachte dabei laut vor Freude, daß es sich nicht in den Krallen des Tieres, sondern auf der Ofenbank, neben der Kinderfrau, befand. Die Phantasie des Knaben wurde von seltsamen Gespenstern bevölkert; Ungst und Bangigkeit batten sich für lange Zeit, vielleicht für immer in seiner Seele eingenistet. Er blickt traurig um sich, sieht im Leben nichts als Unbeil und Gefahren und träumt immer von jenem Zauberland, wo es weder Unglud, noch Sorgen, noch Traurigkeit gibt. wo Militrissa Kirbitiewna lebt, wo man so aut bewirtet und umsonst bekleidet wird.

Das Märchen hält in Oblomowka nicht nur die Rinder, sondern auch die Erwachsenen bis ans Ende des Lebens in seinem Bann. Alle im Hause und im Dorf, vom gnädigen Herrn und seiner Frau angefangen bis zum stämmigen Schmied Taraf alle zittern sie vor etwas an einem dunklen Abend. Jeder Baum verwandelt sich dann in einen Riesen, jeder Busch in eine Räuberhöhle. Das Rlappern des Fensterladens und das Heulen des Windes im Rauchfang machte die Männer, die Frauen und die Kinder erblassen. Niemand ging am Preikönigstag nach zehn Uhr abends allein aus dem Tor binaus: ein jeder fürchtete sich, in der Nacht vor Ostern in den Stall zu geben, da er dort einen Robold anzutreffen fürchtete. In Oblomowka glaubte man an alles: an Werwölfe und Gespenster. Wenn man ihnen erzählte, daß eine Heugarbe auf dem Felde berumspaziert sei, würden sie, ohne weiter nachzudenken, daran glauben; wenn jemand das Gerücht verbreiten wollte, das sei kein Hammel, sonbern etwas anderes, oder daß Marfa oder Stjepanida eine Here sei, würden sie sich sowohl vor dem Hammel als auch vor Marfa fürchten; es würde ihnen nie einfallen, zu fragen, warum der Hammel tein Hammel mehr sei und warum Marfa sich in eine Here verwandelt habe, und sie würden noch über denjenigen herstürzen, der daran zu zweiseln gewagt hätte — so start war der Glauben an das Munderbare in Obsomowfa!

Alia Aliitsch wird ja später sehen, daß die Welt einfach eingerichtet ist, daß die Toten nicht aus den Gräbern steigen, daß Riesen, sowie sie sich zeigen. auf den Kahrmarkt kommen und dak Räuber ins Gefänanis gesperrt werden: wenn aber der Glaube an die Gespenster auch verschwindet, bleibt doch ein Überrest von Angst und unfagbarer Bangigkeit zurud. Ilja Iljitsch hat erfahren, daß es keine Ungeheuer gibt, die Unbeil anrichten, er weiß aber kaum, wodurch es verursacht wird, erwartet bei iedem Schritt etwas Schreckliches und fürchtet sich: auch jekt noch zittert er, von einer unbezwinglichen. in der Kindheit in seine Seele gesäten Bangigkeit erfakt, wenn er im dunklen Rimmer bleibt oder einen Toten sieht: er lacht des Morgens über seine Anast und erbleicht wieder am Abend.

Dann sah sich Isia Zljitsch als dreizehn-, vierzehnjährigen Anaben. Er lernte schon im Fleden Werchljowo, fünf Werst von Oblomowta entsernt, beim dortigen Verwalter, dem Deutschen Stolz, der für die Kinder der Edelleute der Umgegend ein kleines Pensionat eingerichtet hatte. Er hatte einen eigenen Sohn, Andrej, der fast im selben Alter wie Oblomow war, und noch einen Anaben, den er aufgenommen hatte, der fast niemals lernte, sondern meistens an Strofeln litt und die ganze Kindbeit mit verbundenen Augen oder Obren verbrachte; er weinte heimlich, weil er nicht bei der Großmutter, sondern in einem fremden Jause inmitten von Bösewichtern lebte, weil niemand ihn liebtoste und niemand ihm seinen Lieblingstuchen bacte. Außer diesen Kindern gab es keine anderen in der Bension.

Vater und Mutter mußten sich darein fügen und den Wildfang Aljuscha lernen lassen. Das kostete Tränen, Heulen und Launen. Endlich führte man ibn fort. Der Deutsche war ein tüchtiger, strenger Mensch, wie fast alle Deutsche. Vielleicht hätte Aljuscha bei ihm auch etwas Ordentliches gelernt. wenn Oblomowka von Werchliowo 500 Werst entfernt gewesen wäre. Wie sollte er aber so lernen? Der Reiz der Oblomower Umgebung, Lebensweise und Gewohnheiten erstreckte sich bis nach Werchljowo; auch bort war ja einst Oblomowta gewesen; dort atmete alles, außer dem Stolzschen Hause, dieselbe Trägheit. Ungekünsteltheit der Sitten. Rube und Reglosigkeit aus. Der Verstand und das Herz des Kindes waren von allen Bildern. Szenen und Sitten dieses Lebens erfüllt, bevor er das erste Buch in die Rand betam. Und wer weik, wie früh die Entwicklung des geistigen Rernes im kindlichen Hirn beginnt? Wie kann man das Reimen der ersten Begriffe und Eindrücke in der kindlichen Seele verfolgen? Vielleicht während das Kind die Worte noch kaum aussprach oder auch noch gar nicht aussprach und selbst noch nicht geben konnte und nur alles mit jenem starren, stummen tindlichen Blid betrachtete, den die Erwachsenen stumpf nennen, sah es und erriet es schon die Bedeutung und den Zusammenhang der Erscheinungen der es umgebenden Sphäre, gestand das nur weder sich selbst noch andern ein. Vielleicht bemerkte und verstand Aljuscha schon längst, was in seiner Gegen-

wart gesprochen und getan wurde: wie sein Papa in Blüschhosen und einer wattierten braunen Tuckjoppe den langen, lieben Tag mit den Händen auf dem Rücken aus einer Ede in die andere gebt. Tabak schnupft und sich schneuzt, und die Mutter vom Raffee zum Tee und vom Tee zum Mittagessen übergebt: wie es dem Vater niemals zu kontrollieren einfällt, wieviel Sarben gemäht worden sind und eine etwaige Fahrlässigkeit zu bestrafen. wie er aber, wenn ihm sein Taschentuch nicht schnell genug gereicht wird, über Unordnung schimpft und das ganze Haus auf den Ropf stellt. Vielleicht hatte sein kindlicher Verstand längst beschlossen, dak man so und nicht anders leben sollte, als die Erwachsenen um ihn herum lebten. Ja, wie sollte er auch einen anderen Beschluk fassen? Und wie lebten die Erwachsenen in Oblomowta?

Stellten sie sich die Frage, wozu das Leben ihnen gegeben war? Gott weiß! Und wie beantworteten sie diese? Wahrscheinlich gar nicht. Das erschien ibnen sehr einfach und klar. Sie batten nichts von einem sogenannten mübevollen Leben gebort, von Menschen, die guälende Sorgen in der Brust trugen, die aus irgendeinem Grunde von einem Ort zum andern über das Antlik der Erde irrten, oder ihr Leben der ewigen, endlosen Arbeit weihten. Die Einwohner von Oblomowka glaubten auch nicht recht an seelische Stürme; sie hielten den Kreislauf des ewigen Strebens irgendwohin und nach irgendwas nicht für das wahre Leben; sie fürchteten sich por dem Drang der Leidenschaften wie vor dem Feuer, und während bei anderen Menschen der Rörper durch die vulkanische Arbeit der inneren seelischen Flamme schnell aufgebraucht wurde, rubte die Seele der Oblomower friedlich, ohne Störungen im weichen Rörper. Das Leben zeichnete sie weber burch frühzeitige Furchen, noch durch zerrüttende moralische Schläge und Leiden. Diese guten Menschen faßten das Leben nicht anders als ein Ideal der Ruhe und Untätigkeit auf, das ab und zu durch allerlei unangenehme Zufälle, wie Krankheiten, Verluste, Streitigkeiten und unter anderem durch Arbeit gestört wurde. Sie ertrugen die Arbeit als eine Strase, die noch unseren Vorvätern auferlegt wurde, die sie aber nicht lieben konnten und von der sie sich bei jeder Gelegenheit befreiten, da sie das für möglich und sogar für nötig hielten.

Sie brachten sich niemals durch irgendwelche nebelhafte geistige ober moralische Fragen in Verwirrung; darum erfreuten sie sich auch immer des Frohlings und einer blübenden Gesundheit, darum lebten sie dort so lange; die Männer erinnerten mit vierzig Jahren an Jünglinge; die Greise tämpften nicht mit einem schweren, qualvollen Tob, sondern starben gleichsam verstohlen, erstarrten still und bauchten unmerklich ihren letten Seufzer aus. nachdem sie unerhört lange gelebt batten. Darum beißt es auch, daß die Menschen früher träftiger waren. Ja, sie waren in der Tat kräftiger. Früher beeilte man sich nicht, dem Kinde den Sinn des Lebens zu erklären und es dazu wie zu etwas sehr Rompliziertem und Ernstem vorzubereiten; man qualte es nicht mit Büchern, welche im Ropf eine Menge von Fragen erzeugen, die am Hirn und Herzen nagen. Die Norm des Lebens war fertig und war ihnen von den Eltern beigebracht worden. die sie ebenfalls fertig vom Grokvater und dieser vom Urgroßvater mit dem Vermächtnis übernommen hatten, über deren Unberührtheit und Reiligkeit wie über das Feuer der Vesta zu wachen. Wie alles bei Lebzeiten der Großpäter und Väter getan wurde, so wurde es auch unter Alja Aliitschs Vater

und so wird es vielleicht bis heute in Oblomowka

getan.

Worüber hatten sie benn zu sinnen und sich zu erregen, was zu ergründen und welche Ziele zu erreichen? Das alles war unnötig. Das Leben rann wie ein ruhiger Fluß an ihnen vorbei, sie brauchten nur am Ufer dieses Flusses zu bleiben und die unvermeidlichen Erscheinungen zu beobachten, welche ungerusen der Reihe nach vor

einem jeden von ihnen erstanden.

Und auch der Phantasie des schlafenden Alja Aliitich zeigten sich ebenfalls der Reihe nach, gleich lebenden Bildern, die drei Hauptmomente des Lebens, die sich ebensowohl in seiner Familie, wie auch bei den Verwandten und Bekannten abspielten: Geburt, Hochzeit und Begräbnis. folate eine bunte Brozession ihrer freudigen und traurigen Unterabteilungen: Taufen, Namenstage. Familienfeste, Fastenanfang und Ende, geräusch-Diners. Familienbesuche, polle Bearükungen. offizielle Tränen und Lächeln. Gratulationen. Alles wurde so genau, so ernsthaft und feierlich erfüllt. Er sab sogar bekannte Personen vor sich und ihren Ausdruck bei verschiedenen Gelegenbeiten, ihre Besoratheit und Geschäftigkeit. Wenn man ihnen eine noch so kikliche Heiratsvermittlung. eine noch so feierliche Hochzeit oder einen Geburtstag einzurichten übergeben hätte, würden sie alles nach allen Regeln, ohne die geringste Fahrlässigteit besorgt haben. Warum es sich darum handelte. welcher Plat einem jeden der Anwesenden anzuweisen war, wie und was aufgetragen werden sollte, wer mit wem während der Beremonie zu fahren hatte, wie man sich bei irgendeinem Vorzeichen verhalten mußte, dagegen ward in Oblomowta nie auch nur der geringste Verstok begangen.

Verstand man dort etwa nicht ein Kind aufzuziehen? Man braucht sich nur anzuschauen, was für rosige und gewichtige Rupidos die dortigen Mütter tragen und führen. Sie bestehen darauf, daß die Kinder dick, weiß und gefund sein mussen. Sie werden dem Frühling abschwören und nichts davon wissen wollen, wenn sie bei seinem Antritt nicht eine Lerche gebaden baben. Wie sollten sie das alles nicht wissen und nicht erfüllen? Das ist ibr ganzes Leben und Wissen, darin sind alle ihre Leiden und Freuden. Sie gehen darum jeder anderen Sorge und Trauer aus dem Wege, weil ihr Leben immer von diesen unvermeidlichen Urereignissen erfüllt war, die ihrem Verstand und ihrem Herzen unendliche Nahrung boten. Sie erwarteten mit Heraklopfen irgendeinen Vorgang, ein Festessen, eine Beremonie, um später, nachdem der Mensch getauft, verheiratet oder begraben war, ihn selbst und sein Schicksal zu vergessen und sich in ihre gewohnte Apathie zu versenken, aus der sie durch einen neuen ähnlichen Fall, einen Geburtstag, eine Hochzeit usw. aufgerüttelt wurden. Gowie ein Kind geboren wurde, war die erste Sorge der Eltern, wie man am genauesten, ohne das geringste zu vergessen, alle vom Anstand geforderten Beremonien, in diesem Falle das Taufessen, bewertstelligen sollte: dann begann die sorgfältige Vflege des Kleinen. Die Mutter stellte sich und der Kinderfrau die Aufgabe: ein gesundes Kind aufzuziehen, es vor Erkältung, por einem bosen Blick und anberen feindlichen Umständen zu hüten. Man war voll Eifer darum besorgt, daß das Kind stets lustig sei und viel esse. Sowie der Bursche auf den Füßen stehen, d. h. sobald er der Kinderfrau entraten kann. schleicht sich schon in das Herz der Mutter der heimliche Wunsch, für ihn eine möglichst gesunde, rotbadige Gefährtin zu finden. Es beginnt wieder eine Epoche der Zeremonien, der Festessen, und endlich kommt die Jochzeit. Darauf konzentriert sich das ganze Pathos des Lebens. Dann beginnen wieder die Wiederholungen. Das Gebären von Kindern, die Zeremonien und Festessen, die Segrädnis die Szenerie ändert; das geschieht aber nicht für lange Zeit. Die einen Personen machen den anderen Platz, die Kinder werden zu Jünglingen und zugleich zu Bräutigamen, sie heiraten, sehen ähnliche Geschöpfe in die Welt — und nach diesem Programm zieht sich das Leben als ein ununterbrochenes, eintöniges Gewebe hin und zer-

reißt unmerklich, am Grabe angelangt.

Zwar drängten sich ihnen manchmal auch andere Sorgen auf, doch die Einwohner von Oblomowta nahmen sie meistens mit stoischer Reglosigkeit auf, und nachdem die Sorgen eine Weile über ihren Häuptern gefreist waren, flogen sie weiter. wie Vögel, die an eine glatte Wand beranfliegen und. da sie keinen Unterschlupf finden, an den barten Stein vergeblich mit den Flügeln schlagen und dann weiterfliegen. So fiel z. B. eines Tages ein Teil der Galerie an der einen Seite des Rauses berab und begrub unter seinem Schutt eine Sluckhenne mit ihren Rüchlein; auch Antips Frau, Arinia, die sich gerade mit der Spinnbank unter die Galerie geseht hatte, hätte ihr Teil abbekommen, aber sie ging gerade in dem Augenblick ein Flachsbundel holen. Im Sause wurde Alarm geschlagen. Alle, klein und groß, kamen herbeigelaufen und entsetten sich bei der Vorstellung, daß statt der Henne mit ihren Rüchlein bier die Gnädige selbst mit Ilja Fliitsch hätte spazierengehen können. Alle schrien auf und begannen einander vorzuwerfen. wieso es ihnen nicht längst eingefallen war: dem

einen, daran zu erinnern, dem zweiten, die Reparatur anzuordnen, dem dritten, die Reparatur vorzunehmen. Alle wunderten sich darüber, daß die Galerie abgestürzt war, und dabei hatten sie sich am Tage zuvor gewundert, dak sie sich noch so lange hielt! Zest begannen Gorgen und Beratungen, wie die Sache wieder in Ordnung zu bringen sei: man bedauerte die Gluckenne mit den Rücklein und ging langfam auseinander, nachdem man streng verboten batte, Alja Aljitsch an die Galerie beranzulassen. Dann befahl man nach etwa drei Wochen Andjuschta, Pjetruschta und Wassita die herabgestürzten Bretter und Geländer zu den Scheunen hinzuschleppen, damit sie nicht im Wege lagen. Dort verblieben sie bis zum Frübling. Zedesmal, wenn der alte Oblomow sie aus dem Fenster erblickte, erfüllte ihn der Gedanke an die Reparatur mit Gorge; er ließ den Zimmermann kommen, begann sich mit ibm zu beraten. was vorzuziehen sei, der Bau einer neuen Galerie oder die Demolierung der Überreste; dann schickte er ihn mit den Worten nach Hause: "Geh nur, ich werd's mir überlegen!" Das dauerte so lange, bis Wassika oder Motika dem Herrn berichtete, daß, als er diesen Morgen auf die Überreste der Galerie stieg, die Eden von den Mauern weit wegstanden und jeden Augenblick wieder abstürzen konnten. Dann wurde der Rimmermann zu einer endaultigen Beratung gerufen, deren Ergebnis der Beichluß war, den übergebliebenen Teil der Galerie porläufig mit den alten Bruchstücken zu stüten, was auch bis zum Ende desselben Monats erfüllt murde.

— Die Galerie ist ja wieder wie neu! — sagte der Alte zu seiner Frau. — Schau einmal, wie schön Fjedot die Balken verteilt hat, wie die Säulen am Hause des Abelsmarschalls! Zett ist's in Ord-

nung, und für lange Beit.

Jemand erinnerte ihn daran, daß man bei dieser Gelegenheit auch das Haustor und die Stiege reparieren könnte, weil nicht nur die Ragen, sondern auch die Schweine durch die Stusen in den Keller trochen.

— Ja, ja, das sollte man, — antwortete Ilja Zwanowitsch besorgt und ging sofort die Stiege

besichtigen.

— Sie wadelt wirklich! — sagte er und brachte die Stiege mit dem Fuß wie eine Wiege ins Wadeln.

— Sie hat ja auch damals gewackelt, als man

sie gemacht hat, — bemerkte jemand.

— Und hat es etwas geschadet? — antwortete Oblomow; — sie ist nicht auseinandergefallen, trozdem sie seit seczehn Jahren nicht repariert wurde. Luka hat sie damals gut gedaut!... Das war ein Zimmermann, wie er sein soll... er ist schon tot — Gott hab' ihn selig! Heutzutage sind die Leute nichts mehr wert; sie können so etwas nicht nachmachen.

Und er wandte seine Augen zur Seite ab, und die Stiege soll, wie man sagt, bis heute wackeln

und noch immer nicht zerfallen sein.

Luka scheint wirklich ein tüchtiger Zimmermann

gewesen zu sein.

Man muß den Herrschaften übrigens Gerechtigteit widerfahren lassen. Manchmal konnten sie bei einem Unglück oder einer Unannehmlichkeit in große Unruhe und sogar in Erregung und Jorn geraten. Wie hatte man nur das oder jenes vernachlässigen und beim Alten lassen können? Man muß gleich irgendwelche Maßregeln ausbieten. Und man spricht von nichts anderem, als nur davon, wie man z. B. die Brude, die über den Graben führt, reparieren soll, oder wie der Garten an einer Stelle zu umzäunen ist. damit das Vieb die Bäume nicht schädigt. benn ein Teil des Gebeges ift gang auf der Erde. Alja Awanowitsch liek sich durch seine Sorgsamkeit sogar so weit binreißen, daß er einmal im Garten berumspazierend das Gebege eigenhändig ächzend und stöhnend in die Höhe hob und dem Gärtner befahl, schnell zwei Pfähle binzustellen. Dant dieser Anordnung Oblomows blieb das Gehege den ganzen Sommer so steben und wurde erst im Winter durch den Schnee wieder umgeworfen. Endlich ging man sogar so weit, auf die Brücke drei neue Bretter zu legen, gleich nachdem Antip mit dem Pferd und dem Fak in den Graben gefallen war. Er war nach dem Fall noch nicht einmal ganz bergestellt. als die Brude schon wieder neu bergerichtet war. Die Rühe und Ziegen hatten durch den neuen Fall des Geheges im Garten auch nicht viel gewonnen. Sie hatten nur die Rohannisbeerstauden abgenagt und erst den zehnten Lindenbaum in Angriff genommen, ohne noch die Apfelbäume erreicht zu baben, als der Befehl erlassen wurde, das Gebege ordentlich wieder binzustellen und es sogar mit einer Rinne zu umgeben. Die beiden Rube und die Biege, die auf frischer Tat ertappt wurden, kriegten ihr Teil ab. Man bleute ihnen gehörig die Seiten durch!

Isia Isiitsch träumte noch von dem großen dunklen Salon im Elternhause, mit alten Lehnstühlen aus Erlenholz, die immer mit Überzügen bedeckt waren, mit einem ungeheuren, plumpen und harten Sosa, das mit verblaßtem, fleckigem, blauem Berkan gepolstert war, und mit einem großen Ledersauteuil.

Der lange Winterabend beginnt. Die Mutter sitzt mit eingezogenen Füßen auf dem Sofa und strict trace einen Rinderstrumpf, indem sie gabnt und sich ab und zu mit der Stricknadel den Ropf tratt. Neben ibr siten Nastassia Awanowna und Pjelageja Ignatjewna, steden ibre Nase in die Arbeit und nähen fleißig etwas zu den Feiertagen für Iljuscha, ober für seinen Vater ober für sich selbst. Der Vater gebt mit den Banden auf dem Rücken im Rimmer auf und ab und ist dadurch sebr befriedigt, oder er sett sich in einen Lehnstuhl und beginnt, nachdem er eine Weile gesessen bat, wieder berumzugeben, aufmerksam dem Widerhall seiner Schritte lauschend. Dann schnupft er Tabat, schneuxt sich und schnupft wieder. Im Zimmer brennt dunkel eine einzige Unschlittkerze, und auch das wird nur an Winter- und Berbstabenden zugelassen. Un den Sommerabenden bestrebten sich alle ohne Rerzen, bei Tageslicht schlafen zu geben und aufzustehen. Das wurde teils aus Gewohnheit, teils aus Sparsamkeitsrücksichten getan. Die Oblomower geizten sebr mit jedem Gegenstand, der nicht im Rause erzeugt, sondern durch Kauf erworben wurde. würden sehr gastfreundlich einen prachtvollen Trutbahn oder ein Dukend junger Hühner zur Ankunft eines Sastes abstechen, würden aber keine überflussige Rosine in die Speisen legen und erblassen, wenn derselbe Sast sich eigenmächtig das Slas mit Wein vollschenkte. Übrigens kam dort ein solches Vergeben fast gar nicht vor; das tat böchstens irgendein Waghals, ein in der öffentlichen Meinung verlorener Mensch; ein solcher Gast wurde gar nicht in den Hof hereingelassen. Nein, dort herrschten andere Sitten. Der Sast rührte dort nichts an, bevor er dreimal genötigt worden war. Er wußte sehr wohl, daß das einmalige Nötigen eber die Bitte einschloß, vom angebotenen Gericht oder Wein abzustehen, als sie zu kosten. Man zündete

auch nicht für einen jeden zwei Kerzen an. Rerzen wurden in der Stadt für bares Geld getauft und wurden wie alle getauften Sachen von der Kausfrau selbst binter Schlok und Riegel aufbewahrt. Die Stummeln wurden forgfältig gezählt und aufgehoben. Überhaupt liebte man es dort nicht Geld auszugeben, und so notwendig man einen Gegenstand auch brauchte, gab man dafür nur mit großem Berzweh und nur dann Geld aus. wenn die Ausgabe unbedeutend war. Das Bezablen eines großen Geldbetrages wurde von Stöbnen. Weinen und Schimpfen begleitet. Die Oblomower willigten eber ein, Unbequemlichkeiten aller Art zu ertragen, und gewöhnten sich sogar, diese nicht mehr als solche anzusehen, als Geld auszugeben. Darum ist das Sofa im Salon längst fledig, darum beißt auch Ilja Iwanowitschs Fauteuil nur Ledersessel, in Wirklichkeit besteht er halb aus Bast und halb aus Striden; vom Leder ist nur auf der Lebne ein Fleck geblieben, und das übrige ist schon vor fünf Jahren in Stude zerfallen und hat sich abgeschält: darum ist vielleicht das Haustor noch immer schief und wadelt die Stiege. Wenn man aber für etwas. es mochte noch so notwendig sein, auf einmal zwei-, drei-, fünfhundert Rubel zahlen sollte, erschien ihnen das wie ein Selbstmord. Als der alte Oblomow hörte, daß einer der jungen Gutsbesitzer der Umgegend nach Mostau gereist war und dort für ein Dukend Hemden dreihundert Rubel, für Stiefel fünfundzwanzig Rubel und für eine Weste zur Hochzeit vierzig Rubel gezahlt hatte, schlug er ein Kreuz und sagte schnell, man musse einen solchen Rerl ins Gefängnis steden. Sie waren überhaupt für die Theorien der Sozialwissenschaften von der Notwendigkeit einer raschen und lebhaften Birkulation des Rapitals, von der verstärtten Produktivität und

bem Austausch der Produtte taub. Sie glaubten in ihrer Einfalt, die einzige Verwendung des Rapitals wäre, es im Roffer liegen zu lassen, was sie denn auch taten.

Auf den Lebnstülen des Salons siken und schnaufen in verschiedenen Stellungen die Bewohner oder die gewohnten Gäste des Hauses. Unter den Anwesenden herrscht zum größten Teile tiefes Schweigen. Man sieht einander täglich, die gegenseitigen geistigen Schäke sind erschöpft und erforscht, und von auken erbält man nur wenig Neues. Es ist still: man bort nur die Schritte der schweren, zu Hause angefertigten Stiefel Ilja Iwanowitsche, aukerdem tidt der Bendel der Wanduhr dumpf im Gehäuse und der von Zeit zu Zeit von Vielageja Agnatjewna oder von Nastassja Iwanowna mit der Hand oder mit den Zähnen abgerissene Faden stört die tiefe Stille. So veraebt manchmal eine balbe Stunde, die durch nichts anderes als durch das laute Gähnen von irgend jemand unterbrochen wird, der dann den Mund bekreuzigt und saat: "Der Herr erbarme sich!" Nach ihm gähnt sein Nachbar, dann öffnet der nächste langsam, wie auf ein Rommando, den Mund und so weiter: das ansteckende Spiel der Luft in der Lunge macht die ganze Runde, wobei manchem die Tränen tommen. Oder Ilia Awanowitich tritt ans Fenster, blickt binaus und sagt mit einiger Verwunderung: "Es ist erst fünf Uhr, und draußen ist schon so dunkell" — Ra, — antwortet irgend jemand, — um diese Reit ist es immer dunkel; jest beginnen die langen Abende.

Und im Frühling wundert und freut man sich, daß lange Tage beginnen. Wenn man sie gefragt hätte, wozu sie diese langen Tage brauchen, würden sie es selber nicht gewukt haben.

Und dann schweigen sie wieder. Dann beginnt irgendwer die Kerze zu puten und löscht sie plötlich aus — alles kommt in Bewegung: "Das bedeutet einen unverhofften Gast!" sagt sicher jemand. Manchmal wird dieser Vorfall zum Ausgangspunkt eines Gespräches.

— Was könnte das für ein Gast sein? — sagte die Jausfrau, — vielleicht gar Nastassia Fadjewna? Ach, das wäre schön! Aber nein; sie wird vor dem Feiertag nicht kommen. Das wäre eine Freude! Wie wir uns da umarmen und zusammen weinen würden. Wir würden die Früh- und die Mittagmesse zusammen halten... Ich kann ihr aber nicht nachkommen! Trozdem ich jünger din, kann ich nicht so lange stehen!

— Wann ist sie benn von uns abgereist? — fragte Isa Iwanowitsch — mir scheint, nach bem

Eliastag!

— Was du da sagst, Ilja Iwanowitsch! Du verwechselst immer alles. Sie hat nicht einmal den Sjemit\*) abgewartet! — verbesserte die Frau.

— Mir scheint, sie war hier zu den Petrifasten,

— entgegnete Ilja Iwanowitsch.

— Du machst es immer so! — sagte die Frau vorwurfsvoll, — du streitest und stellst dich dabei ganz bloß...

— Warum soll sie denn nicht zu den Petrifasten bier gewesen sein? Man hat damals noch immer Birogen mit Bilzen gebacken, sie liebt das...

— Das war ja Marja Onissimowna. Die liebt Pirogen mit Pilzen — wieso weißt du das nicht mehr? Und auch Marja Onissimowna war nicht bis zum Eliastag, sondern bis zum heiligen Prochor und Nikonor bei uns auf Besuch.

<sup>\*)</sup> Sjemit — Donnerstag nach Oftern, Feiertag.

Sie berechneten die Zeit nach den Feiertagen, den Jahreszeiten, nach den verschiedenen Ereignissen im Hause und in der Familie, ohne jemals auf den Monat oder das Datum hinzuweisen. Das geschah teilweise auch deshalb, weil außer Oblomow selbst alle anderen sowohl die Benennung der Monate als auch die Reihenfolge des Datums verwechselten.

Der besiegte Ilja Iwanowitsch schweigt, und die ganze Gesellschaft beginnt wieder vor sich hinzudämmern. Iljuscha, der sich hinter den Rücken der Mutter verkrochen hat, döselt auch vor sich hin

oder schläft manchmal ganz ein.

— Ja, — sagt dann jemand von den Sästen tief seufzend, — Marja Onissimownas Mann, der verstorbene Wassilij Fomitsch, war, Gott habe ihn selig, so gesund und ist doch gestorben! Er hat nicht einmal sechzig Jahre gelebt; so einer hätte hundert Jahre leben sollen!

— Wir werden alle sterben, wann ein jeder von uns sterben wird, das ist Gottes Wille! — entgegnet Pjelageja Ignatjewna seufzend. — Die einen sterben und bei Chlopows soll man kaum Beit zum Taufen haben; man sagt, Anna Andrjewna ist schon wieder niedergekommen — zum sechstenmal.

— Jest geht es noch, — sagte die Hausfrau, — wieviel Scherereien wird's aber erst geben, wenn ihr Bruder heiratet und Kinder bekommt! Auch die jüngeren wachsen heran und müssen auch heiraten; man muß dort die Töchter verheiraten, und wo gibt es hier Bräutigame? Jest wollen ja alle eine Mitgift und noch dazu in barem Geld...

— Worüber sprecht ihr? — fragte Ilja Iwano-

witsch herantretend.

— Wir sprechen darüber, daß... und man wiederholt ihm das Gespräch.

— So ist das menschliche Leben! — bemerkt Ilja Iwanowitsch belehrend, — der eine stirbt, der zweite wird geboren, der dritte heiratet, und wir werden immer älter. Ein Tag gleicht ebensowenig dem andern, wie ein Jahr dem andern! Warum ist das so? Wie schön wäre es, wenn jeder Tag so wie der gestrige und gestern wie morgen wäre!... Es ist traurig, wenn man darüber nachdenkt.

— Der Alte altert und der Junge wächst, — saate jemand in der Ede mit schläfriger Stimme.

— Man muß mehr zu Gott beten und über nichts nachdenten! — bemerkte die Jausfrau streng.

— Das ist wahr, das ist wahr, — antwortete Isja Iwanowitsch schnell und ängstlich, nachdem er zu philosophieren versucht hatte, und begann wieder auf und ab zu geben.

Man schweigt wieder lange Zeit; es ist nur das Zischen des durch die Nadel hin und her gezogenen Zwirns zu hören. Manchmal bob die Hausfrau

das Schweigen auf.

— Ja, es ist draußen duntel, — sagt sie. — Wenn wir, so Gott will, die Feiertage erleben, werden die Verwandten auf Besuch kommen, dann wird es lustig sein und die Abende werden unmerklich vergehen. Wie lustig es wäre, wenn Malanja Pjetrowna käme! Was sie für Einfälle hat! Zinn gießen, Wachs schmelzen und vor das Haustor lausen; sie bringt mir alle Mädchen auf Abwege. Sie denkt sich allerlei Spiele aus... so ist sie!

— Ja, sie ist eine Weltdame! — bemerkte jemand der Anwesenden. — Vor drei Jahren ist es ihr auch eingefallen, Bergrutschen zu veranstalten; damals, als Luka Sawitsch sich die Braue zerschlagen bat . . .

ur... Mählid kam Qahan in alla .

Plözlich kam Leben in alle, man blickte Luka Sawitsch an und brach in Gelächter aus. — Wie ist benn das mit dir geschehen, Luka Sawitsch? Nun, erzähle einmal! — sagte Isja Iwanowitsch und schüttelte sich vor Lachen.

Und alle fahren fort zu lachen; Iljuscha ist er-

wacht und lacht auch mit.

— Was ist denn da zu erzählen? — sagte der verlegene Luka Sawitsch. — Das hat alles Alexej Naumitsch sich ausgedacht: es ist ja gar nichts geschehen!

— Wieso benn? — entgegneten alle im Chor. — Wieso soll benn nichts geschehen sein? Sind wir benn gestorben?... Und was ist benn mit ber Stirn, es ist barauf noch bis jetzt eine Schramme zu seben...

zu segen... Und man lachte wieder.

— Warum lacht ihr benn? — versucht Luka Sawitsch während der Lachpause zu sagen. — Es wäre ja sonst ... nichts geschehen ... aber Wassika, dieser Schuft ... hat mir einen alten Handschlitten gegeben ... er ist unter mir auseinandergegangen

und da ist's geschehen...

Allgemeines Gelächter übertönte seine Stimme. Er bestrebte sich vergeblich, die Geschichte seines Falles zu Ende zu erzählen. Das Lachen hatte die ganze Gesellschaft erfaßt, drang ins Vorzimmer und in die Mägdekammer, bemächtigte sich des ganzen Jauses, alle erinnerten sich an den komischen Vorfall, alle lachen lange, auf einmal und unbeschreiblich wie die olympischen Götter. Sowie sie aufzuhören beginnen, fängt irgend jemand wieder von neuem an — und dann geht's wieder los. Endlich gelingt es ihnen nach großer Mühe, sich zu beruhigen.

— Nun, wirst du zu den Feiertagen wieder Schlitten rutschen? — fragt Ilja Iwanowitsch nach

einer Weile.

Zeht kam ein neuer Lachausbruch, der zehn Minuten anbielt.

— Soll man vielleicht Antipka sagen, er möchte zu den Fasten einen Berg machen? — sagt Oblomow von neuem. — Luka Sawitsch soll ein großer Liebhaber davon sein; er kann's gar nicht erwarten...

Das Lachen der ganzen Gesellschaft ließ ihn nicht ausreden.

— Ist denn jener... Handschlitten noch ganz? — sagte einer der Anwesenden durch das Lachen hindurch.

Ein erneuertes Gelächter.

Alle lacten lange und begannen endlich nach und nach zu verstummen; der eine trodnete sich die Tränen, der zweite schneuzte sich, der dritte bustete und spuckte wütend und sagte dabei mit Mühe:

— Ach du mein Gott! Der Schleim erstickt mich ganz... Wie er uns damals lachen gemacht hat! Bei Gott, das war eine Sünde! Wie er mit dem Rücken nach oben gelegen hat, und die Rockschöße waren auseinander...

Hierauf folgte endgültig der lette, andauernoste Lachanfall, und dann schwiegen alle. Der eine seufzte, der andere gähnte laut mit einem Spruche,

und alles versenkte sich in Schweigen.

Man hörte wie früher nur das Tiden des Penbels, das Klopfen von Oblomows Stiefeln und das leise Anistern des abgebissenen Fadens. Plöglich blieb Isja Iwanowitsch mit beunruhigter Miene mitten im Zimmer stehen und griff sich an die Nasenspike.

— Was ist denn das für ein Unglück? Schau einmal! — sagte er. — Es wird eine Leiche sein;

mir judt immer die Nasenspite...

II— Ach du mein Sott! — sagte die Frau, die Hände zusammenschlagend. — Was für eine Leiche soll denn das sein, wenn die Nasenspike juck? Wenn die Nasenwurzel juck, dann kommt eine Leiche. Wie vergeßlich du bist, Isa Iwanowitsch, Sott sei mit dir! Wenn du das vor irgend jemand, d. Vor Sästen sagtest, wäre das eine Schande.

Was bedeutet es denn, wenn die Nasenspike juckt? — fragte Isa Iwanowitsch verlegen.

— Daß du ins Glas schauen wirst. Wie kann man denn sagen, daß es eine Leiche bedeutet? | — Ich verwechsle das immer! — sagte Isja Awanowitsch. — Wie soll man sich denn das alles

Iwanowitsch. — Wie soll man sich denn das alles merken? Bald juck die Nase an der Seite, bald

an der Spite, bald an den Brauen ...

— An der Seite — fing Pjelageja Iwanowna an — bedeutet Neuigteiten, wenn die Brauen juden, kommen Tränen, an der Stirne bedeutet es, daß man sich verneigen wird, wenn sie an der rechten Seite judt, vor einem Manne, wenn es die linte Seite ist, vor einer Frau; wenn die Ohren juden, kommt Regen, die Lippen bedeuten Küsse, der Schnurrbart, daß man geschenkte Ledereien essen wird, der Ellbogen, daß man an einem neuen Ort schlafen wird, die Sohlen — eine Reise...

— Nun, Pjelageja Iwanowna, du bist ein Hauptterl! — sagte Isja Iwanowitsch. — Oder, wenn die Butter billig wird, dann juck vielleicht

der Nacken . . .

Die Damen begannen zu lachen und zu flüstern; mancher von den Herren lächelte; es wurde wieder ein Lachausbruch vorbereitet, doch in diesem Augenblid ertönte es zugleich wie das Knurren eines Hundes und das Fauchen einer Rate, wenn sie bereit sind, auseinander loszustürzen. Das war das Schlagen der Uhr.

— Aber, es ist ja schon neun Uhr! — sagte Isja Iwanowitsch mit freudigem Erstaunen. — So was, man merkt ja gar nicht, wie die Zeit vergeht. He, Wassista! Wanika! Motika!

Es erschienen drei verschlafene Gesichter.

— Warum bedt ihr nicht zu Tische? — fragte Oblomow erstaunt und ärgerlich. — Ihr denkt gar nicht an die Herrschaft! Nun, was steht ihr da? Schnell den Schnaps ber!

— Darum hat die Aasenspike gejuckt! — sagte Pjelageja Zwanowna lebhaft. — Sie werden Schnaps trinken und dabei ins Glas schauen.

Nach dem Abendbrot gehen alle in ihre Betten, nachdem sie einander getüßt und betreuzigt haben, und der Schlaf herrscht über den sorglosen Häuptern.

Alja Aljitsch träumt nicht von einem und nicht von zwei solchen Abenden, sondern von einer Reibe von Wochen, Monaten und Jahren, während welder die Tage und Abende auf diese Weise verlebt wurden. Nichts störte die Eintönigkeit dieses Lebens. die den Oblomowern nicht zur Last fiel, da sie sich gar keine andere Lebensweise vorstellten; und selbst wenn sie es könnten, würden sie sich entsekt davon abwenden. Sie würden kein anderes Leben wünschen und lieben. Es täte ihnen leid, wenn die Verhältnisse ihnen Veränderungen aufzwängen. was für welche es auch sein mochten. An ihnen würde Bangigkeit nagen, wenn das Morgen nicht dem Heute und das Übermorgen nicht dem Morgen ähnlich wäre. Wozu brauchen sie Ereignisse. Veränderungen, Zufälle, welche die anderen for-Mögen die anderen den Brei effen, den sie sich eingebrockt haben, aber sie, die Oblomower. geht das alles nichts an. Die anderen mochten leben, wie sie wollten. Sind doch die Rufälle selbst dann beunruhigend, wenn sie Gewinn bringen;

Scherereien, Sorgen, man muß sie erfordern berumrennen, darf nicht auf einer Stelle sikenbleiben, muß handeln oder schreiben, sich, mit einem Wort, bewegen; ist denn das ein Spak! Sie haben ganze Jahrzehnte lang geschnauft, geschlummert, gegähnt oder sind bei den Aukerungen ihres ländlichen Humors in autmütiges Gelächter ausgebrochen oder haben sich zu einer Runde versammelt und erzählt, was einem jeden von ihnen geträumt bat. Wenn der Traum schaurig war, sannen alle nach und fürchteten sich ernstlich; wenn er prophetisch war, freuten sich alle aufrichtig oder waren betrübt, ie nachdem, ob sie etwas Trauriges oder Trostreiches im Traume gesehen Wenn der Traum die Erfüllung irgendeines Vorzeichens erforderte, wurden diesbezüglich energische Makregeln getroffen. Ober man spielte schwarzen Peter, meine Cante, beine Cante, und an den Feiertagen mit den Gästen Boston, man legte auch Rarten, indem man den Coeur-König und die Treff-Dame zum Mittelpunkt nahm und eine Heirat wahrsaate. Manchmal kam iraendeine Natalia Kadjewna für eine ober zwei Wochen auf Besuch. Zuerst nahmen die Alten die ganze Umgegend durch. wie ein jeder lebte und was er tat; sie drangen nicht nur in die Familienverhältnisse, in das Leben binter den Rulissen, sondern auch in die geheimen Gedanken und Vorsätze, in das Innere der Geele eines jeden ein; sie beschimpften und verurteilten die Unwürdigen, besonders die untreuen Männer. zählten dann die verschiedenen Ereignisse auf: Namenstage, Taufen, Geburtstage, wer womit bewirtet hat, wer eingeladen war und wer nicht. Dadurch ermüdet, beginnen sie sich alle ihre neuen Rleibungsstücke zu zeigen, die Rleiber, Mäntel, sogar die Unterrode und die Strumpfe. Die Rausfrau prahlt mit irgendwelchen Leinenstücken, mit Zwirn und Spiken häuslicher Arbeit. Doch auch diese Unterhaltung erschöpft sich. Dann nimmt man Raffee, Tee und Eingesottenes zu Hilfe. Und zuletzt geht man zum Schweigen über. Man sitzt lange da, blickt einander an und seufzt ab und zu tief auf. Manchmal beginnt eine von ihnen zu weinen. "Was hast du, Mütterchen?" fragt eine andere be-

unrubigt.

"Ach, Täubchen, es ist traurig!" antwortet ber Sast tief seufzend. "Wir Unglüdlichen haben Gott erzürnt. Es wird nichts Gutes dabei heraustommen." — "Ach, Liebe, jage uns keine Furcht ein!" unterbricht die Hausfrau sie. — "Ja, ja," fährt jene sort, "es kommen die letzten Tage; ein Volk wird sich gegen ein anderes erheben, ein Reich gegen ein anderes... es kommt der Weltuntergang!" spricht endlich Natalja Fadjewna zu Ende und beide weinen bitterlich. Natalja Fadjewna hat keinerlei Grund, eine solche Unnahme zu machen, niemand hat sich gegen einen anderen erhoben, es hat in jenem Jahre nicht einmal einen Kometen gegeben, aber die alten Frauen haben zuweilen dunkle Uhnungen.

Manchmal wurde dieser Zeitvertreib durch irgendeinen unerwarteten Zufall gestört; wenn zum Beispiel im ganzen Hause klein und groß an Rohlendunst erkrankte. Von anderen Krankheiten hörte man weder im Hause noch im Vorse kaum jemals; höchstens daß jemand sich im Vunkeln an einen Pfahl stieß oder vom Heuboden herabrutschte, oder daß vom Vach ein Brett herabsiel und jemand auf den Rops tras. Voch das alles kam selken vor, und gegen solche Zufälle wurden bewährte Hausmittel angewandt; die verletzte Stelle wurde mit Flußschwamm und Bertram eingerieben. Man gab

Weihwasser zu trinken, ober sagte ein Sprüchlein — und alles wurde wieder gut. Doch der Rohlendunst verursachte ihnen oft Beschwerden. Dann wälzten sich alle auf den Betten herum; man börte ein Achzen und Stöhnen; der eine belegte sich den Ropf mit Gurken und verband ihn sich mit dem Handtuch, der andere legte sich Moosbeeren in die Ohren und roch Meerrettich, der dritte ging im Hemd in den Frost binaus, der vierte lag einfach bewußtlos am Fußboden herum. Das kam veriodisch ein- oder zweimal im Monat vor, denn man liebte es nicht, die Wärme unnüt zum Schornstein berauszulassen, und machte die Öfen schon zu, wenn darin noch solche Feuerzungen sprühten, wie in "Robert der Teufel". Man konnte keinen einzigen Öfen und keine einzige Ofenbank berühren, ohne dag man Blasen betam.

Aber einmal wurde die Eintönigkeit ihres Lebens durch einen wahrhaft unverhofften Vorfall gestört. Als alle vom schweren Mittagessen ausgeruht hatten und sich zum Tee versammelten, kam plöglich ein aus der Stadt zurüdgekehrter Bauer herein, machte sich lange mit seinem Brustlatz zu schaffen und zog endlich einen zerdrücken, an Ilja Zwanowitsch Oblomow gerichteten Brief hervor. Alle wurden starr; die Jausfrau wechselte sogar ihre Gesichtsfarbe; aller Augen richteten sich und aller Nasen reckten

sich nach dem Brief bin.

— Wie sonderbar! Von wem ist das? — sagte endlich die Gnädige, als sie wieder zur Besinnung

gekommen war.

Oblomow ergriff den Brief und drehte ihn verblüfft in den Händen herum, ohne zu wissen, was er damit anfangen sollte.

— Wo hast du das her? — fragte er den Bauer.

— Wer hat dirs gegeben?

— Im Sasthof, wo ich in der Stadt abgestiegen bin — antwortete der Bauer. — Man ist zweimal von der Post fragen getommen, ob keine Bauern aus Oblomowka da sind; es wäre ein Brief für den gnädigen Herrn da.

— Nun? . . .

— Nun, ich hab' mich zuerst versteckt, und der Soldat ist mit dem Brief fortgegangen. Aber der Rüster aus Werchljowo hat mich gesehen und hat's gesagt. Man ist zum zweitenmal hingetommen. Als sie zum zweitenmal getommen sind, haben sie geschimpft und mir den Brief gegeben und haben noch fünf Ropeten von mir genommen. Ich hab' gesragt, was ich damit tun soll, wo ich ihn hingeben soll? Da haben sie es Eurem Wohlgeboren abzugeben besohlen.

— Du hättest ihn nicht nehmen sollen, — be-

merkte die Gnädige unzufrieden.

— Ich wollte ihn ja gar nicht nehmen. Wozu brauchen wir denn einen Brief? — Wir brauchen keinen. Man hat uns nicht befohlen, Briefe anzunehmen, ich trau' mich nicht; geht felbst mit dem Brief hin! Da hat der Soldat aber sehr geschimpst; er wollte sich bei der Obrigkeit beklagen; da hab' ich ihn genommen.

— Dummkopf! — sagte die Gnädige.

— Von wem kann er denn sein? — sagte Oblomow nachdenklich, die Abresse betrachtend. — Die Handschrift kommt mir bekannt vor, wirklich!

Und der Brief wanderte aus einer Hand in die andere. Jeht begann man Voraussehungen und Annahmen zu machen, von wem und worüber er sein konnte. Endlich waren alle ganz ratlos. Isja Jwanowitsch befahl, seine Brille zu holen; man suchte sie anderthalb Stunden. Er sehte sie auf und dachte schon daran, den Brief zu öffnen.

— Laß das, Ilja Iwanowitsch, öffne ihn nicht, — hielt ihn seine Frau ängstlich auf. — Wer weiß, was das für ein Brief ist! Vielleicht ist etwas Schreckliches, irgendein Unglück darin. Man kann ja vom heutigen Volk alles erwarten! Du wirst noch morgen oder übermorgen früh genug alles er-

fahren — er läuft dir ja nicht davon.

Und der Brief wurde mit der Brille unter Schloß und Riegel aufbewahrt. Alle gaben sich nun mit dem Tee ab. Der Brief hätte dort jahrelang liegenbleiben können, wenn er nicht ein zu außergewöhnliches Ereignis gewesen wäre und die Oblomower nicht in solchen Aufruhr versett hätte. Beim Tee und auch am nächsten Tage wurde von nichts anderem als von dem Brief gesprochen. Endlich ertrugen sie es nicht länger, versammelten sich am vierten Tage und öffneten ihn ängstlich. Oblomow blickte auf die Unterschrift.

— "Radischtschew", — las er. — Ah, das ist ja

von Philipp Matweitsch!

— Ah so! Von dem! — ertönte es von allen Seiten. — Er lebt also noch immer? Ist noch nicht gestorben! Nun, Gott sei Dank! Was schreibt er?

Oblomow begann laut vorzulesen. Es ergab sich, daß Philipp Matweitsch ihn das Rezept des Bieres zu schicken bat, das in Oblomowka besonders gut gebraut wurde.

— Man muß es ihm schiden! — sagten alle, —

und ihm einen Brief schreiben.

So vergingen etwa zwei Wochen.

— Man muß ihm schreiben! — sagte Isia Iwanowitsch wiederholt zu seiner Frau. — Wo ist benn das Rezept?

— Ja, wo ist es? — antwortete die Frau. — Man muß es erst finden. Aber warum hast du es so eilig? Wenn Gott uns den Feiertag erleben läßt und wir zu fasten aufhören, dann wirst du ihm schreiben; es ist auch dann noch Zeit...

— Das ist mahr, ich schreibe ihm zu den Feier-

tagen, — sagte Ilja Iwanowitsch.

Bu den Feiertagen kam man wieder auf den Brief zu sprechen. Ilja Iwanowitsch machte endgültig Anstalten zu schreiben. Er zog sich in das Arbeitszimmer zurück, nahm die Brille und sette sich an den Tisch. Im Hause herrschte tiese Stille; es wurde den Dienstboten zu stampsen und zu lärmen verboten. "Der gnädige Herr schreibt!" sagten alle mit so ängstlicher und ehrfurchtsvoller Stimme, mit der man spricht, wenn im Hause ein Toter ist. Raum hatte er langsam, schief, mit zitternder Hand und mit einer Vorsicht, als hätte er etwas Sefährliches auszuführen, "Geehrter Herr" niedergeschrieben, als seine Frau erschien.

— Ich habe überall gesucht, das Rezept ist nicht da, — sagte sie. — Ich muß noch im Schlafzimmer im Schrant nachsehen. Und wie soll man denn den

Brief schiden?

— Mit der Post, — antwortete Ilja Iwanowitsch.

— Und was kostet es dahin?

Oblomow suchte einen alten Kalender hervor.

— Vierzig Ropeten — sagte er.

— Da foll man nun vierzig Ropeten für Dummbeiten ausgeben, — bemerkte sie, — wir wollen lieber warten, bis es aus der Stadt eine Gelegenheit dorthin gibt. Sage den Bauern, sie sollen sich danach erkundigen.

— Es ist wirklich wahr, wir schiden ihn lieber, wenn eine Gelegenheit da ist, — sagte Isja Iwanowitsch, kratte mit der Feder auf dem Tisch herum, stedte sie in das Tintenfaß und nahm die Brille ab.

— Das ist in der Tat besser, — schloß er, —

der Brief läuft ja nicht davon; wir werden noch Zeit haben, ihn fortzuschicken.

Es ist unbekannt, ob Philipp Matweitsch zu dem

Rezept gelangt ist.

Alia Awanowitich nahm manchmal auch ein Buch in die Hand — es war ihm ganz gleichgültig, was für eins. Er tam gar nicht auf den Gedanten, daß das Lesen ein tatsächliches Bedürfnis sein könne. sondern hielt es für einen Lurus, für ein Ding, das man leicht entbehren konnte, ebenso wie man ein Bild an der Wand haben kann oder auch nicht au baben braucht, oder spazierengeben oder auch nicht geben kann: infolgedessen war es ihm ganz gleichgültig, was das für ein Buch war, er betrachtete es als einen Gegenstand, der zur Zerstreuung bestimmt ist, wenn man sich langweilt ober nichts zu tun bat. "Ich habe schon lange nichts gelesen," sagt er oder ändert den Sak und sagt, "ich werde einmal ein Buch lesen", ober er sieht einfach im Vorbeigeben zufällig das ihm vom Bruder überlassene Häuflein Bucher und nimmt, ohne zu wählen, was ihm unter die Hand kommt. Ob er Golitow, "Das neueste Traumbuch", Cherastows "Rossiade", eine Tragodie von Sumarotow oder eine vorvorjährige Zeitungsnummer hervorzieht, er liest alles mit gleichem Vergnügen, indem er von Reit zu Zeit bemerkt: "Schau nur, was er sich ausgedacht hat! So ein Schelm! Ach, daß dich der Rucuck!" Diese Ausrufe bezogen sich auf die Autoren, deren Beruf in seinen Augen gar teine Achtung verdiente; er batte sich den Schriftstellern gegenüber sogar iene teilweise Verachtung angeeignet, mit der man sie in früheren Reiten belegt bat. Er und viele andere bielten den Dichter für einen lustigen Rumpan, einen Bummler, Trunkenbold und Spakvogel, in der Art eines Seiltänzers.

Manchmal las er auch aus den vorvorjährigen Zeitungen laut vor oder teilte die Nachrichten auf

folgende Weise mit:

"Man schreibt da aus Haag," sagt er, "daß S. M. der König nach der kurzen Reise wohlbehalten in das Schloß zurückzukehren geruht hat," und sieht dabei alle Zuhörer über die Brille an. Oder: "In Wien hat der und der Botschafter sein Kreditivschreiben eingehändigt." "Und da schreibt man,"— las er noch, "daß man die Werke der Frau Genlis ins Russische übersetz hat."

— Man übersett wohl immer nur deswegen, bemerkt einer der Zuhörer, ein kleiner Gutsbesitzer, — um unsereinem, den Edelleuten, das Geld heraus-

zulođen.

Und der arme Isjuscha mußte immer zu Stolz fahren, um zu lernen. Sowie er am Montag erwacht, erfaßt ihn schon Bangigkeit. Er hört die laute Stimme Wassikas, der von der Stiege herunterschreit:

— Antipe! spann ben Scheden an! Der junge

Herr fährt zum Deutschen bin.

Sein Herz erbebt. Ér geht traurig zur Mutter bin. Diese kennt schon den Grund und beginnt die Pille zu vergolden, indem sie selbst heimlich über die Trennung auf eine ganze Woche seufzt. Man weiß nicht, was alles man ihm an dem Morgen vorsehen soll, man bäckt für ihn Semmeln und Kringel, gibt ihm Sesalzenes, Sebackenes, Sesottenes, verschiedene Obstmarmeladen und allerlei andere trockene und flüssige Leckereien und selbst Lebensmittel mit. Das alles geschieht in der Voraussetzung, daß man beim Deutschen nicht zu reichlich gefüttert wird.

"Dort wird man nicht fett", — sagten die Oblomower; "zu Mittag geben sie Suppe, Braten und

Rartoffeln, zum Tee Butter und zum Abendbrot

gibt es leere Schüsseln."

Übrigens träumte Isja Isjitsch meistens von den Montagen, an denen er Wassistas Stimme, die den Scheden einzuspannen befahl, nicht hörte, und an denen die Mutter ihn beim Tee mit einem Lächeln und mit der angenehmen Nachricht empfing:

— Heute fährst du nicht; am Donnerstag ist ein großer Feiertag; lohnt es sich denn für drei Tage

hin- und herzufahren?

Ober sie erklärt ihm plötslich, daß jett die Gedenkwoche ist. "Jett hat man zum Lernen keine Zeit. Wir werden Pfannkuchen backen."

Oder die Mutter blickt ihn auch Montag früh

forschend an und sagt:

Du hast trübe Augen. Bist du wohlauf? — und schüttelt den Kopf.

Der Schelm ist wohlauf wie ein Fisch im Wasser,

aber er schweigt.

— Bleibe diese Woche zu Hause, — sagt sie, — und dann werden wir sehen, was Gott uns gibt.

Und alle im Hause waren davon überzeugt, daß das Lernen und der Gedenk-Samstag nicht zusammentreffen dürfen, oder daß ein Feiertag am Donnerstag ein unbezwingbares Hindernis für das Lernen während der ganzen Woche sei. Nur ab und zu brummte ein Diener oder eine Magd, die des jungen Herrn wegen geschimpst worden waren.

"Wart' nur, du Tunichtgut! Wirst du schon bald

zu deinem Deutschen abfahren?"

Ein anderes Mal erscheint plözlich Antipta beim Deutschen auf dem bekannten Schecken am Ansang oder in der Mitte der Woche, um Ilja Iljitsch abzuholen.

"Es ist Marja Sawischna oder Natalja Fadjewna oder es sind die Rusowsows mit allen Kindern zu Besuch gekommen. Sie sollen also mit mir nach

Bause fahren!"

Und Isjuscha bleibt drei Wochen lang zu Hause und dann ist die Rarwoche nicht mehr weit, oder es kommt ein Feiertag oder jemand von der Familie beschließt, daß während der Thomaswoche nicht gelernt wird; dann bleiben nur noch zwei Wochen dis zum Sommer, und es lohnt sich nicht hinzusahren, im Sommer ruht der Deutsche selbst aus, so daß man das Lernen am besten dis zum Berbst verschiedt. Und, siehe da... Isja Isjitsch erholt sich in dem halben Jahre; und wie er während der Zeit gewachsen ist! Wie dick er geworden ist! Wie gut er schläft! Man kann ihn im Hause gar nicht genug bewundern und bemerkt dabei, daß das Kind mager und blaß ist, wenn es vom Deutschen zurücklehrt.

— Wie leicht kann ein Unglüd geschehen? — sagten Vater und Mutter, — das Lernen läuft nicht davon, man kann sich aber keine Sesundheit kaufen; die Sesundheit ist das Teuerste im Leben. Er kommt vom Lernen wie aus einem Spital heraus; sein ganzes Fett geht verloren, er wird so mager... und er ist auch so ein Wildsang; er

möchte immer laufen!

— Ja, — bemerkte der Vater, — das Lernen ist kein Spaß, es jagt einen jeden ins Vockhorn.

Und die zärtlichen Eltern suchten nach einem neuen Vorwand, um den Sohn zu Kause zu behalten; es gebrach auch außer den Feiertagen nicht an Ausreden. Im Winter kam es ihnen zu kalt vor, in der Sommerhize konnte man auch nicht sahren, manchmal regnete es auch, und im Herbst störte die Nässe. Manchmal kommt ihnen Antipka nicht ganz vertrauenswürdig vor; er ist nicht betrunken, schaut aber so wild drein; es könnte etwas

zustoßen, er wird irgendwo steckenbleiben oder ab-

stürzen.

Die Oblomows bestrebten sich übrigens, jeden Vorwand por ihren eigenen Augen möglichst zu begründen, besonders aber Stolz gegenüber, der sowohl ihnen ins Gesicht, wie auch hinter ihrem Rücken dieser Verzärtelung wegen mit Donnerwettern nicht geizte. Die Zeiten der Prostatows und Skotinins\*) waren längst vorüber. Das Sprichwort: Lernen ist Licht, Unwissenheit Finsternis, wanderte icon durch die Fleden und Dörfer, zugleich mit den durch die Hausierer verbreiteten Büchern. Die Eltern begriffen den Vorteil der Bildung, aber nur den äußeren. Sie saben, daß alle Karriere machten, das beikt einen boben Rana. Orden und Geld erlangten, und das nur durch Lernen: dak die alten Schreiber, die im Amt verknöcherten Sachkundigen, die bei ihren längst angenommenen Gewohnheiten. Aniffen und Ganiefükchen gealtert waren, jekt schlecht dran waren. Es verbreiteten sich drobende Gerüchte von der Notwendigkeit, nicht nur des Schreibens und Lesens tundig zu sein, sondern auch mit allerlei in diesen Rreisen unbekannten Wissenschaften vertraut zu Zwischen einem Titularrat und einem Kollegienassessor hatte sich ein Abgrund aufgetan, der nur durch ein Diplom zu überbrücken war. alten Beamten, die als Sewohnheitstiere aufwuchsen und mit Bestechungsgeldern genährt wurden, begannen zu verschwinden. Viele, die noch nicht Zeit gehabt batten zu sterben, wurden wegen Unverläklichkeit fortgejagt, andere wurden dem Gerichte übergeben; am glücklichsten waren noch diejenigen zu nennen, welche mit der neuen Sachlage

<sup>\*)</sup> Komödientypen aus "Muttersöhnchen" von Fonvisin.

nichts zu tun haben wollten und sich mit heilen Knochen in ibre wohlerworbenen Nester vertrochen.

Die Oblomows saben das alles und begriffen den Vorteil der Bildung, doch nur diesen augenscheinlichen Vorteil. Von dem inneren Bedürfnis, zu lernen, hatten sie noch einen sehr vagen und unbestimmten Begriff, und darum wollten sie für ihren Aljuscha einige glänzende Vorrechte erhaschen. Sie träumten von einer gestickten Uniform für, ihn stellten sich ihn als Bureauchef vor. und die Mutter verstieg sich sogar bis zum Couverneur; doch sie wollten das alles irgendwie mit billigen Mitteln, mit allerlei Kniffen erreichen, die auf dem Wege zur Bildung und den Ehren verstreuten Steine und Hindernisse beimlich umgeben, ohne sich die Mühe zu geben, darüber zu springen, das heißt sie wollten ihn nur so viel lernen lassen, daß weder die Seele noch der Körper erschöpft und die gesegnete, in der Rindheit erworbene Fülle verloren werde, blog um die vorgeschriebene Form einzuhalten und irgendwie ein Zeugnis zu erlangen, in dem es beißen sollte, daß Aljuscha sich alle Wissenschaften und Fertigkeiten angeeignet babe.

Dieses ganze Oblomower Erziehungssystem fand in der Stolzschen Methode eine starte Opposition. Der Ramps war beiderseits sehr hartnädig. Stolz traf seine Gegner offen, geradeaus und beharrlich, und sie wichen den Schlägen durch die erwähnten und durch andere Schliche aus. Der Sieg wurde nie entschieden. Die deutsche Beharrlichteit hätte vielleicht über den Eigensinn und die Verstodtheit der Oblomower gesiegt, doch der Deutsche stieß in seinem eigenen Jause auf Schwierigkeiten, und das Schicksal wollte es, daß der Sieg sich weder auf die eine noch auf die andere Seite hin neigte. Es handelte sich nämlich darum, daß der Sohn von

Stolz Oblomow verwöhnte, indem er ihm die Auf-

gaben vorsagte ober für ihn übersette.

Ilja Iljitsch sieht deutlich seine Lebensweise zu Hause und bei Stolz vor sich. Sowie er zu Hause erwacht, steht schon Sacharka, später sein berühmter Rammerdiener Sachar Trosimitsch, vor seinem Bett.

Sachar zieht ihm, wie es zuvor die Kinderfrau getan hatte, die Strümpfe und Schuhe an und Al-juscha, schon ein vierzehnjähriger Knabe, tut nichts, als ihm bald den einen, bald den anderen Fuß hinstreden; und sowie ihm irgend etwas nicht paßt, versett er Sacharta mit dem Fuß einen Stoß auf die Nase. Wenn der unzufriedene Sacharta sich darüber zu beklagen wagte, bekam er auch noch von den Erwachsenen Prügel. Dann kämmt ihn Sacharka, zieht ihm den Rock an, indem er Ilja Iljitschs Hände vorsichtig in die Ärmel steckt, um ihn nicht zu sehr anzustrengen und erinnert den jungen Herrn daran, daß er das eine oder andere tun muß; z. B. daß man sich des Morgens beim Ausstehen wäscht usw.

Wenn Ilja Iljitsch etwas wünscht, braucht er nur zu blinzeln — und drei, vier Diener stürzen hin, um seinen Wunsch zu erfüllen; wenn er etwas fallen läßt, wenn man etwas herunterreichen oder hinlausen und etwas bringen soll, hat er als ein lebhafter Knabe Lust sich darüber herzustürzen und alles selbst zu tun, aber der Vater, die Mutter und

die drei Canten schreien fünfstimmig auf:

— Wohin? Wozu? Und wozu ist der Wassita, der Wanjta und der Sacharta da? He! Wassita! Wanjta! Sacharta! Wo schaut ihr hin, ihr Tagediebe? Wartet nur!...

Und es gelingt Ilja Iljitsch nicht, irgend etwas selbst zu tun. Später fand er, daß es so auch viel bequemer sei und lernte selbst zu befehlen: "He,

Wassita! Wanjta! Sib das, gib jenes! Ich will das nicht, ich will etwas anderes! Lauf hin und hol's!"

Manchmal wurde ihm die zärtliche Besorgtheit der Eltern lästig. Wenn er über die Stiege oder über den Jof läuft, ertönen plözlich zehn verzweiselte Stimmen hinter ihm: "Ach, ach! Reicht ihm die Hand, haltet ihn auf! Er fällt, er zer-

schlägt sich . . . Halt!"

Wenn er im Winter ins Vorhaus hinausläuft oder das Fenster öffnet — wird wieder gerusen: "Ach, wohin? Das darf man nicht! Lauf nicht, geh nicht, öffne nicht; du wirst dich anstoßen und erkälten . . . "Und Isjuscha blieb traurig zu Hause, wie eine exotische Blume in einem Glashause gehegt und gepflegt, und wuchs ebenso wie diese unter Glas langsam und träge. Die nach Betätigung strebenden Kräfte wandten sich nach innen bin und welkten.

Und manchmal erwachte er so träftig, frisch und lustig; er fühlte, daß in ihm etwas wogte und flammte, als hätte sich irgendein Robold in ihm eingenistet, der ihn immer reizte, bald auf das Dach zu klettern oder auf den Braunen zu steigen und in die Wiesen zu reiten, wo das Gras gemäht wurde, bald sich rittlings auf den Zaun zu setzen oder die Dorfhunde zu neden; oder ihn ergriff plöglich der Wunsch, durch das Dorf zu rennen, dann ins Feld und durch den Hohlweg in den Birkenhain zu gelangen und sich in drei Sätzen auf den Grund des Grabens zu stürzen oder mit den Dorfjungen Schneeball zu spielen und seine Rräfte zu prüfen. Der Robold stachelt ihn auf; er sucht sich zu bezähmen, doch endlich erträgt er es nicht mehr und springt plötlich im Winter ohne Hut von der Stiege in den Hof hinab, von dort aus läuft er durchs Tor, faßt in jede Hand einen Schneeklumpen und eilt dem Haufen der Rinder

entaegen. Der frische Wind schneidet ihm ins Gesicht, der Frost zwickt ihn in die Ohren, die Rälte dringt ibm in den Mund und den Hals ein, und die Brust ist von Freude erfüllt, er rennt mit vlöklicher Beweglichkeit, quietscht und lacht. Er hat die Dorfjungen schon erreicht; er schleudert den Schnee auf sie - vorbei: er bat keine Ubung; er wollte gerade einen anderen Schneeball werfen, als ihm ein ganzer Schneeblock das Gesicht bedeckt hat, er fällt: es schmerzt ibn, weil es ibm ungewohnt ist. aber es ist ihm fröhlich zumut, er lacht und bat Tränen in den Augen ... Und im Hause wird gejammert. Fljuscha ist fort. Es wird geschrien und gelärmt. Sacharka stürzt auf den Hof hinaus, ihm folgen Wassita, Mitita, Wanita — sie laufen alle bestürzt auf dem Hof herum. Ihnen rennen, sie bei den Fersen packend, zwei Hunde nach, welche bekanntlich einen Menschen nicht gleichgültig laufen sehen können. Die Burschen sturzen schreiend und stöhnend und die Hunde bellend durch das Dorf bin. Endlich stoken sie aufeinander und beginnen Gericht zu halten. Der eine wird bei den Haaren gepackt, der andere bei den Ohren, es werden Hiebe ausgeteilt; man drobt auch ihren Vätern! Dann bemächtigt man sich des jungen Herrn, wickelt ihn in den mitgebrachten Schafpelz, dann in den Rock des Vaters und in zwei Decken ein und bringt ihn feierlich nach Hause. Bu Hause hatte man schon die Koffnung verloren, ibn zu seben, da man ibn für verloren hielt; doch als die Eltern ihn lebend und unversehrt erbliden, ift ihre Freude unbeschreiblich. Man dankte Gott, gab ihm Pfefferminz-, dann Holunder- und abends Himbeertee zu trinken und hielt ihn drei Tage lang im Bett, während ihm nur eines batte nühen können: wieder Schneeball zu spielen ...

owie Ilja Iljitsche Schnarchen Sachars Ohr erreicht hatte, sprang er vorsichtig ohne Lärm von der Ofenbank herab, ging auf den Fußspiken ins Vorhaus, schloß den Herrn ein und begab sich zum Haustor hin.

— Ah, Sachar Trofimitsch, willkommen! Man sieht Sie so lange nicht mehr! — sagten die Rutscher, Lakaien, Frauen und Kinder am Naustor.

— Was ist benn mit dem Ihrigen? Ist er fortgegangen? — fragte der Hausbesorger.

— Er schnarcht, — sagte Sachar büster.

— Wieso denn? — fragte der Rutscher, — ich glaube, um diese Beit ist es ja noch zu früh...

- Aber gar keine Spur! Er ist besoffen! sagte Sachar mit einer solchen Stimme, als wäre er auch selbst davon überzeugt. Werden Sie es glauben? Er hat allein anderthalb Flaschen Mabeira und zwei Seidel Kwaß getrunken, und jetzt liegt er da.
  - Ach ja! sagte der Kutscher voller Neid.

— Was ist denn heute mit ihm geschehen? —

fragte eine von den Frauen.

— Nein, Tatjana Iwanowna, — antwortete Sachar, nachdem er ihr einen seiner einseitigen Blicke zugeworfen hatte, — das ist nicht nur heute; er taugt überhaupt gar nichts mehr — es ekelt einen, mit ihm zu sprechen!

— Er ist wohl so wie meine Snädige! — be-

mertte sie seufzend.

— Wie ist's, Tatjana Iwanowna, fährt sie heute irgendwohin? — fragte der Rutscher, — ich hätte hier in der Nähe einen Gang zu machen!

— Wo denken Sie hin! — antwortete Tatjana, — sie sitzt mit ihrem Herzallerliebsten, und die beiden

tonnen sich aneinander nicht satt seben.

— Er kommt oft zu euch, — sagte der Hausbesorger, ich habe ihn in den Nächten satt gekriegt, zum Kuckuck. Alle sind schon fortgegangen oder zurückgekehrt, und er kommt zuletzt und schimpft noch, weil das Haupkportal gesperrt ist... Soll

ich denn hier für ihn Wache stehen!

— So einen Dummtopf müßte man suchen, Bruder! — sagte Tatjana. — Was er ihr alles schenkt! Sie putt sich wie ein Psau auf und geht mit so wichtiger Miene herum, wenn aber jemand sehen könnte, was für Unterröcke und für Strümpfe sie trägt, wär's eine Schande! Sie wäscht sich zwei Wochen lang nicht den Hals und malt sich das Sesicht an... manchmal sündigt man und denkt: "Ach, du Arme! Du solltest ein Tuch um den Kopf binden und ins Kloster zum Beten pilgern..."

Alle außer Sachar lachten.

— Ja, Tatjana Iwanowna zielt nicht vorbei! — jagten beifällige Stimmen.

— Aber wirklich! — fuhr Tatjana fort. — Wieso lassen die Herrschaften so eine nur zu sich?...

— Wohin gehen Sie? — fragte sie jemand, —

was haben Sie da für ein Bündel?

— Ich trage ein Rleid zur Schneiberin; meine Modedame schickt mich hin. Es soll ihr zu weit sein! Und wenn ich mit Dunjascha sie einschnüre, können wir dann drei Tage lang nichts mit den

Händen tun. Man bricht sie sich fast ab! Nun, es ist Zeit für mich. Lebt unterdessen wohl!

— Leben Sie wohl! Leben Sie wohl! — sagten

einige.

— Leben Sie wohl, Tatjana Iwanowna, sagte der Rutscher. — Rommen Sie heute abend? ...

— Ich weiß nicht; vielleicht komme ich, ober

auch nicht . . . Leben Sie wohl!

— Leben Sie wohl! — sagten alle.

— Lebt wohl . . . last's euch gut gehen! — antwortete sie im Geben.

— Leben Sie wohl, Tatjana Iwanowna! —

rief der Rutscher ihr nochmals nach.

— Leben Sie wohl! — antwortete sie laut aus

der Ferne.

Als sie fort war, schien Sachar darauf zu warten, daß die Reihe zu erzählen an ihn tam. Er sette sich auf den gußeisernen Pfeiler am Haustor und begann mit den Beinen zu baumeln, indem er die Vorübergebenden und Vorüberfahrenden düster und zerstreut betrachtete.

— Nun, was ist beute mit dem Abrigen, Sachar

Trofimitsch? — fragte der Hausbesorger.

— Wie immer; er wird vor lauter Fett verrückt, — sagte Sachar, — und alles beinetwegen, ich hab' durch deine Schuld nicht wenig zu ertragen gehabt; alles der Wohnung wegen! Er ist bose, er will nicht ausziehen . . .

— Ist denn das meine Schuld? — sagte der Hausbesorger, — meinetwegen könnt ihr an euer Ende hier leben; bin ich denn der Hausherr? Man hat mir's befohlen... wenn ich der Hausherr wäre, aber das bin ich doch nicht . . .

— Was macht er benn, schimpft er? — fragte

irgendein Rutscher.

— Er schimpft so, daß ich mich wundere, wie

ich die Rraft habe, es zu ertragen!

— Das macht nichts! Das ist ein guter Herr, der immer schimpft, — sagte ein Lakai, indem er langsam eine runde knarrende Tabatiere öffnete; alle Hände, außer denen von Sachar, streckten sich zum Tabak hin. Es begann ein allgemeines Schnupfen, Nießen und Spucken.

— Es ist besser, daß er schimpft, — fuhr der Lakai fort, — je mehr er schimpft, desto besser ist es. Wenn er schimpft, schlägt er wenigstens nicht. Ich habe bei einem Herrn gedient, der hat einen gleich bei den Haaren gepackt, bevor man noch

wukte, wofür.

Sachar wartete verächtlich ab, bis er fertig war, und sprach, sich an den Rutscher wendend, weiter:

— Einen Menschen um nichts und wieder nichts zu beschämen, — sagte er, — das ist für ihn das wenigste!

— Er ist wohl launisch? — fragte der Haus-

beforger.

— Und ob! — krächzte Sachar mit Nachdruck und kniff die Augen zu. — Er ist so launisch, daß es das reinste Unglück ist! Das ist ihm nicht recht und jenes auch nicht, man versteht weder zu gehen noch zu reichen, man zerbricht alles, man räumt nicht auf, stiehlt und nascht... Pfui, daß dich!... Was er alles gesprochen hat, es war eine Schande zuzuhören! Und weswegen? Es ist noch von der vorigen Woche ein Stücken Räse zurückgeblieben — es wäre eine Schande, es einem Hund zuzuwersen — aber nein, es soll dem Diener um Sottes willen nicht einfallen, es aufzuessen! Er hat darnach gestagt — "es ist nicht da," sag' ich, und da geht es los: "Man muß dich aufhängen," sagt er, "man muß dich in heißem Pech sieden lassen und

mit glühenden Zangen zwiden; man muß in dich einen Espenpfahl hineinjagen!" sagt er. Und kommt immer näher auf mich zu... Was glaubt ihr, Brüder, daß neulich geschehen ist? Ich hab' ihm, ich weiß nicht wie — den Fuß verbrüht, da hat er aber gebrüllt! Wenn ich nicht zurückgesprungen wäre, hätte er mich mit der Faust in die Brust gestoßen... er hat's immer probiert, er hätte mich sicher gestoßen...

Der Rutscher schüttelte den Ropf, und der Sausbesorger sagte: "Zit das aber ein strenger Berr, er

läßt niemandem etwas hingehen!"

— Nun, wenn er noch schimpft, ist er ein guter Herr! — sagte immer derselbe Lakai phlegmatisch, — einer, der nicht schimpft, ist schlimmer; er schaut nur und fast einen plöglich bei den Haaren, bevor man noch darauf gekommen ist, wofür.

— Dafür ist sein Fuß bis jett noch nicht verheilt, — sagte Sachar, ohne die Worte des ihn unterbrechenden Lakaien wieder irgendwie zu beachten, — er schmiert ihn immer noch mit einer

Salbe ein; es geschieht ihm schon recht!

— Ja, das ist ein Herr mit Charatter! — sagte

der Hausbesorger.

— Gott schütze uns vor solchen! — fuhr Sachar fort, — er wird noch einmal einen Menschen umbringen; bei Gott, er bringt einen um! Und eines jeden Unsinns wegen schimpft er gleich Kahltöpfiger, . . . ich will nicht zu Ende reden. Und heute hat er sich was Neues ausgedacht; er nennt mich "giftig"! Wie die Zunge so was nur aussprechen kann! . . .

— Was macht denn das? — sprach immer derselbe Lakai, — Gott sei Dank, daß er schimpft, Gott soll so einem Gesundheit schenken... Wenn der Herr aber schweigt, dann schaut er einen immer an, wenn man vorübergeht, und stürzt sich plötslich auf den Diener, so wie es der gemacht hat, bei dem ich gedient habe. Wenn er aber schimpft, dann schadet es nichts...

— Es ist dir schon recht geschehen, — bemertte Sachar, sich über die ungebetenen Entgegnungen ärgernd, — ich hätte es dir noch ganz anders ge-

zeigt!

— Was meint er denn, wenn er Rahlköpfiger schimpft, Sachar Trofimitsch? — fragte ein fünfzehnjähriger Laufbursche, — vielleicht Teufel?

Sachar wandte ihm langsam den Ropf zu und

ließ seinen trüben Blick auf ihm haften.

— Wart' nur! — sagte er dann boshaft, — du bist noch jung, Bruder, und dabei sehr naseweis! Ich mach' mir nichts daraus, daß du beim General dienst. Ich packe dich gleich bei den Haaren! Marsch auf deinen Plat!

Der Laufbursche trat zwei Schritte zurück, blieb

stehen und blidte Sachar lächelnd an.

— Was zeigst du die Zähne? — krächzte Sachar wütend, — wart', wenn ich dich erwische, werde ich dir deine Ohren schon zurechtseten; da wirst

du nicht mehr grinsen!

Jest lief aus dem Portal ein ungewöhnlich großer Lakai in einem Livreefrad mit Tressen und in Gamaschen heraus. Er kam auf den Laufburschen zu, verabfolgte ihm zuerst eine Ohrfeige und nannte ihn dann einen Dummkopf.

— Was haben Sie, Matwej Mosseische, wofür benn? — sagte der verblüffte und verlegene Laufbursche, indem er sich die Wange hielt und krampf-

haft blinzelte.

— Was! Du frägst noch? — antwortete der Lakai, — ich suche dich im ganzen Hause und du bist hier!

Er pacte ihn mit der Hand bei den Haaren, beugte ihm den Kopf herab und schlug ihn methodisch, gleichmäßig und langsam dreimal mit der Faust auf den Nacken.

— Der Herr hat fünfmal geläutet, — fügte er in Form einer Moralpredigt hinzu, — und man schimpft mich beinetwegen, eines solchen jungen

Bundes wegen! Marsch!

Und er wies ihn mit der Hand befehlend auf die Stiege hin. Der Knade blieb eine Weile verwirrt stehen, blinzelte ein paarmal, blidte den Lakai an, und als er sah, daß von diesem außer einer Wiederholung des Vorangegangenen nichts zu erwarten sei, schüttelte er die Haare und ging wie ein begossener Pudel auf die Stiege.

Was das für ein Triumph für Sachar war!

— Ordentlich, ordentlich, Matwej Mosseisch! Noch, noch! sagte er schadenfroh. — Ach, das ist zu wenig! Danke, Matwej Mosseisch! Er ist zu naseweis... Das hast du für den "kahlköpfigen Teufel"! Wirst du noch grinsen?

Die Dienerschaft lachte voll Mitgefühl für den strafenden Lakai und für den schadenfrohen Sachar.

Nur der Laufbursche fand keine Teilnahme.

— Sanz genau so pflegte es mein früherer Herr zu machen, — begann wieder derselbe Lakai, der Sachar immer unterbrochen hatte, — so wie man sich einen guten Tag machen wollte, schien er zu erraten, was du gedacht hast, ging vorüber und packte einen so wie Matwej Mosseitsch den Andrjuschka gepackt hat. Was macht es denn, wenn einer schimpst! Was schadet es, wenn er einen "tahlköpfiger Teusel" nennt!

— Dich hätte vielleicht auch dein Herr gepackt, — antwortete ihm der Rutscher, auf Sachar hinweisend, — du hast ja den reinsten Filz auf dem Ropf! Wo soll er denn aber Sachar Trofimitsch paden! Er hat ja einen Ropf wie einen Rürbis... Vielleicht nur bei den zwei Bärten, die er auf den Bacenknochen hat; da hätte er schon was zum Paden!...

Alle lachten und Sachar war durch diesen Ausfall des Rutschers wie von einem Schlag gerührt, denn das war der einzige unter der Dienerschaft, mit dem Sachar dis dahin freundschaftliche Ge-

spräche geführt ha te.

— Wart', bis ich's meinem Herrn sage, — begann er den Rutscher wütend anzukrächzen, — dann findet er auch bei dir etwas, wo er dich anpaden kann. Er wird dir deinen Bart schon glätten; er ist bei dir ganz zerrauft!

— Das ist ein netter Herr, der fremden Kutschern den Bart glättet! Nein, da müßt ihr euch erst eure eigenen anschaffen, dann könnt ihr sie

glätten, du bist zu freigebig!

— Soll man vielleicht dich aufnehmen, du Schuft? — krächzte Sachar, — du bist ja nicht einmal wert, daß man dich selbst für meinen Herrn einspannt!

— Das ist mir auch ein Herr! — bemerkte der Rutscher höhnisch, — wo hast du so einen nur auf-

gegabelt?

Er selbst, der Hausbesorger, der Friseur und der Lakai, der das Schimpsspstem verteidigt hatte, sie alle lachten.

— Lacht nur, lacht nur, ich sag's aber dem

Herrn! — trächzte Sachar.

— Und du, — sagte er, sich an den Hausbesorger wendend, — solltest diese Räuber im Zaume halten, und nicht lachen. Wozu bist du hier angestellt? Um Ordnung zu halten. Und was machst du? Ich werd's dem Herrn sagen; wart' nur, du triegst es schon!

— Nun, laß gut sein, Sachar Trofimitsch! — sagte ber Hausbesorger, um ihn zu beruhigen, —

was hat er dir getan?

— Wie wagt er es, über meinen Herrn so zu sprechen? — entgegnete Sachar leidenschaftlich, auf den Kutscher hinweisend. — Weiß er denn, wer mein Herr ist? — fragte er ehrfurchtsvoll. — Du hast so einen Herrn nicht einmal im Traum gesehen, — sagte er, sich an den Kutscher wendend, — so gut, tlug und schön ist er! Und der deinige ist wie ein verhungertes Droschenpferd! Es ist eine Schande zuzuschauen, wie er auf der braunen Stute vom Pos herausfährt; der reinste Bettler! Ihr est ja nur Kettig mit Kwaß. Schau einmal deinen Kock an; man kann die Löcher gar nicht zählen.

Es muß bemerkt werden, daß der Rod des Rut-

schers ganz ohne Löcher war.

— Ja, man findet nicht leicht einen solchen, — unterbrach ihn der Rutscher und zog geschickt den unter Sachars Arm hervorschauenden Hemdzipfel ganz heraus.

— Last gut sein! — sagte ber Hausbesorger,

die Hände zwischen sie stredend.

— Was? Du zerreißt mir meine Rleider! — schrie Sachar, noch mehr vom Hemd hervorziehend, — wart', ich zeig's dem Herrn! Schaut, Brüder, was er gemacht hat; er hat mir mein Kleid zerrissen.

— Ich hab's getan? — sagte der Kutscher, ein wenig eingeschüchtert: — das hat wohl dein Herr

zerrissen.

— So ein Herr wird mir die Rleider zerreißen!
— sagte Sachar, — das ist ja eine gute Seele; das ist ja Gold und kein Herr, Gott schenke ihm Sesundheit! Ich lebe bei ihm wie im Himmel-

reich; ich kenne keine Not und er hat mich noch sein Lebtag nicht einen Dummkopf genannt; ich lebe in Ruhe und bin zufrieden, ich esse von seinem Tisch und gehe, wohin ich will — so ist's... und auf dem Gut habe ich mein eigenes Haus, einen Gemüsegarten, und bekomme mein Pachtkorn. Die Bauern verneigen sich bis zur Erde vor mir! Ich bin der Verwalter Majordom! Und ihr da...

Ihm versagte vor Jorn die Stimme, um seinen Gegner endgültig zu vernichten. Er hielt eine Weile an, um Kräfte zu sammeln und sich ein giftiges Wort auszudenken, konnte aber vor dem Übermaß der in ihm angehäuften Galle auf nichts kommen.

— Wart' nur, was du noch fürs Kleid kriegst; man wird dich das Reißen lehren!... — sagte er

endlich.

Daburch, daß man seinen Herrn angegriffen hatte, war auch Sachar empfindlich verlett worden. Man hatte seinen Ehrgeiz und seine Eitelkeit geweckt. Seine Anhänglichkeit war erwacht und äußerte sich in ihrer ganzen Macht. Er war bereit, nicht nur seinen Gegner, sondern auch dessen Herrn, die Verwandtschaft dieses Herrn, von der er nicht einmal wußte, ob sie existierte, und die Bekannten mit dem Gift seiner Galle zu nehen. Jeht wiederholte er mit einer bewunderungswürdigen Genauigkeit alle Verleumdungen und Klatschgeschichten, die er aus seinen früheren Gesprächen mit dem Kutscher aufgefangen hatte.

— Und ihr seid mit eurem Herrn ein versluchtes Lumpenpack, ihr seid Juden, und das ist noch ärger als Deutsche! — sagte er, — ich weiß schon, wer euer Großvater war; ein Rommis vom Trödelmarkt. Sestern sind von euch Säste herausgekommen, und ich habe geglaubt, daß Diebe sich ins Haus eingeschlichen haben; es war ein Erbarmen,

das anzusehen! Auch die Mutter hat auf dem Trödelmarkt mit gestohlenen und abgetragenen Rleidern gehandelt.

- Genug, genug!... redete ihnen der Haus-

besorger zu.

— Ja! — sagte Sachar, — ich hab' Gott sei Dank einen Herrn, der ein Edelmann ist; seine Freunde sind sauter Generale, Grafen und Fürsten. Er sett nicht einmal einen jeden Grafen neben sich; mancher kommt und muß lange im Vorhausstehen... Es kommen lauter Schriftsteller...

— Wie sind denn diese Schriftsteller? — fragte der Hausbesorger, der den Streit beilegen wollte.

— Sind das solche Beamte?

— Nein, das sind Herrschaften, die immer auf dem Sofa liegen, Sherry trinken und eine Pfeise rauchen. Manchmal tragen sie mit den Füßen so viel Schmutz hinein, daß es gar nicht zu sagen ist ...
— erklärte Sachar und stockte, da er bemerkte, daß fast alle spöttisch lächelten.

— Und ihr seid hier alle Schufte, alle miteinander! — sagte er rasch und warf allen einen einseitigen Blick zu. — Ich werde dir zeigen, wie man fremde Kleider zerreißt. Ich gehe zum Herrn und erzähle ihm das! — sagte er und ging eilig

dem Hause zu.

— Aber laß doch gut sein! Wart, wart'! — schrie der Hausbesorger. — Sachar Trosimitsch! Romm in die Bierschenke, bitte, komm mit...

Sachar blieb stehen, wandte sich schnell um und stürzte noch schneller, ohne die Dienerschaft anzu-

blicken, auf die Straße.

Er erreichte, ohne sich nach irgend jemand umzuschauen, die Tür der Vierschenke, welche sich gegenüber befand; hier wandte er sich um, umfing die ganze Gesellschaft mit einem düstern Blick, winkte noch düsterer allen mit der Hand zu, daß sie ihm folgen möchten, und verschwand hinter der Tür.

Alle übrigen gingen auch fort; die einen in die Bierschenke, die andern nach Hause; es blieb nur der Lakai zurück.

"Nun, und was ist dabei, wenn er es dem Herrn sagt", sagte er nachdenklich und phlegmatisch zu sich selbst, langsam die Tabatiere öffnend; "das ist ja ein guter Herr, man sieht es aus allem; er wird nur schimpfen! Und was macht es, wenn er schimpft? Und mancher andere schaut, schaut und packt einen bei den Haaren..."

225

15

Ils es nach vier Uhr war, öffnete Sachar vorsichtig und geräuschlos die Vorzimmertür und ging auf den Fußspizen in sein Zimmer; dort trat er an die Tür, die ins Arbeitszimmer des Herrn führte, legte zuerst sein Ohr an und hielt dann das Auge an das Schlüsselloch.

Im Arbeitszimmer ertönte ein gleichmäßiges Schnarchen. "Er schläft", flüsterte er; "ich muß

ihn aufwecken; es ist bald halb fünf Uhr."

Er hüstelte und trat ins Zimmer.

— İlja Iljitsch! Ilja Iljitsch! — begann er leise an Oblomows Kopfende.

Das Schnarchen dauerte fort.

"Wie er schläft!" sagte Sachar. "Wie ein Maurer!"

— Ilja Iljitsch!

Sachar faßte Oblomow leise beim Armel.

— Stehen Sie auf. Es ist halb fünf.

Ilja Iljitsch brummte nur etwas als Antwort, erwachte aber nicht.

— Stehen Sie doch auf, Ilja Iljitsch! Was ist das für eine Schande! — sagte Sachar, seine Stimme erbebend.

Er erhielt keine Antwort.

— Flia Flitsch! — sagte Sachar, den Herrn beim Armel fassend.

Oblomow wandte ein wenig den Ropf um und

richtete auf Sachar mit Mühe das eine Auge, das ganz paralytisch aussah.

— Wer ist hier! — fragte er mit heiserer Stimme.

— Ich bin es ja. Stehen Sie auf!

— Geh weg! — brummte Isja Isjitsch, sich wieder in tiefen Schlaf versenkend. Anstatt des Schnarchens ertönte jett ein Pfeisen durch die Nase. Sachar zog ihn am Rockschoße.

— Was willst du? — fragte Oblomow drohend

und öffnete auf einmal beide Augen.

— Sie haben mir befohlen, Sie aufzuwecken.

— Ja, ich weiß. Du hast beine Pflicht erfüllt, und geh jett fort. Das übrige geht mich an.

— 3ch gehe nicht fort, — sagte Sachar, ihn

wieder beim Armel padend.

— Aber so rühr' mich doch nicht an! — begann Isa Isiitsch sanft, stedte den Kopf in die Kissen und begann wieder zu schnarchen.

— Das geht nicht, Ilja Iljitsch, — sagte Sachar. — Ich wäre selbst froh; es geht aber unmög-

lid!

Er faste den Herrn wieder an.

— So tu' mir doch den Gefallen und störe mich nicht, — sagte Oblomow überzeugend und öffnete die Augen.

— Ja, ich soll Ihnen den Gefallen tun, und bann werden Sie selbst darüber schimpfen, daß ich

Sie nicht aufgeweckt habe . . .

— Ach du mein Gott, was das für ein Mensch ist! — sagte Oblomow. — So laß mich doch nur einen Augenblick schlafen; was ist denn das, ein Augenblick? Ich weiß selbst...

Alja Aljitsch verstummte, plötzlich vom Schlaf

überwältigt.

— Du kannst nichts als schlafen, — sagte Sachar, ber überzeugt war, daß der Herr ihn nicht hörte.

"Wie er schläft, wie ein Holzklotz! Wozu bist du nur auf die Welt gekommen?"

"Man sagt dir, du sollst aufstehen!..." begann

Sachar zu brüllen.

— Was? Was? — rief Oblomow drohend aus und hob den Kopf in die Höbe.

— Warum stehen Sie nicht auf, gnädiger Herr!

— antwortete Sachar sanft.

— Nein, was hast du gesagt — he? Wie wagst du es nur, he?

— Was denn?

— So grob zu sprechen?

— Das hat Ihnen geträumt... bei Gott, es hat Ihnen geträumt.

— Glaubst du, ich schlafe? Ich schlafe nicht, ich

höre alles...

Und dabei schlief er schon.

"Ach du!" sagte Sachar verzweifelt. "Was liegst du wie ein Klotz da? Es etelt einen ja, dich anzuschauen. Schaut nur her, ihr lieben Leute!... Pfui!"

— Stehen Sie auf, stehen Sie auf, — sagte er plötslich mit erschrockener Stimme, — Isa Isjitsch! Schauen Sie einmal. was um Sie ber vorgebt...

Oblomow hob rasch den Kopf, blicke um sich

und legte sich tief seufzend wieder bin.

— Laß mich in Ruh'! — sagte er würdevoll. — Ich habe dir befohlen, mich aufzuweden, jest hebe ich diesen Befehl wieder auf — hörst du? Ich werde selbst aufwachen, wenn es mir einfällt.

Manchmal ließ ihn Sachar in Ruh', indem er sagte: "Nun schlafe, zum Teufel auch!" Manchmal aber gab er nicht nach, was er auch jett tat.

— Stehen Sie auf, stehen Sie auf, — brüllte er aus Leibesträften und pacte Oblomow mit beiden Händen beim Nochschofe und beim Armel.

Oblomow stand plöglich unerwartet auf und stürzte auf Sachar los.

— Wart' nur, ich werde dich lehren, wie man den Herrn stört, wenn er schlafen will! — sagte er.

Sachar rannte, so schnell er konnte, von ihm fort, doch beim dritten Schritt hatte Oblomow den Schlaf ganz von sich abgeschüttelt und begann zu gähnen und sich zu strecken.

— Sib mir... Kwaß... — sagte er durch das

Gähnen hindurch.

Jetzt brach jemand hinter Sachars Rücken in helles Gelächter aus. Beide wandten sich um.

— Stolz! Stolz! — schrie Oblomow entzückt,

auf den Sast zustürzend.

— Andrej Zwanitsch! — sagte Sachar grinsend. Und Stolz fuhr fort, sich vor Lachen zu schütteln; er hatte die ganze vorhergehende Szene mit angesehen.

Zweiter Teil



Stolz war nur zur Hälfte, dem Vater nach, ein Deutscher; seine Mutter war eine Russin; auch war er griechisch-katholischer Ronfession: seine Muttersprache war Russisch; er hatte sie von der Mutter und aus Büchern, im Hörsaal der Universität und während der Spiele mit Dorfiungen, im Gespräche mit deren Vätern und auf den Moskauer Märkten gelernt. Die deutsche Sprache hatte er teilweise vom Vater geerbt und teilweise sich auch aus Büchern angeeignet. Stolz wuchs im Fleden Werchljowo auf, in dem sein Vater Verwalter war. und wurde dort erzogen. Mit acht Rahren sak er mit dem Vater über eine geographische Rarte gebeuat, buchstabierte an Wieland, an Herder, an biblischen Versen herum und addierte die unorthographischen Rechnungen der Bauern, Rleinbürger und Fabrikarbeiter. Mit der Mutter las er die Heilige Schrift, lernte die Fabeln von Krilow und buchstabierte den "Telemat". Wenn er vom Buche loskam, lief er mit Dorfjungen Vogelnester zerstören, und manchmal ertönte während des Unterrichtes oder des Betens aus seiner Tasche das Viersen von jungen Doblen. Es kam auch vor, dak, wenn der Vater nachmittags im Garten unter einem Baume sak und seine Pfeife rauchte, und die Mutter an irgendeiner Sacke nähte oder auch Ranepas stickte, von der Strake plötlich Lärm und Geschrei hereindrang und ein ganzer Volkshaufen ins Saus stürzte.

— Was ist los? — frägt die erschrodene Mutter.

— Wahrscheinlich bringt man wieder Andrej, —

antwortet kaltblütig der Vater.

Die Tür wird aufgerissen und eine ganze Menge. aus Bauern, Bäuerinnen und Porfjungen bestebend, dringt in den Garten ein. Sie baben wirklich Andrei gebracht — aber in welchem Zustande! Ohne Stiefel, in zerrissenen Rleidern und entweder hat er oder irgendein anderer Knabe eine zerschlagene Nase. Die Mutter war immer poller Unrube, wenn sie Andrjuscha für einen halben Tag verschwinden sab, und bätte der Vater ihr nicht ausdrücklich verboten, ihn irgendwie daran zu hindern, wurde sie ibn immer um sich gehabt haben. Sie wusch ihn, wechselte ihm Wäsche und Kleider und Andriuscha ging einen halben Tag lang als ein reiner, wohlerzogener Anabe berum, aber gegen Abend oder auch gegen Morgen brachte ihn wieder irgend jemand verschmiert, zerzaust und unkenntlich zurück, oder die Bauern führten ihn auf einem Beuwagen nach Hause, oder er kam endlich mit den Fischern in einem Boote, auf einem Neke schlafend. Die Mutter brach in Tränen aus, aber der Vater lachte nur.

— Das wird ein tüchtiger Bursch, ein tüchtiger

Bursch! — sagte er manchmal.

— Hab' doch ein Einsehen, Iwan Bogdanitsch, — klagte sie, — es vergeht kein Tag, ohne daß er mit einem blauen Fled zurücklehrt und neulich hat er sich die Nase blutig geschlagen.

— Was wäre er benn für ein Kind, wenn er weber sich, noch andern jemals die Nase zerschlagen

hätte? — sagte der Vater lachend.

Die Mutter weint und weint, setzt sich dann ans

Rlavier und sucht in Herzschen Rompositionen Vergessenheit. Ihre Tränen tropsen eine nach der anderen auf die Tasten. Doch jeht kommt Andrjuscha, oder wird von anderen geführt; er beginnt so lebhaft, so lustig zu erzählen, daß er auch sie zum Lachen bringt, und außerdem ist er so verständig! Er wird den "Telemak" bald ebenso wie sie lesen und wird mit ihr vierhändig spielen.

Einmal verschwand er für eine ganze Woche; die Mutter weinte sich ihre Augen aus, der Vater aber blieb ruhig, ging im Garten herum und rauchte.

— Wenn Oblomows Sohn verschwunden wäre, — beantwortete er den Vorschlag der Frau, Andrej zu suchen, — würde ich das ganze Vorf und die Polizei auf die Beine gebracht haben, Andrej aber kommt wieder. O, er ist ein tüchtiger Bursch!

Am nächsten Tage fand man Andrej ruhig schlafend in seinem Bette, und auf dem Fußboden lag ein fremdes Gewehr und ein Pfund Pulver und

Schrot.

— Wohin bist du verschwunden? Wo hast du das Gewehr genommen? — bestürmte ihn die Mutter mit Fragen. — Warum schweigst du denn?

— So! — war die einzige Antwort.

Der Vater fragte, ob er die Übersetzung von Cornelius Nepos ins Deutsche fertig habe.

— Nein, — antwortete er.

Der Vater pacte ihn mit der einen Hand beim Kragen, führte ihn zum Tore hinaus, setzte ihm seinen Hut auf und stieß ihn von rückwärts so mit

dem Fuße, daß er ihn zum Fallen brachte.

— Geh zuruck, woher du kamst, — fügte er hinzu, — und kehre mit der Übersetung, jest nicht mehr von einem, sondern von zwei Kapiteln zurück und lerne außerdem für die Mutter die Rolle aus der französischen Romödie, die sie dir aufgegeben

hat; ohne alles das darfst du dich nicht wieder zeigen!

Andrej kam in einer Woche zurück, brachte die

Übersetung mit und konnte die Rolle.

Als er größer wurde, sette ihn der Vater zu sich auf seinen kleinen Wagen, gab ihm die Leine und befahl ihm, in die Fabrit, dann in die Felder, in die Stadt zu den Raufleuten und zu den Amtsgebäuden zu fahren, oder er gab ihm irgendeinen Lehm zu riechen, den er auf den Finger streute, roch, manchmal lecte und auch den Sohn riechen liek und dabei erklärte er ibm. was für eine Sorte es sei und wozu man sie verwenden könne. Oder sie gingen sich ansehen, wie Pottasche oder Teer gewonnen und wie Schmalz zerlassen wird. Mit vierzehn, fünfzehn Jahren begab sich der Knabe oft allein zu Wagen oder zu Pferd, mit einer Tasche am Sattel, im Auftrage des Vaters in die Stadt, und es kam nie vor, daß er irgend etwas vergaß, anders ausrichtete, übersah oder einen Fehler beging. "Recht gut, mein lieber Junge!" sagte ber Vater, nachdem er seinen Bericht angehört hatte. und aab ibm. ibn mit der breiten Kandfläche auf die Schulter klopfend, zwei, drei Rubel, je nach der Wichtigkeit des Auftrages. Die Mutter wusch dann lange den Ruf, den Schmuk, den Lehm und das Schmalz von Andriuscha herunter.

Sie war mit dieser praktischen Erziehung zur Arbeit nicht ganz einverstanden. Sie fürchtete, ihr Sohn würde ein ebensolcher deutscher Bürger werden wie die, von denen sein Vater abstammte. Sie sah die ganze deutsche Nation für einen Hausen von Rleinbürgern an und liebte nicht die Grobheit, Selbständigkeit und den Hochmut, mit denen die deutsche Menge überall ihre durch ein Jahrtausend ausgearbeiteten Bürgerrechte vorzeigte, ebenso wie

eine Ruh Hörner trägt, die sie nicht rechtzeitig zu versteden weiß. Abrer Unsicht nach gab es in der aanzen deutschen Nation keinen einzigen Gentleman und konnte es auch keinen geben. Sie konnte im deutschen Charakter keine Weichbeit, kein Rartgefühl und keine Nachsicht entdeden, nichts, was das Leben in besseren Rreisen so angenehm macht. womit man irgendeine Regel umgeben, eine berrschende Sitte aufheben und sich dem allgemeinen Geseke widerseken kann. Nein, diese Flegel stürmen auf einen los und berufen sich darauf, was sie einmal abgemacht und was sie sich in den Ropf gesett haben und sind bereit, die Mauer mit dem Ropfe einzurennen, um nur nach ihren Regeln zu bandeln. Sie batte in einem reichen Hause als Erzieberin gelebt und Gelegenheit gehabt, im Auslande zu sein und ganz Deutschland zu durchreisen: sie reibte alle Deutschen in ein Beer von Rommis. Handwerkern, Raufleuten, kerzengeraden Offizieren mit Soldatengesichtern und Beamten mit Alltagsgesichtern ein. die alle kurze Pfeifen rauchten und durch die Rähne ausspucken, die nur für schwere Arbeit, für mühsamen Gelderwerb, für die schablonenhafte Ordnung, für die langweilige Regelmäkiakeit des Lebens und die vedantische Erfüllung der Pflichten taugten; all diese Bürger mit den edigen Manieren, mit den großen, groben Händen, mit der vulgären Frische des Gesichtes und mit der groben Rede. "Wie man den Deutschen auch aufpuken mag" — bachte sie, — "was für ein feines und weikes Hemd er auch anzieht: wenn er Lackschuhe und sogar gelbe Handschuhe trägt, scheint er doch aus Schusterleder geschnitten zu sein; aus den weißen Manschetten schauen immer die rauben und rötlichen Hände bervor, und in dem eleganten Anauge steckt, wenn nicht ein Bäcker, so doch aumindest ein Bufettier. Diese rauben Rände scheinen nach einem Pfriemen oder höchstens nach einem Bogen im Orchester zu verlangen." Und ihr schwebt für ihren Sohn das Adeal eines Aristokraten vor; trokdem er ein Parvenu, der Abkömmling eines Bürgers ist, ist der doch auch der Sohn einer russischen Edelfrau und ist ein weißer, wunderschön gebauter Anabe, mit so kleinen Händen und Füßen, mit reinem Teint, mit einem klaren, klugen Blide, wie sie es in reichen, ruffischen Häusern und auch im Auslande, aber natürlich nicht bei Deutschen, geseben bat. Und plöglich sollte er fast selbst Müblsteine dreben. von den Fabriken und Feldern, ebenso wie sein Vater, voller Fett und Dünger, mit roten, schmutigen, schwieligen Sänden und einem Wolfsbunger zurückehren! Sie schnitt Andrjuscha schnell die Nägel, brannte ihm Locken, nähte ihm elegante Rragen und Vorhemden, bestellte für ihn in der Stadt Röcke, lehrte ihn, den sinnenden Tönen von Berg zu lauschen, sang ihm von Blumen. von der Poesie des Lebens, flusterte ihm von einer glanzenden Laufbahn bald eines Kriegers, bald eines Schriftstellers zu, träumte mit ihm von dem hoben Beruf, der manchem zuteil wird ... Und diese ganze Perspektive sollte durch das Klappern des Rechenbrettes, durch das Entziffern der schmierigen Bauernrechnungen, durch den Umgang mit Fabrikarbeitern zerstört werden! Sie begann sogar den Wagen, in dem Andriuscha in die Stadt fuhr, den Gummimantel, den der Vater ihm geschenkt hatte, und die grünen Handschuhe aus rauhem Leder zu bassen — alle diese groben Attribute eines der Arbeit gewidmeten Lebens. Unglücklicherweise lernte Andriuscha vorzüglich, und der Vater machte ihn zum Hilfslehrer in seinem kleinen Pensionat. Das wäre noch das wenigste gewesen; aber er sette ihm, wie einem Handwerksburschen, nach echt deutscher Art ein Gehalt fest: er bekam zehn Rubel monatlich und mußte das durch seine Unterschrift be-

stätigen.

Tröste dich, aute Mutter: dein Sohn ist auf russischem Boden aufgewachsen — nicht in der Alltagsmenge mit bürgerlichen Rubbörnern, mit Mühlsteine bewegenden Händen. In der Nähe war Oblomowka. Port war ein ewiger Feiertag! Port wurde die Arbeit wie ein Roch von den Schultern abgeschüttelt; dort stand der gnädige Herr nicht beim Morgengrauen auf und ging nicht in die Fabriken an den mit Fett beschmierten Rädern und Federn vorbei. Und in Werchljowo selbst stand ein den größten Teil des Jahres geschlossenes, leeres Haus, doch der lebhafte Knabe ging oft hinein und sah dort lange Säle. Galerien und an den Wänden dunkle Porträts, auf denen keine vulgäre Frische und keine großen, rauben Hände abgebildet waren, er sah dunkelblaue Augen, gepubertes Haar, verzärtelte weiße Gesichter, volle Busen, zarte, blaugeäderte Rände in flatternden Manschetten, die stolz auf dem Griff dec Degens rubten; er sah eine Reihevon Geschlechtern, die in Brokat, Sammet und Spiken, in edlem Nichtstun und in Wohlleben einander abgelöst hatten. Er studierte in diesen Gesichtern die Geschichte der ruhmvollen Zeiten, die Schlachten und Namen: er las darin von den alten Reiten. aber ganz anders, als der Vater ihm, die Pfeife rauchend und spudend, hundertmal vom Leben in Sachsen zwischen Rüben und Rartoffeln, zwischen Markt und Gemüsegarten erzählt batte.

Einmal in drei Jahren füllte sich dieses Schloß plötzlich mit Menschen, dann herrschte darin sprühendes Leben, es gab Feste und Bälle, und in den langen Galerien funkelten des Abends Lichter. Es kam der Fürst, die Fürstin und ihre Familie. Der Kürst war ein graubaariger Greis, mit einem verblichenen, pergamentfarbigen Gesicht mit trüben Glokaugen und einer großen Glake, er hatte drei Orden, eine goldene Tabatiere, eine Gerte mit einem Saphirgriff und Sammetstiefel. Die Fürstin flökte durch ihre Schönbeit, ihren Wuchs und Umfang Ehrfurcht ein. és schien, niemand wäre jemals nabe an sie berangetreten und hätte sie umarmt und gekükt, nicht einmal der Fürst, trokdem sie fünf Kinder hatte. Sie schien über jener Welt zu stehen, in welche sie einmal in drei Jahren herabstieg; sie sprach mit niemand und fuhr nirgends hin, sondern sak mit drei alten Frauen im arunen Edzimmer und ging zu Fuß durch den Garten über die gedeckte Galerie in die Kirche bin und sekte sich dort hinter einen Wandschirm auf einen Sessel.

Dafür gab es im Hause außer dem Fürsten und der Kürstin eine ganze, so lustige und lebendige Welt, daß Andriuscha mit seinen grünen Kinderaugen in drei, vier verschiedene Sphären auf einmal blidte und mit seinem wachen Verstande gierig und unbewuft die Typen dieser verschiedenartigen Menge, die an die bunten Erscheinungen eines Maskenballes erinnerten, beobachtete. Da gab es die Fürsten Pierre und Michel, von denen der erstere Andriuscha sofort darüber belehrte, wie der Zapfenstreich bei der Infanterie und bei der Ravallerie geblasen würde, welche Säbel und Sporen die Husaren und die Oragoner hatten, welche Farbe die Pferde jedes Regimentes baben mukten und wohin man nach dem Lernen eintreten konnte, ohne sich Schande zu machen. Der zweite, Michel, stellte Andrjuscha, sowie er mit ihm bekannt geworden war, in Vositur, und begann sonderbare Sachen mit den Fäusten zu machen, mit denen er ihn bald

in die Nase und bald in den Bauch traf. was. wie er dann sagte, englisches Boren hieß. Nach brei Tagen batte Andrei ibm nur auf Grund seiner ländlichen Frische und mit Hilfe seiner mustulösen Hände, ohne jede Wissenschaft, nach der englischen und russischen Methode die Nase zerschlagen, was ihm in den Augen beider Fürsten zu großer Autorität verbalf. Es gab noch zwei Romtessen, groke, schlanke, elegant gekleidete Mädchen von elf und awölf Kahren, die mit niemand sprachen, niemand grüften und die sich vor den Bauern fürchteten. Sie hatten eine Souvernante, Mlle. Ernestine, welche zu Andriuschas Mutter Raffee trinken kam und sie lehrte, ihm Loden zu machen. Sie ergriff manchmal seinen Ropf, legte ihn auf ihren Schok und widelte das Haar auf Papier, so daß es heftig schmerzte, oft fakte sie ibn mit ihren weiken Sanden an beiden Wangen und kükte ibn so freundlich! Dann aab es dort einen Deutschen, der Tabatieren und Anöpfe auf einer Drebbank drechselte, aukerdem einen Musiklehrer, der von einem Sonntag bis zum andern trank, dann ein ganzes Regiment von Stubenmädchen und endlich ein Rubel von groken und kleinen Hunden. Das alles erfüllte das Haus und das Dorf mit Lärm, Trubel, Schreien, Klopfen und Musik.

Einerseits Oblomowka, andererseits das Fürstenschloß mit dem breiten Fluß des herrschaftlichen Lebens stießen mit dem deutschen Element zusammen, und Andrjuscha wurde nicht zu einem deutschen Burschen und nicht einmal zu einem Whilister.

Andrjuschas Vater war Agronom, Technologe und Lehrer. Bei seinem Vater nahm er praktischen Unterricht in der Landwirtschaft, studierte in sächsischen Fabriken Technik und erward sich auf der nächsten Universität, wo es an vierzig Prosessionen

gab, das Recht, das zu unterrichten, was die vierzig Weisen ihm, so gut es ging, auseinandergesetzt hatten. Er ging aber nicht weiter, sondern kehrte eigensinnig um, nachdem er beschlossen hatte, daß er etwas leisten müsse, und kam zum Bater zurück. Dieser gab ihm hundert Taler und eine neue Reisetasche und schiecke ihn in die weite Welt. Seitdem hatte Iwan Bogdanitsch weder die Heimat, noch den Vater wiedergesehen. Er wanderte sechs Jahre lang in der Schweiz und Österreich herum und jetzt lebte er seit zwanzig Jahren in Rußland und segnete sein Schicksal.

Er hatte die Universität besucht und infolgedessen beschlossen, auch sein Sohn musse sie besuchen, wenn es auch keine deutsche Universität war und trokdem eine ruffische Universität im Leben seines Sohnes eine Umwälzung bervorbringen und ihn von jenem Pfad, den der Vater im Geiste dem Sohne bahnen wollte, weit entfernen mukte. Er war dabei sehr einfach vorgegangen; er hatte den Lebensweg des Grokvaters genommen und ihn wie mit einem Lineal bis zum Enkel verlängert, ohne zu ahnen, dak die Variationen von Herz, die Träume und Erzählungen der Mutter, die Galerie und das Boudoir im fürstlichen Schlosse den schmalen deutschen Pfad in eine so groke Strake verwandeln würden, wie sie weder sein Grokvater, sein Vater, noch er selbst je auch nur im Traume geschaut batten. Übrigens war er in dieser Beziehung kein Bedant und würde auf seinem Plan nicht bestanden haben: er vermochte nur eben seinem Sohne keinen anderen Weg vorauaeichnen.

Er kummerte sich wenig darum. Als sein Sohn von der Universität zurückgekehrt war und drei Monate zu Hause gelebt hatte, sagte er ihm, es wäre für ihn in Werchljowo nichts mehr zu tun, man hätte sogar Oblomow nach Petersburg geschickt, es wäre folglich auch für ihn Zeit, hinzusahren. Der Alte gab sich keine Rechenschaft darüber, warum er nach Petersburg mußte und nicht in Werchljowo bleiben konnte, um ihm bei der Gutsverwaltung zu helfen; er erinnerte sich nur daran, daß, als er selbst mit dem Lernen fertig war, der Vater ihn von sich fortgeschickt hatte. Auch er schickte den Sohn fort, so war es in Deutschland Sitte. Die Mutter war nicht mehr auf der Welt, und niemand widersprach ihm.

Um Tage der Abreise gab Jwan Bogdanitsch

dem Sohn hundert Rubel.

— Reite in die Couvernementsstadt. — saate er, — dort bekommst du von Kalinnikow dreibundertfünfzig Rubel und läkt ihm das Pferd. Sollte er aber kein Geld haben, dann verkaufe das Pferd; es ist dort bald Jahrmarkt, da gibt man dir sofort vierbundert Rubel dafür. Um nach Moskau zu kommen, brauchst du vierzig Rubel, von dort aus — nach Petersburg fünfundsiebzig; es bleibt dir noch genug. Dann tu, was du willst. Du hast mit mir gearbeitet, du weißt folglich, daß ich ein kleines Rapital besitze; rechne aber vor meinem Tode nicht darauf, und ich werde wohl noch zwanzig Jahre leben, wenn mir nicht zufällig ein Stein auf den Ropf fällt. Das Lämpchen brennt noch hell, und es ist viel Öl darin. Du hast eine gute Bildung genossen, dir steht alles offen, du kannst dem Staate dienen, Raufmann werden, oder sogar dichten; ich weiß nicht, was du dir wählst und wozu du die meiste Lust fühlst . . .

— Ich werde sehen, ob ich das alles nicht auf

einmal tun kann, — sagte Andrej.

Der Vater lachte, so laut er konnte, und begann den Sohn so auf die Schulter zu schlagen, daß selbst ein Pferd es nicht ausgehalten hätte. Andrej

machte sich aber nichts baraus.

— Nun, und wenn du selbst nicht fertig wirst, wenn du dir deinen Weg nicht gleich finden kannst, einen guten Rat brauchst und jemand fragen willst, dann geh' zu Reinhold hin; er wird dir helfen. Oh! — fügte er hinzu, indem er die Finger in die Höhe hob und mit dem Ropf wackelte, — das... das ist... — (er wollte loben und fand keinen Ausdruck). Wir sind zusammen aus Sachsen gekommen. Er hat ein vierstödiges Haus. Ich werde dir die Adresse nennen. ..

— Das ist nicht nötig, nenne sie mir nicht, — . unterbrach ihn Andrej, — ich gehe dann zu ihm hin, wenn ich selbst ein vierstöckiges Haus besitze, und jest werde ich auch ohne ihn auskommen.

Ein erneutes Rlopfen auf die Schulter.

Andrej sprang aus Pferd. Am Sattel hingen zwei Taschen; in der einen lag der Gummimantel und waren schwere, mit Nägeln beschlagene Stiefel und ein paar Hemden aus Werchljower Leinwand zu sehen — lauter Sachen, die er auf Wunsch des Vaters din getauft und mitgenommen hatte; in der zweiten Tasche lag ein eleganter Fract aus seinem Tuch, ein haariger Überzieher, ein Duzend seiner Hemden und Schuhe, die er zur Erinnerung an die Ratschläge der Mutter in Mostau bestellt hatte.

— Nun! — sagte ber Vater.

— Nun! — sagte der Sohn.

— Hast du alles? — fragte ber Vater.

— Alles! — antwortete der Sohn.

Sie blidten einander schweigend an, als wollten sie sich gegenseitig mit den Augen durchdringen.

Unterdessen hatte sich ein Bäuschen neugieriger Nachbarn angesammelt, die mit offenem Munde

zusahen, wie der Verwalter seinen Sohn in die Fremde fortschickte. Vater und Sohn drückten einander die Jand. Andrej ritt in schnellem Schritte sort. "Wie der junge Jund ist; er hat keine einzige Träne vergossen!" sagten die Nachbarn. "Da sisten zwei Krähen auf dem Zaun und krächzen, soviel sie können; sie bringen ihm Unglück, wart' nur!"— "Was können ihm die Krähen anhaben? Er treibt sich in der Johannisnacht allein im Walde herum; ihnen macht das alles nichts, Brüder. Bei einem Russen würde das nicht so gut ablaufen!"— "Und der alte Heide macht's auch gut!" bemerkte eine Mutter, "er hat ihn wie eine junge Kaze auf die Straße hinausgeworfen, hat ihn nicht umarmt und hat nicht geweint!"

— Halt, halt! Andrej! — schrie der Alte.

Andrej hielt das Pferd auf.

"Ah! Das Herz hat wohl gesprochen!" sagte man beifällig in der Menge.

— Nun? — fragte Andrej.

— Der Sattelgurt ist zu lose, du mußt ihn fester

zusammenziehen.

- Ich werde ihn in Ordnung bringen, wenn ich nach Schamschewka komme. Ich darf jetzt keine Beit verlieren, ich muß, bevor es dunkel wird, ankommen.
  - Nun! sagte der Vater, die Hand schwenkend.
     Nun! miederholte der Sohn mit dem
- Nun! wiederholte der Sohn, mit dem Kopfe nickend, neigte sich nach vorne und gab dem Pferde die Sporen.

"Ach, die Hunde, das sind wahre Hunde! Wie

Frembe!" — sagten die Nachbarn.

Plöglich ertönte in der Menge ein lautes Weinen; irgendeine Frau hatte nicht länger an sich halten können.

— Ach, du mein Väterchen! — jammerte sie,

sich mit einem Zipfel ihres Kopftuches die Augen wischend, — du arme Waise! Du hast keine Mutter, es ist niemand da, der dich segnet... Lass mich, ich werde dich bekreuzigen, du mein Lieber!...

Andrej ritt an sie heran, sprang vom Pferde herab, umarmte die Alte, wollte dann weiter reiten — und weinte plözlich auf, während sie ihn betreuzigte und küßte. Er glaubte in diesen herzlichen Worten die Stimme der Mutter zu hören, und ihr zartes Bild erstand auf einen Augenblick vor ihm. Er umarmte noch einmal fest die Frau, wischte sich schnell die Tränen ab und sprang aufs Pferd. Er schlug es auf die Seiten und verschwand in einer Staubwolke; ihm stürzten verzweiselt drei Hoshunde von zwei verschiedenen Richtungen nach und bellten lange.

Stolz war Oblomows Altersgenosse; auch er war schon über dreißig Jahre alt. Er war im Staatsdienste gewesen, trat dann aus, gab sich mit seinen persönlichen Angelegenheiten ab und erwarb sich tatsächlich ein Kaus und Geld. Er ist an irgendeiner Gesellschaft beteiligt, die Waren nach dem Auslande schickt. Er ist immer in Bewegung. Wenn die Gesellschaft nach Belgien oder England einen Agenten schiden muß, reist er bin; wenn ein neues Brojekt ausgearbeitet werden muk, oder wenn irgendeine neue Idee dem Geschäfte anzuvassen ist, wird das immer ihm übergeben. Und dabei kommt er in Gesellschaft und liest; Gott weiß, wann er das alles fertig bringt. Er besteht nur aus Knochen. Muskeln und Nerven, wie ein reinrassiges englisches Pferd. Er ist schmächtig, bat fast gar keine Wangen, d. h. er hat Knochen und darauf Muskeln, aber keine Spur einer fetten Rundung; seine Gesichtsfarbe ist gleichmäßig, dunkel und ohne iede Röte; die Augen sind zwar ein wenig grünlich, aber ausdrucksvoll. Er batte keine überflüssigen Bewegungen. Wenn er fak, verhielt er sich gang rubig, wenn er aber irgend etwas tat, wandte er dabei nur so viel von seiner Mimik an. als notwendig war. Ebenso wie es in seinem Organismus nichts Überflüssiges gab, suchte er auch in den moralischen Funktionen seines Lebens nach einem Gleichgewichte zwischen den praktischen Seiten und

den feineren Bedürfnissen seiner Seele. Diese beiden Gebiete liefen parallel, freuzten sich und verstricten sich unterwegs, verknüpften sich aber niemals zu unlösbaren, guälenden Anoten. Er ging festen Schrittes frisch vorwärts, lebte nach einem Budget, indem er bestrebt war, jeden Tag, ebenso wie jeden Rubel, unter eine beständige, nie versagende Rontrolle der verbrauchten Zeit. Arbeit. Rraft der Seele und des Herzens zu stellen. schien die Freuden und Leiden ebenso wie die Bewegungen seiner Hände und die Schritte seiner Füße zu beherrschen und sich dabei wie bei gutem ober ichlechtem Wetter zu verhalten. Er öffnete den Schirm, solange es regnete. d. b. er litt. solange der Schmerz anhielt, tat es aber ohne schüchterne Demut, sondern mit Arger, und ertrug ibn nur deshalb geduldig, weil er den Grund jeden Schmerzes sich selbst zuschrieb und ihn nicht wie einen Rod auf einen fremben Nagel bängte. Er genok auch die Freude, wie eine unterwegs gepflucte Blume, bis sie in seiner Hand verweltte, ohne den Relch jemals bis auf jenen Wermutstropfen zu leeren, der auf dem Boden eines jeden Genusses rubt. Es war seine beständige Aufgabe, sich eine einfache, d. h. eine gerade und wahre Ansicht über das Leben zu bilden und während er allmählich ihrer Lösung zustrebte, begriff er ihre ganze Schwierigkeit und war jedesmal, wenn er auf seinem Wege eine Krümmung bemerkte und ihm ein gerader Schritt gelang, innerlich stolz und glücklich. "Es ist kompliziert und schwer, einfach zu leben!" sagte er sich oft und sah eilig hin, wo es schief wurde und wo der Faden der Lebensschnur sich zu einem unregelmäkigen, komplizierten Knoten zu verwickeln begann. Am meisten fürchtete er die Phantasie, diesen heuchlerischen Begleiter, der auf

der einen Seite ein freundschaftliches und auf der anderen ein feindliches Gesicht hat, der ein desto größerer Freund ist, je weniger man ihm glaubt und zum Feind wird, wenn man seinem sugen Geflüster vertrauend einschlummert. Er fürchtete jeden Traum, wenn er aber in dieses Gebiet eintrat, tat er es, wie man in eine Grotte tritt, die die Anschrift: ma solitude, mon hermitage, mon repos trägt, wobei man die Stunde und die Minute weiß, zu der man wieder berauskommt. Der Traum, als etwas Rätselhaftes und Geheimnisvolles, fand in seiner Seele keinen Plat. Das, was sich der Analyse der Erfahrung der realen Wahrheit nicht unterwarf, war für ihn eine optische Täuschung, die eine oder andere Brechung der Strahlen und Farben auf dem Nete des Sehorganes, oder endlich eine Tatsache, an die die Erfahrung noch nicht berangetreten ist. Er frönte auch nicht jenem Dilettantismus, der sich auf dem Gebiete des Wunderbaren zu ergeben liebt, oder mit Zuhilfenahme von Abnungen und Entdeckungen für tausend Kabre im vorhinein sich auf den Donquichote hinaussvielt. Er blieb an der Schwelle des Seheimnisses bartnäckig stehen, ohne den Glauben eines Rindes oder das Zweifeln eines Laffen zu äußern, sondern wartete das Erscheinen des Gesekes ab, das auch den Schlüssel zu dem Unbegreiflichen brachte.

Er kontrollierte seine Sefühle ebenso sein und vorsichtig wie seine Phantasie. Her strauchelte er oft und mußte sich eingestehen, daß das Gebiet der Berzensfunktionen noch eine terra incognita war. Er dankte inbrünstig dem Schicksal, wenn es ihm gelang, auf diesem unbekannten Sebiete die geschminkte Lüge von der bleichen Wahrheit rechtzeitig zu unterscheiden; er klagte nicht einmal dann, wenn er vor dem mit Blumen geschmückten Be-

truge zurüdtrat und nicht fiel und wenn sein Berz nur sieberhaft und beschleunigt schlug, er war froh und glüdlich, wenn es nicht von Blut überströmte, wenn ihm kein kalter Schweiß auf die Stirne trat und sich dann für lange Zeit ein tieser Schatten auf sein Leben senkte. Er hielt sich schon dann für glüdlich, wenn er sich stets auf der gleichen Jöhe zu halten vermochte und wenn er, auf dem Stedenpferde des Gefühls reitend, den seinen Strich, der die Welt des Gefühls von der Welt der Lüge und Sentimentalität und die Welt der Wahrheit von der Welt des Romischen trennte, nicht unbemerkt ließ, oder, wenn er beim Zurüdreiten nicht auf den sandigen, trockenen Boden der Härte, des Räsonierens, des Nigtrauens, der Rleinlichkeit und der

Rastration des Herzens geriet.

Er fühlte, auch während er sich hinreißen ließ, den Boden unter den Füßen und hatte so viel Kraft in sich, um sich im Falle der Übertreibung loszureißen und freizumachen. Er ließ sich durch die Schönheit nicht blenden, vergaß darum nicht seine männliche Würde und erniedrigte sich nicht, er wurde nicht zum Stlaven, lag nicht zu den Küken der Schönen, wenn er auch keine feurigen Freuden tennen lernte. Er machte sich teine Göken, erhielt sich aber dafür die Kraft der Seele und des Körpers und war keusch und stolz; ihm entströmte so viel Frische und Gesundheit, daß auch die dreisten Frauen verwirrt wurden. Er kannte den Wert dieser seltenen und kostbaren Sigenschaften und verbrauchte sie so geizig, daß man ihn egoistisch und gefühllos nannte. Man rügte seine Zurudhaltung, seine Kunst, die Grenzen des natürlichen, freien Geisteszustandes einzubalten, und rechtfertigte dabei manchmal voll Neid und Bewunderung einen andern, der sich in vollem Laufe in den Kot stürzte

und sowohl seine eigene, als auch eine fremde Eristenz zerstörte. "Die Leidenschaften rechtfertigen alles." faate man um ibn berum, "und Sie schonen in Ahrem Eavismus nur sich selbst, wir wollen sehen. für wen." "Für irgendwen am Ufer", sagte er nachdenklich, als blickte er in die Ferne und glaubte wie bisher nicht an die Voesse der Leidenschaften. bewunderte nicht ihre stürmischen Aukerungen und zerstörenden Spuren, sondern wollte immer das Adeal des Seins und der menschlichen Bestrebungen im strengen Verständnis und Gestalten des Lebens seben. Und je mehr man seine Ansichten bestritt. desto tiefer aab er sich seiner Kartnäckiakeit bin und geriet sogar, wenigstens während der Debatten, in einen puritanischen Fanatismus hinein. Er saate, es sei die normale Bestimmung des Menschen, die vier Rahreszeiten d. h. die vier Stufen des Alterns obne Sprünge zu verleben, das Gefäß des Lebens zum lekten Tag binzutragen, ohne auch nur einen einzigen Tropfen nuklos verschüttet zu haben, und daß das gleichmäßige, langfame Brennen des Feuers der stürmischen Feuersbrunft, wie poetisch sie auch sein mochte, vorzuziehen sei. Bum Schlusse fügte er hinzu, daß er glüdlich wäre, wenn er seine Überzeugung an sich bewahrheiten könnte, daß er es aber nicht zu erreichen fürchte, weil es sehr schwer wäre; daß die Menschen überhaupt zu sehr verdorben wären und dak es noch keine wahre Erziehung gäbe. Und dabei verfolgte er immer bebarrlich den von ihm erwählten Weg. Man sah niemals, dak er über etwas krankhaft und gualvoll grübelte; an ihm schienen keine Gewissensbisse des ermüdeten Herzens zu nagen; er krankte nicht an der Seele, verlor niemals in verwickelten, schwierigen oder neuen Verhältnissen den Ropf, sondern trat an dieselben wie an gute Bekannte beran, als

lebe er zum zweiten Male und gehe durch eine bekannte Gegend. Worauf er auch stoken mochte, er fand gleich die entsprechende Verhaltungsmakregel beraus, wie eine Wirtschafterin aus der Menge der an ihrem Gurt hängenden Schlussel auf den ersten Griff gerade denjenigen berausfindet, der zu der einen oder anderen Tur pakt. Er achtete die Bebarrlichteit im Erreichen eines Rieles als das Röchste: das war in seinen Augen ein Zeichen von Charakter, und er versagte Menschen mit dieser Eigenschaft niemals seine Achtung, wie gering ihre Ziele auch sein mochten. "Das sind Menschen", sagte er. Man braucht nicht hinzuzufügen, daß er kühn alle Hindernisse nahm, wenn er seinem Ziele entgegenschritt, und dasselbe erst dann aufgab, wenn auf seinem Wege eine Mauer emporragte oder sich ein unüberbrückbarer Abgrund auftat. Er war aber unfähig, sich mit jener Rühnheit zu bewaffnen, die mit geschlossenen Augen über einen Abgrund sett oder auf gut Gluck auf eine Mauer lossturzt. Er mikt den Abarund oder die Mauer aus und wenn er kein sicheres Mittel, sie zu bewältigen, weiß, wendet er sich ab, was man dazu auch sagen mag.

Um einen solchen tomplizierten Charatter zu bilben, waren vielleicht gerade solche gemischte Elemente nötig, wie sie Stolz gebildet hatten. Unsere attiven Menschen wurden seit jeher gleichsam in fünf, sechs stereotype Formen gegossen, sie blickten träge, mit einem halben Auge um sich, legten an die soziale Maschine ihre Hand und schoben sie schläftig im selben Geleise weiter, indem sie in die Fuhtapfen ihrer Vorgänger traten. Doch jeht öffneten sich die Augen, man hörte seste, große Tritte und lebendige Stimmen... Wie viel Stolze müssen noch unter russischem Namen erscheinen?

Wie konnte ein solcher Mensch Oblomow nahe-

stehen, bei dem jeder Zug, jeder Schritt, die ganze Existenz ein Protest gegen das Leben von Stolz war? Es ist wohl schon eine zugegebene Tatsache, daß die ausgesprochene Entgegengesetheit der Naturen wenn nicht der Anlaß einer Sympathie, wie man früher glaubte, so doch kein Hindernis für eine solche bildet.

Dabei verband sie die Kindheit und die Schule - zwei starte Federn, aukerdem tamen noch die in der Familie Oblomow dem deutschen Knaben freigebig entgegengebrachten beralichen russischen Liebkosungen hinzu und die Rolle des Starken, die Stolz Oblomow gegenüber in physischer und geistiger Beziehung vertrat: aber am wichtigsten war endlich der reine, lichte und aute Reim in Oblomows Natur, der allem gegenüber, was gut war und was sich dem Ruf seines einfachen, ungekunstelten, stets vertrauenden Herzens eröffnete, tiefe Sympathie entgegenbrachte. Wer nur zufällig oder absichtlich in diese lichte, kindliche Seele bineinblickte. tonnte, so düster und boshaft er auch sein mochte, ibm nicht seine Gegenliebe oder wenigstens ein autes, bleibendes Angedenken versagen.

Andrej riß sich oft von seinen Geschäften oder von der Gesellschaft, von einem Abend oder Ball los und suhr zu Oblomow hin, um auf dessen breitem Sosa zu sitzen und in einer trägen Unterhaltung die erregte oder ermüdete Seele zu beruhigen, und es kam über ihn immer jenes besänftigende Gefühl, welches man empfindet, wenn man aus reichgeschmüdten Sälen in die eigene, bescheidene Häuslichkeit kommt oder von den Schönheiten der südlichen Natur in den Birkenhain zurüdkehrt, in dem man als Kind einst spazieren-

gegangen war.

Suten Tag, Ilja! Wie ich mich freue, dich zu sehen! Nun, wie geht's dir? Gut? — fragte Stola.

— O nein, mir geht's schlecht, Bruder Andrej, — sagte Oblomow seufzend. — Auch in der Gesundheit.

— Bist du denn trant? — fragte Stolz besorgt.

— Die Gerstenkörner quälen mich so; erst vorige Woche ist eins vom rechten Auge herunter und jett kommt wieder ein anderes.

Stolz lachte.

— Mur das? — fragte er. — Das hast du vom

vielen Schlafen.

- Es ist aber nicht "nur" das; ich leide so an Sodbrennen. Du solltest hören, was der Doktor vor kurzem gesagt hat. "Gehen Sie ins Ausland," sagt er, "sonst kann es schlecht enden. Sie bekommen einen Schlagfluß."
  - Nun, was tust du?
  - Ich fahre nicht hin.
  - Warum denn nicht?
- Aber ich bitte dich! Höre nur, was er mir alles gesagt hat: Ich soll auf irgendeinem Berg wohnen, und nach Agypten oder nach Amerika reisen..."
- Was ist denn dabei? sagte Stolz kaltblütig. — Du wirst in zwei Wochen in Agypten und in drei Wochen in Amerika sein.

- Aber Bruder Andrej, auch du? Es hat disher einen einzigen vernünftigen Menschen gegeben, aber auch dieser ist von Sinnen. Wer reist denn nach Amerika und nach Agypten? Die Engländer sind schon vom Herrgott dementsprechend erschaffen worden; sie haben außerdem keinen Platz bei sich zu Hause. Wer fährt denn aber bei uns hin? Irgendein Verzweiselter, dem das Leben nichts wert ist!
- Man könnte wirklich glauben, daß das Heldentaten sind; man steigt in einen Wagen oder ins Schiff, atmet frische Luft ein, sieht fremde Länder, Städte, Sitten und alle Wunder... ach, du! Nun sag', was ist's mit deinen Angelegenheiten, wie steht's in Oblomowka?
- Ach!... sagte Oblomow, mit einer verzweifelten Kandbewegung.

— Was ist geschehen?

- Das Leben macht sich fühlbar! — Gott sei Dank, daß es so ist!
- Wieso, Gott sei Dank? Wenn es einem immer den Ropf streicheln wollte, es läßt mich aber nicht in Ruhe, sowie in der Schule die Raufbolde den ruhigen Schüler necken, ihn bald heimlich kneisen oder plöglich von vorne heranstürmen und mit Sand bestreuen . . . ich halt's nicht aus!

— Du bist auch zu ruheliebend. Was ist denn gescheben?

— Ein zwiefaches Unglück.

— Was denn für eins?

— Ich bin ganz zugrunde gerichtet!

- Wieso?

— Ich werde dir vorlesen, was der Dorsschulze schreibt... Wo ist der Brief? Sachar! Sachar! Sachar sand den Brief. Stolz durchslog ihn und

Sachar fand den Brief. Stolz durchflog ihn und lachte, wahrscheinlich über den Stil des Vorsschulzen.

— Was der Dorfschulze für ein Schuft ist! — sagte er. — Er hat die Bauern fortgelassen und beklagt sich noch! Es wäre am besten, ihnen die Pässe zu geben und sie, wohin sie wollen, ziehen zu lassen.

— Aber ich bitte dich, da werden ja alle fort

wollen, — entgegnete Oblomow.

— Laß sie nur fort! — sagte Stolz sorglos. — Derjenige, dem das Bleiben angenehm und einträglich ist, geht nicht fort; wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist's auch für dich nicht einträglich; wozu ihn also halten?

— Was du dir ausdenkst! — sagte Isla Islitsch. — Die Bauern in Oblomowka sind ruhig und sekbast; warum sollen sie sich herumtreiben?...

- Weißt du denn nicht, unterbrach ihn Stolz, daß man in Werchljowo einen Jafen einrichten will und eine Landstraße geplant wird, so daß Oblomowka von der Chausse nicht weit entfernt sein wird, und in der Stadt wird man einen Jahrmarkt abhalten . . .
- Ach du mein Gott! sagte Oblomow. Das hat noch gefehlt! Oblomowka war so ruhig abseits gelegen und jetzt kommt ein Jahrmarkt, eine Chaussee! Die Bauern werden in die Stadt gehen und die Rausseute werden zu uns kommen alles ist verloren! Es ist ein Unglück!

Stolz lachte.

— Wieso, ist benn das tein Unglück? — sprach Oblomow weiter. — Von den Bauern hat man früher weder Gutes noch Schlechtes gehört, sie haben ihre Arbeit getan und haben nirgends hin wollen; und jeht werden sie verdorben werden! Sie werden sich Tee, Raffee, Sammethosen, Harmonitas und Schmierstiefel anschaffen... es wird dabei nichts Gutes herauskommen!

— Ja, wenn es so ist, wird natürlich nichts Gutes dabei herauskommen, — bemerkte Stolz. — Richte

aber im Dorfe eine Schule ein . . .

- Ist es nicht zu früh? sagte Oblomow. Die Bildung schadet dem Bauer; wenn man ihn lernen läßt, wird er vielleicht gar nicht pflügen wollen...
- Die Bauern werden doch dann lesen, wie sie pflügen müssen, du komischer Kauz! Aber höre einmal ernstlich: Du mußt in diesem Jahre selbst auf dem Gute sein.

— Ja, das ist wahr; aber mein Plan ist noch nicht ganz fertig... — bemerkte Oblomow schüchtern.

— Du brauchst ihn ja gar nicht! — sagte Stolz. — Fahre nur hin; du wirst an Ort und Stelle sehen, was zu tun ist. Du arbeitest schon so lange an dem Plan; ist's möglich, daß noch nicht alles fertig ist? Was machst du denn?

— Ach, Bruder! Habe ich denn nur mit dem

Gut zu tun? Und mein zweites Unglück?

— Was für eins denn?

— Man jagt mich aus der Wohnung hinaus.

— Wieso jagt man dich hinaus?

— Man sagt mir, ich soll ausziehen und sonst nichts.

— Nun also?

- Was also? Ich habe mir den Rücken und die Seiten abgewetzt, soviel wälze ich mich vor Sorgen hin und her. Ich din ja allein; es ist bald das eine, bald das andere notwendig; ich muß die Rechnungen durchsehen, hier und dort zahlen, und jetzt kommt noch der Umzug! Ich verbrauche furchtbar viel Seld, ohne daß ich selbst weiß wieso! Ich kann immer erwarten, daß ich ohne eine Ropeke dableide...
  - Bist du ein verwöhnter Mensch! Es ist dir

schwer, aus der Wohnung auszuziehen! — sagte Stolz erstaunt. — Sag' mir, da wir schon von Geld sprechen: Hast du viel davon? Sib mir fünshundert Rubel, ich muß sie gleich fortschiken; ich nehme das Geld morgen aus unserem Kontor...

— Wart'! Lag mich nachbenken . . . Vor kurzem hat man mir aus dem Gute tausend Rubel geschickt,

und jest hab' ich ... warte ...

Oblomow begann in den Schubläden herumzustöbern.

— Hier sind ... zehn, zwanzig, hier sind zweihundert Rubel ... und noch zwanzig. Es war hier noch Rupfergeld ... Sachar! Sachar!

Sachar sprang auf gewohnte Weise von der

Ofenbank herab und trat ins Zimmer.

— Wo sind die zwanzig Ropeten, die hier auf dem Tische lagen? Ich habe sie gestern hergelegt . . .

— Was Sie mit diesen zwanzig Kopeten haben, Ilja Iljitsch! Ich habe doch schon gesagt, daß hier keine zwanzig Kopeten gewesen sind...

— Wieso nicht! Es war der Rest für die

Orangen . . .

— Sie haben's jemand gegeben und es vergessen, — sagte Sachar, sich zur Tür wendend.

Stolz lachte.

— Ach, ihr Oblomower! — warf er ihnen vor. — Sie wissen nicht einmal, wieviel Geld sie in der Tasche haben!

— Und was für Geld haben Sie vorhin Michej

Andreitsch gegeben? — erinnerte Sachar.

— Ach ja, Tarantjew hat zehn Rubel genommen, — wandte sich Oblomow rasch an Stolz. — Ich habe ganz vergessen!

— Warum lätt du diese Bestie zu dir! — be-

mertte Stolz.

— Wozu man ihn nur hereinläßt! — mengte

sich Sachar hinein. — Er kommt wie in sein Haus ober in eine Schenke. Er hat das Hemd und die Weste vom Herrn genommen, und wir haben die Sachen seitdem nicht wieder gesehen! Vor kurzem hat er den Frack verlangt: "Laß ihn mich anziehen!" Wenn doch wenigstens Sie, Väterchen Undrei Iwanowitsch, nach dem Rechten sehen wollten...

— Das ist nicht beine Sache, Sachar; geh in

dein Zimmer! — sagte Oblomow streng.

— Gib mir einen Bogen Briefpapier, — bat Stolz. — ich möchte etwas schreiben.

— Sachar, gib Papier her, Andrej Iwanowitsch

braucht welches, — sagte Oblomow.

— Wir haben keins! Ich hab' ja schon gesucht, — antwortete Sachar aus dem Vorzimmer, ohne ins Zimmer zu kommen.

— Sib mir irgendein Stücken! — verlangte

Stolz.

Oblomow suchte auf dem Tisch; es war nicht einmal ein Studden da.

— Nun, gib mir wenigstens eine Visitenkarte.

— 3ch habe längst keine Visitenkarte mehr, —

sagte Oblomow.

— Was ist denn mit dir? — entgegnete Stolz ironisch. — Und dabei hast du vorzuarbeiten und einen Plan zu entwerfen. Sag' einmal, gehst du irgendwohin? Wo verkehrst du? Wen siehst du?

— Wohin ich komme? Ich verkehre wenig, ich sitze meistens zu Hause; der Plan macht mir Sorgen, und jetzt noch die Geschichte mit der Wohnung... Zum Glück wollte Tarantjew sich verwenden und suchen...

— Rommt jemand zu dir?

— Ja . . . . Carantjew und Alexejew. Vor turzem war der Ooktor hier . . . Dann auch Pjenkin, Sudibinskij, Wolkow.

— 3ch sehe bei dir keine Bücher, — sagte Stolz.

— Hier ist eins! — bemertte Oblomow, auf das

auf dem Tisch liegende Buch hinweisend.

— Was ist das? — fragte Stolz hineinblidend, — "Reise nach Afrika!" Und die Seite, auf der du stehengeblieben bist, ist verschimmelt. Man sieht auch keine Zeitung... Liest du Zeitungen?

— Nein, das ist mir eine zu kleine Schrift, sie verdirbt die Augen... und es ist auch gar nicht notwendig; wenn es etwas Neues gibt, so hört man den ganzen Tag von allen Seiten von nichts

anderem.

— Aber ich bitte dich, Ilja! — sagte Stolz, Oblomow erstaunt anblicend. — Was machst denn du selbst? Du hast dich wie ein Teigklumpen zusammengerollt und liegst da.

— Das ist wahr, Andrej, wie ein Teigklumpen,

— gab Oblomow traurig zur Antwort.

— Ist denn dies Bewußtsein eine Rechtfertigung?
— Nein, das ist nur eine Antwort auf deine Worte; ich rechtfertige mich nicht, — bemerkte Oblomow seufzend.

— Man muß doch diesen Schlaf von sich ab-

schütteln.

— Ich hab' das früher versucht, es ist mir nicht gelungen, und jett... wozu? Nichts bringt mich aus dem Zustand heraus, die Seele strebt nirgendshin, der Geist schläft ruhig! — schloß er mit kaum merklicher Bitterkeit. — Genug davon... Sag' lieber, woher du jett kommst!

— Aus Riew. Nach etwa vierzehn Tagen reise

ich ins Ausland. Romm auch mit ...

— Gut; vielleicht... — beschloß Oblomow.

— Also set dich hin und schreibe eine Bittschrift, du reichst sie dann gleich morgen ein...

— Schon morgen! — begann Oblomow er-

schroden. — Wie eilig es alle haben, als ob ihnen jemand im Naden säke! Wir wollen es uns überlegen, alles besprechen und dann wollen wir weiter sehen! Vielleicht fahren wir erst ins Vorf und dann ins Ausland... später...

— Warum denn später? Der Dottor hat dir's doch verordnet? Wirf erst das Fett, die Schwere des Körpers, von dir, dann wird auch deine Seele den Schlaf abschütteln. Man braucht eine törper-

liche und eine seelische Enmnastik.

— Nein, Andrej, das alles wird mich ermüden; mit meiner Gesundheit ist es schlecht bestellt. Nein,

laß mich lieber hier und fahre allein ...

Stolz blickte den liegenden Oblomow an, und Oblomow erwiderte den Blick. Stolz schüttelte den Ropf, und Oblomow seufzte.

- 3ch glaube, du bist auch zum Leben zu faul?

— fragte Stolz.

— Du hast wohl recht, Andrej; ich bin zu faul

dazu.

Andrej erwog in seinem Kopf die Frage, wodurch er ihn paden konnte, und wo er noch eine lebendige Stelle besaß; dabei betrachtete er ihn schweigend und lachte plöklich auf.

— Warum trägst du einen Zwirnstrumpf und einen Baumwollstrumpf? — bemerkte er plöglich, auf Oblomows Füße hinweisend. — Du hast auch

das Hemd verkehrt an!

Oblomow blidte seine Füße und dann sein

Hemd an.

— Wirklich! — gab er verlegen zu. — Dieser Sachar ist mir zur Strafe geschickt worden! Du wirst nicht glauben, wie ich mich mit ihm abquäle! Er streitet mit mir, ist grob, läßt sich aber nichts sagen!

— Ach, Flja, Flja! — sagte Stolz, — nein, ich

lasse dich nicht in diesem Zustand. In einer Woche wirst du dich nicht wiedererkennen. Abends werde ich dir meinen genauen Plan mitteilen, was ich mit mir und mit dir anzusangen beabsichtige, und jeht zieh dich an.

— Wart' nur, ich werde dich schon aufrütteln. Sachar! — schrie er, — Ilja Iljitsch wird sich an-

fleiden!

— Wohin soll ich, ich bitte dich, was hast du? Gleich kommen Carantjew und Alexejew zum Mittagessen. Dann wollten wir...

— Sachar! — sagte Stolz, ohne ihm zuzuhören,

— hilf ihm beim Ankleiden.

— Bu Befehl, Väterchen Andrej Iwanowitsch, ich putze nur erst noch die Schuhe, — sagte Sachar gut gelaunt.

- Wie? Die Schuhe sind um fünf Uhr noch

ungeputt?

— Sie sind schon seit voriger Woche geputt, aber der Herr ist nicht ausgegangen, und da ist der

Glanz wieder verloren gegangen . . .

— Dann gib sie so, wie sie sind, her. Trag meinen Koffer in den Salon, ich steige bei euch ab. Ich ziehe mich gleich an, mache auch du dich sertig, Isja. Wir werden irgendwo unterwegs Mittag essen, dann fahren wir zu zwei, drei Familien hin, und . . .

— Aber du kommst so plöglich damit... warte... lak mich erst überlegen... ich bin ja nicht rasiert...

— Du brauchst dir gar nichts du überlegen und dich hinter dem Ohr du kraten... Du wirst dich unterwegs rasieren lassen; ich führe dich schon irgendwohin.

— Bu welchen Familien werden wir denn hinfahren? — rief Oblomow betrübt aus, — zu unbekannten? Was du dir ausdenkst! Ach gehe lieber zu Iwan Gerassimowitsch hin; ich war schon drei Tage nicht bei ihm.

— Wer ist das, Iwan Gerassimowitsch?

— Er war früher mein Kollege im Amt...

— Ah! Dieser grauhaarige Eretutor; was hast du an ihm gefunden? Was ist das für ein Vergnügen, die Zeit mit diesem Dummkopf totzuschlagen!

— Wie schroff du manchmal über die Menschen urteilst, Andrej, Gott weiß, wie du dazu kommst. Er ist doch ein guter Mensch, nur daß er keine

bolländischen Bemden trägt ...

— Was machst du bei ihm? Worüber sprecht

ihr? — fragte Stolz.

— Weikt du, bei ihm im Hause ist es so bequem und gemutlich. Die Zimmer sind klein, die Sofas sind so tief, daß man mit dem Ropf einsinkt und gar nicht zu sehen ist. Die Fenster sind mit Efeu und mit Rakteen ganz bedeckt. Er hat mehr als ein Dukend Ranarienvögel und drei so gute Hunde! Auf dem Tisch steht immer ein Imbik vorbereitet. Die Stiche stellen lauter Familienszenen vor. Wenn man hinkommt, möchte man gar nicht wieder fortgeben. Man sitt sorglos da, ohne an irgend etwas zu benken, und weiß, daß daneben ein ... zwar nicht gescheiter Mensch sitt, man tann natürlich nicht daran denken, mit ihm Gedanken auszutauschen, dafür ist er einfach, gutmütig, gastfreundlich, ohne Ansprüche und verspottet einen nicht hinter dem Rücken!

- Was macht ihr denn?

— Was? Ich komme hin, wir setzen uns einander gegenüber auf die Sosas, ziehen die Füße hinauf, er raucht...

— Nun, und du?

— Ich... rauche auch und höre zu, wie die

Ranarienvögel rollen. Dann bringt Marfa den Samowar.

— Carantjew, Zwan Gerassimowitsch! — sagte Stolz achselzudend. — Nun zieh bich schnell an, mahnte er zur Eile. — Und wenn Tarantiew tommt, sag' ihm, — fügte er, sich an Sachar wenbend, hinzu, — daß wir auswärts zu Mittag essen, und daß Alja Aljitsch den ganzen Sommer auswärts speisen wird, daß er dann im Herbst viel zu tun baben wird, und dak er ihn wohl kaum empfangen können wird . . .

— Ach werde es sagen, ich vergesse es nicht, ich werde es schon sagen. — antwortete Sachar. und was befehlen Sie mit dem Mittagessen anzu-

fanaen?

— Ak es mit irgend jemand auf und lak dir's gut schmeden.

- Bu Befehl, gnädiger Berr.

Nach etwa zehn Minuten tam Stolz angekleibet, rasiert und gekämmt herein und fand Oblomow melancholisch auf dem Bett sitend und sich langsam die Hemdbrust zuknöpfend vor, wobei er mit dem Knopf nicht ins Knopfloch bineinfinden konnte. Vor ihm kniete auf einem Knie Sachar mit dem ungeputten Schuh wie mit einer Platte und wartete darauf, daß der Herr fertig würde, um ihn anzuzieben.

— Du hast noch teine Schuhe an! — sagte Stolz

erstaunt. — Nun, Ilja, geschwind, geschwind! — Wohin denn? Wozu? — sagte Obsomow voll Bangigkeit, — was habe ich dort zu suchen? Ich bin zurückgeblieben, ich habe keine Luft ...

- Geschwind, geschwind! - trieb Stola zur

Eile an.

Trozdem es nicht mehr früh war, hatten sie noch Zeit, in Seschäften irgendwohin zu fahren, dann nahm Stolz einen Goldgrubenbesitzer zum Essen mit, dann suhren sie zu ihm aufs Land Tee trinken und trasen dort eine große Sesellschaft an, so daß Oblomow aus seiner vollkommenen Einsamkeit plötlich in eine Menschenmenge versetzt wurde... Sie kehrten spät in der Nacht nach Hause zurück. Das wiederholte sich auch am zweiten und dritten Tage, und eine ganze Woche sloh unmerklich vorüber. Oblomow protestierte, klagte, stritt, wurde aber mit hingerissen und begleitete seinen Freund überallbin.

Eines Tages, als er von irgendwoher spät zuructebrte. lebnte er sich mit besonderer Energie gegen

diesen Trubel auf.

— Sanze Tage lang, — brummte Oblomow, sich in seinen Schlafrod einwidelnd, — zieht man die Schuhe nicht aus; die Füße brennen mir nur so! Euer Petersburger Leben gefällt mir nicht! — fuhr er fort, sich aufs Sosa hinlegend.

— Was für eines gefällt dir denn? — fragte

Stolz.

— Ein anderes als das hier.

— Was migfällt dir denn hier so sehr?

— Alles, das ewige Wettlaufen, das Spiel der hählichen Leidenschaften, besonders dieser hier, das Einanderimwegestehen, der Klatsch und das Verleumben, die Nasenstüber, die man sich gegenseitig austeilt, dieses Mustern vom Kopf dis zu den Füßen; wenn man zuhört, worüber gesprochen wird, schwindelt es einem und man wird ganz wirr. Man glaubt so gescheite Menschen, mit einer solchen Würde im Gesicht zu sehen, man hört aber nur das eine: "Diesem hat man das gegeben, jener hat die Pacht betommen." — "Aber ich bitte, wosür denn?" schreit jemand. "Dieser hat gestern im Klub alles verspielt; jener betommt dreihunderttausend!" Nichts als Langeweile, Langeweile und Langeweile!... Wo bleibt denn da der Mensch! Wo ist seine Ganzheit? Wohin ist er verschwunden, auf welche Nichtigkeit hat er seine Geele verbraucht?

— Irgend etwas muß doch die Welt und die Gesellschaft beschäftigen, — sagte Stolz, — ein jeder hat seine eigenen Interessen. Das ist das

Leben . . .

- Die Welt, die Gesellschaft! Du schickst mich wohl absichtlich in diese Welt und diese Gesellschaft. Andrej, um mir alle Lust hinzukommen zu benebmen. Das Leben, dieses Leben ist schön! Was bat man dort zu suchen? Nahrung für Geist und Berz? Schau einmal bin, wo der Mittelpunkt ist, um den das alles sich dreht; es gibt keinen, es gibt nichts Tiefes, das einen paden könnte. Das alles sind tote, schlafende Menschen, diese Mitalieder der Welt und der Gesellschaft sind noch schlimmer als ich! Was leitet sie durchs Leben? Sie bleiben nicht liegen und rennen den ganzen Tag wie Fliegen bin und her, und was kommt dabei beraus? Man tritt in den Salon und bewundert, wie symmetrisch die Gäste verteilt sind, wie ruhig und tiefsinnig sie bei den Karten sigen. Man muß sagen, das ist eine würdige Lebensaufgabe! Ein ausgezeichnetes Vorbild für einen Geist, der nach Arbeit sucht! Sind

denn das nicht Tote? Verschlafen sie denn nicht im Sizen das ganze Leben? Warum bin ich, der ich den ganzen Tag zu Hause liege und den Kopf nicht mit Buben und Oreien vollpfropfe, mehr zu verurteilen?

- Das ist alles alt und ist tausendmal gesagt worden, — bemerkte Stolz. — Weißt du nichts Neueres?
- Und was tut die Blüte unserer Augend? Schläft fie benn nicht im Geben, im Fahren über den Newsty, im Canzen? Das ist ein einfacher. leerer Wechsel der Tage! Und schau einmal bin. mit welchem Stolz und mit welcher Würde, mit welchem abstokenden Blid sie alle diejenigen betracten, die anders gekleidet sind und nicht ihren Namen und Rang besitzen. Und diese Unglücklichen bilden sich noch ein, über der Menge zu stehen: "Wir bekleiden einen Bosten, den sonst niemand bekleidet: wir siken in der ersten Reihe, wir kommen auf den Ball zum Fürsten A., wo nur wir zugelassen werden . . . . Und wenn sie zusammenkommen, betrinken sie sich und raufen wie Wilde miteinander! Sind denn das lebendige, empfängliche Menschen! Und nicht nur die Jugend allein; schau dir die Erwachsenen an. Sie versammeln sich und bewirten sich gegenseitig; es ist aber weder Gastfreundschaft noch Gute, noch gegenseitige Sompathie darin! Sie kommen zum Mittagessen oder zum Abend wie in ein Amt, ohne Fröhlichkeit, kalt, um mit dem Roch und dem Salon zu prablen und dann bei Gelegenheit einander zu verspotten und ein Bein zu stellen. Vorgestern beim Mittagessen wußte ich nicht, wo ich hinschauen sollte, und wäre am liebsten unter den Tisch getrochen, als der gute Ruf der Abwesenden in den Rot gezerrt wurde: "Dieser ist dumm, jener gemein, der eine ist ein

Dieb, ber zweite lächerlich." — Die reinste Parforcejagd! Während dieser Gespräche bliden sie einander mit Augen an, die zu sagen scheinen: "Geh nur zur Tür hinaus, dann kriegst auch du dasselbe ab..." Wozu kommen sie denn zusammen, wenn sie so sind? Man hört weder ein aufrichtiges Lachen, noch sieht man einen Schein von Sympathie! Sie bestreben sich, einen hohen Rang, einen lauten Namen zu erhaschen. "Dieser da war bei mir, und ich war bei jenem", — prahlen sie dann... Was ist denn das für ein Leben? Ich will kein solches. Was kann ich dort lernen, womit mich bereichern?

— Weißt du was, Isa! — sagte Stolz, — du urteilst wie ein alter Mann; in den alten Büchern steht genau dasselbe. Ubrigens ist auch das gut; wenigstens dentst du und schläfst nicht. Nun, was

hast du noch zu sagen? Fahre fort!

— Was soll ich benn noch sagen? Sieh einmal zu; niemand hat hier eine frische, gesunde Gesichtsfarbe.

— Das ist die Schuld des Rlimas — unterbrach ihn Stolz. — Du hast ja auch ein weltes Gesicht, und du rennst nicht berum, sondern liegst immer.

— Niemand hat einen ruhigen, klaren Blick, — fuhr Oblomow fort; — alle steden sich gegenseitig mit irgendeiner quälenden Sorge, mit Traurigkeit an und suchen krankhaft nach etwas. Und wenn es noch das Wahre und Gute für sich und andere wäre, — aber nein, sie erbleichen ja beim Erfolg ihres Rameraden. Der eine denkt daran, daß er morgen zur Behörde gehen muß; sein Prozeß zieht sich schon das fünfte Jahr hin, sein Gegner gewinnt die Oberhand, und er trägt fünf Jahre lang den einen Gedanken, den einen Wunsch mit sich herum, den andern zu stürzen und auf den Trümmern seines Glückes den eigenen Wohlstand aufzubauen.

Fünf Jahre lang im Wartezimmer herumgehen, zu sitzen und zu seufzen — das ist ein ideales Lebensziel. Ein zweiter quält sich, weil er verdammt ist, jeden Tag ins Amt zu gehen und dis fünf Uhr dazubleiben, und jener seufzt tief, weil ihm ein solcher Segen nicht beschert worden ist...

— Du bist ein Philosoph, Ilja! — sagte Stolz.

— Alle sorgen sich, nur du brauchst nichts!

— Rener gelbe Herr in der Brille, — sprach Oblomow weiter. — hat mir keine Rube gelassen, ob ich die Rede irgendeines Abgeordneten gelesen habe, und hat mich angeglokt, als ich ihm gesagt habe, dak ich keine Reitungen lese. Und dann hat er von Louis Philipp angefangen, als wär's sein leiblicher Vater. Dann hat er gefragt, warum der französische Botschafter meiner Meinung nach aus Rom verreist ist? Wie, man soll das ganze Leben lang dazu verurteilt sein, sich täglich mit Neuigkeiten über die ganze Welt voll zu laden und die ganze Woche lang darüber zu schreien, bis man nicht mehr kann! Beute schickt Mehmed Ali ein Schiff nach Konstantinopel, — und er zerbricht sich darüber den Kopf, warum? Morgen hat Don Carlos keinen Erfolg. — und er ist furchtbar aufgeregt. Hier baut man einen Kanal, dort hat man ein Regiment nach dem Often geschickt; o Gott, es wird Sturm geläutet! Er ist auker sich, rennt und schreit, als bätte das Regiment es auf ihn abgesehen. Sie räsonieren und überlegen sich die Sache nach allen Richtungen bin, und langweilen sich dabei denn es interessiert sie gar nicht; durch all das Geschrei bindurch sieht man ihren Geist schlafen! Es ist ihnen fremd; sie geben nicht in ihrem eigenen But. Sie baben keine Beschäftigung, barum sturzen sie sich nach allen Richtungen bin, ohne irgendein Riel zu baben. Trokdem sie alles umfassen wollen.

bergen sie nichts als Leere und Mangel an Sympathie allem gegenüber in sich! Sich einen bescheidenen Pfad der Arbeit zu wählen und ihn zu verfolgen, eine tiefe Spur zu hinterlassen, das ist langweilig und nicht genug sichtbar; dort hilft das Allwissen nicht und man kann niemand etwas vormachen...

— Nun, du und ich haben uns nicht nach allen Seiten weggeworfen. Wo ist denn unser bescheidener Weg der Arbeit? — fragte Stolz.

Oblomow schwieg ploklich.

— Ich muß doch zuerst... den Plan fertig machen... — sagte er. — Lassen wir sie! — fügte er dann ärgerlich hinzu, — ich rühre sie nicht an, ich suche nichts; ich sehe das alles nur nicht als ein normales Leben an. Nein, das ist tein Leben, das ist eine Berzerrung der Norm, des Lebensideals, auf das die Natur den Menschen hingewiesen bat...

— Was ist denn das für ein Ideal, für eine

Norm des Lebens?

Oblomow antwortete nicht.

— Nun, sage mir, wie würdest du dir dein Leben einrichten? — fragte Stolz weiter.

— Ich habe es mir schon klar gemacht. — Wie denn? Erzähle mir, bitte...

— Wie? — sagte Öbsomow, sich auf den Rücken umwendend und auf die Decke schauend, — ja wie! Vor allem würde ich aufs Gut fahren.

— Was hindert dich denn daran?

— Der Plan ist nicht fertig. Dann würde ich nicht allein, sondern mit meiner Frau hinfahren . . .

— Ah, so ist die Sache! Nun, nur zu. Worauf wartest du denn? Noch drei, vier Jahre, und dich nimmt keine mehr...

— Was soll man tun, es ist mir wohl nicht be-

schieden! — sagte Oblomow seufzend, — mein Vermögen erlaubt es mir nicht.

— Aber ich bitte dich, und Oblomowka? Drei-

hundert Geelen!

— Ist denn das genug, um mit einer Frau zu leben?

— Was braucht man, um zu zweit zu leben!

— Und wenn Kinder kommen?

— Du wirst die Kinder so erziehen, daß sie sich selbst alles verschaffen werden; du mußt nur ver-

steben, sie zu leiten...

- Nein, warum soll man aus Edelleuten Handwerker machen? unterbrach Oblomow trocken. Und wie soll man auch zu zweit, ohne Kinder, damit auskommen? Es heißt nur so, zu zweit mit der Frau, in Wirklichkeit aber kommen, sobald man heiratet, von allen Seiten allerlei Frauenzimmer ins Haus. Blicke in jede beliedige Familie hinein; das sind weder Verwandte, noch Wirtschafterinnen; wenn sie nicht im Hause leben, kommen sie täglich Raffee trinken und Mittag essen. Wie soll man wohl mit dreihundert Seelen ein solches Pensionat erhalten?
- Nun gut, nehmen wir an, man hätte dir noch dreihunderttausend geschenkt, was würdest du dann tun? fragte Stolz, der sehr neugierig geworden war.

— Ich würde das Geld gleich in die Bank tragen — facte Oblomow — und von den Brozenten leben.

— Dort bekommt man wenig ausgezahlt; warum würdest du das Geld nicht in irgendeinem Unternehmen, z. B. in dem unsrigen anlegen?

— Nein, Andrej, ich lasse mich nicht anschmieren.

- Wie, du würdest es auch mir nicht anvertrauen?
  - Um keinen Preis; es handelt sich ja nicht um

dich, aber was kann nicht alles vorkommen; und wenn die Sache kracht, dann sitze ich ohne eine Kopeke da. In einer Bank ist das ganz anders. —

— Nun gut, was würdest du also tun?

— Ich würde in mein neues, bequem eingerichtetes Kaus fahren... In der Umgegend würden liebe Nachbarn leben, zum Beispiel du... Aber du kannst ja nicht an einem Orte bleiben...

— Und würdest du immer dort bleiben? Du

würdest nirgends hinfahren?

- Nirgends.

— Warum bemüht man sich benn überall Eisenbahnen und Dampsschiffe zu bauen, wenn das Ideal des Lebens darin besteht, an einem Ort zu sitzen? Wollen wir ein Gesuch einreichen, daß nicht weiter gearbeitet wird; wir fahren ja doch nicht, Ilja!

— Es gibt aber auch außer uns genug Leute; gibt es denn wenige Verwalter, Raufleute, Beamte, unbeschäftigte Reisende, die kein Keim baben? Die

sollen nur fahren!

— Und wer bist du denn?

Oblomow schwieg.

- Bu welcher Gesellschaftstlasse zählst du dich denn?
  - Frage Sachar! sagte Oblomow.
    Stolz erfüllte buchstäblich Oblomows Wunsch.

— Sachar! — rief er.

Sachar tam mit schläfrigen Augen herein.

— Wer liegt da? — fragte Stolz.

Sachar wurde plöglich wach und blidte von der Seite mißtrauisch zuerst Stolz und dann Oblomow an.

- Wer dasgift? Seben Sie benn nicht?

— Ich sehe nicht, — sagte Stolz.

— Was soll denn das heißen? Das ist der gnädige Herr, Alja Aljitsch.

Er lächelte.

- Gut, geh'!

— Der gnädige Herr! — wiederholte Stolz und brach in Lachen aus.

— Nun, ein Gentleman, — verbesserte Oblomow

ärgerlich.

— Nein, nein, du bist der gnädige Herr! — fuhr

Stolz lachend fort.

- Was ist denn da für ein Unterschied? fragte Oblomow, ein Gentleman ist auch ein gnädiger Herr.
- Ein Gentleman ist ein solcher gnädiger Herr, der sich selbst die Strümpfe anzieht und auch selbst seine Schuhe auszieht.

— Ja, ein Engländer macht das selbst, weil sie nicht so viel Dienstboten haben, aber ein Russe...

— Also zeichne mir die Umrisse deines Lebensideals zu Ende. Aun, um dich herum leben liebe Nachbarn; was ist dann weiter? Wie würdest du deine Tage verbringen?

— Ja also, ich würde des Morgens aufstehen, begann Oblomow, die Hände unter den Hintertopf schiebend, und über sein Gesicht verbreitete sich ein Ausdruck von Ruhe; er war im Geiste schon auf

dem Gut.

— Das Wetter ist herrlich, der Himmel ist tiefblau, ohne ein einziges Wölkchen, — sprach er, — die eine Seite des Jauses ist auf meinem Plan mit dem Balkon nach Osten, dem Garten und den Feldern zugewendet, die andere dem Dorfe zu. In Erwartung des Erwachens meiner Frau würde ich den Schlafrock anziehen und in den Garten gehen, um die Morgendünste einzuatmen; dort sinde ich schon den Särtner vor, wir begießen zusammen die Blumen und stuzen das Gebüsch und die Bäume. Ich pflücke einen Strauß Blumen für

meine Frau. Dann gehe ich in die Wanne oder in den Fluß baden, komme zurück und der Balkon ist schon offen; meine Frau steht in einer Bluse und einem leichten Häubchen, das sich kaum hält und, wie es scheint, gleich fortsliegen wird... Sie erwartet mich. "Der Tee ist fertig", sagt sie. Was für ein Ruß! Was für ein Tee! Was für ein bequemer Sessel! Ich sehe mich an den Tisch; darauf steht Zwiedack oder frische Butter...

— Dann!

— Dann ziehe ich einen weiten Rod ober irgendeine Joppe an, umfasse die Taille meiner Frau und vertiese mich mit ihr in eine endlose, dunkle Allee; wir gehen langsam und sinnend, schweigen ober denken laut, träumen, zählen die Augenblicke des Glücks, wie das Schlagen des Pulses; hören zu, wie das Nerz klopft oder erstarrt; suchen in der Natur nach Wiederhall... und kommen unmerklich zum Fluß, zum Feld hin... Der Fluß plätschert leise; die Ühren wogen im Winde, es ist heiß... Wir steigen ins Boot, die Frau rudert, die Ruder kaum sichtbar hebend...

— Du bist ja ein Dichter, Isja! — unterbrach

Stolz.

— Ja, ein Dichter des Lebens, denn das Leben ist Poesie. Es gefällt nur den Menschen, es zu verzerren! Dann kann man in das Glashaus gehen, — fährt Oblomow fort, sich selbst an dem beschriebenen Ideal des Glückes berauschend.

Er entnahm seiner Phantasie die fertigen, längst entworfenen Bilder und sprach barum voll Be-

geisterung und ohne sich zu unterbrechen.

— Wir schauen uns die Pfirsiche und Weintrauben an, — sprach er, — geben an, was bei Tische aufzutragen ist, kehren dann zurück, nehmen ein leichtes Frühstück ein und erwarten die Säste . . . Und unter-

dessen bekommt die Frau ein Briefchen von irgendeiner Marja Vietrowna mit beigelegten Noten ober einem Buch. es wird eine Ananas zum Geschenk geschickt oder es ist in meinem Glasbaus eine riesenbafte Melone gereift, die wir einem auten Freund für morgen zum Mittagessen schicken und wir fabren auch selbst bin . . . Und in der Rüche sind unterdessen alle Kände beschäftigt. Der Roch rennt in der schneeweiken Schurze und Müke bin und ber: er stellt eine Pfanne bin und nimmt eine andere vom Feuer, hier rührt er etwas, dort knetet er den Teig und schüttet das Wasser aus ... Die Messer sind in immerwährender Bewegung ... Das Gemuse wird zerhackt ... Port wird die Eismaschine gedrebt . . . Es ist angenehm, por dem Essen in die Rüche bineinzublicken, eine Gfanne zu öffnen und zu riechen, zuzuschauen wie die Virogen zusammengerollt werden und wie der Rahmschaum geschlagen wird. Dann lege ich mich aufs Sofa: die Frau liest mir etwas Neues vor; wir unterbrechen die Lektüre und debattieren ... Jest kommen die Gäste, zum Beispiel du mit beiner Frau.

— Was, du läßt auch mich heiraten?

— Natürlich! Dann noch zwei, drei Freunde, immer dieselben Sesichter. Wir setzen das gestrige, unvollendete Sespräch sort; es wird gescherzt oder es tritt auch ein beredtes Schweigen, eine Nachbenklichkeit ein — nicht infolge des Verlustes eines Amtes oder einer Angelegenheit im Senat, sondern infolge der Fülle verwirklichter Wünsche — das Sinnen des Slückes . . . Man hört teine Philippika, die mit Schaum auf den Lippen den Abwesenden zugeschleudert wird, du fängst teinen Blick auf, der auch dir dasselbe verspricht, sobald die Tür hinter dir zugefallen ist. Mit demjenigen, der uns nicht lieb ist, der schlecht ist, teilen wir unser Brot und

Salz nicht. In den Augen der Anwesenden sieht man Sympathie, beim Scherz hört man ein aufrichtiges, gutmütiges Lachen... Alles kommt von Berzen! Was in den Augen und in den Worten ist, ist auch im Berzen! Auf das Mittagessen folgt Motta und eine Navanna auf der Terrasse...

- Du malft mir dasselbe, was auch bei den

Vätern und Großvätern war.

— Nein, das ist nicht dasselbe, — entgegnete Oblomow, fast beleidigt, — wieso benn? Würde sich denn meine Frau mit Pilzen und Eingesottenem befassen? Würde sie denn die Garnsträhne zählen und die Leinwand messen? Würde sie denn die Mägde auf die Baden schlagen? Hörst du! Wir haben Noten, Bücher, ein Klavier, elegante Möbel!

— Nun, und du selbst?

— Ich selbst würde teine vorjährigen Zeitungen lesen, würde nicht in einer Ralesche fahren und nicht Mandeln und Gänse essen, sondern ich würde meinen Roch im englischen Klub oder beim Gesandten lernen lassen.

— Nun, und dann?

— Dann, wenn die Hitz nachläßt, würden wir einen Wagen mit dem Samowar und dem Dessert in den Virtenhain oder aufs Feld, aufs gemähte Gras schiden, würden zwischen den Garben Teppiche ausbreiten und so bis zur Otroschta\*) und dem Beessteat schwelgen. Die Bauern tehren mit den Sensen auf den Schultern vom Felde zurück, dort führt man Heu vorüber, das den ganzen Wagen und das Pferd bedeckt; oben steckt aus dem Hausen eine blumenumwundene Bauernmüße und ein Kindertöpschen hervor; dort singt eine Gruppe bloßfüßiger Frauen mit Sicheln in den Händen . . .

<sup>\*)</sup> Suppe aus Kwaß mit Fleisch, Fisch, Gurke usw.

Plöglich erbliden sie die Herrschaft, verstummen und verneigen sich ties. Eine davon hat einen sonnengebräunten Hals, nackte Ellbogen und schüchtern gesenkte, aber schelmische Augen, sie gibt sich nur den Anschein, den Herrn zurüczuweisen, ist aber glücklich... Pst!... daß die Frau es nicht merkt, um Gottes willen!

Oblomow selbst und Stolz lachten herzlich.

— Es ist feucht im Felbe, — schloß Oblomow, — es ist dunkel; der Nebel hängt wie ein umgestürztes Meer über dem Korn; die Pferde zittern an den Schultern und schlagen mit den Jusen; es ist zeit heimzukehren. Im Jause flimmern schon Lichter; in der Küche hämmern die Messer; eine Pfanne voll Pilzen, Kotelettes, Beeren . . . Dann Musik . . . Casta diva . . . Casta diva! sang Oblomow. — Ich kann an Casta diva nicht gleichgültig denken, — sagte er, nachdem er den Ansang der Ravatine gesungen hatte; wie diese Frau ihr Herzleid klagt! Welche Trauer liegt in diesen Tönen! . . . Und niemand um sie herum weiß etwas . . . Sie ist allein . . . Das Seheimnis lastet auf ihr; sie vertraut es dem Mond an . . .

— Du liebst diese Arie? Das freut mich sehr; Olja Iljinskaja singt sie sehr schön. Ich werde dich dort bekannt machen — ist das eine Stimme und ein Sesang! Und was ist sie selbst für ein entzüdendes Kind! Übrigens urteile ich vielleicht nicht objektiv; ich habe eine Schwäche für sie... Laß dich aber nicht ablenken, — fügte Stolz hinzu, — erzähle.

— Nun, — fuhr Oblomow fort, — was noch?... Das ist alles!... Die Gäste ziehen sich in die Seitengebäude und in die Pavillons zurück; und am nächsten Morgen geht jeder seines Weges; der eine fischt, der andere nimmt das Sewehr, der sitt einsach so da... — Einfach so, ohne etwas in der Hand zu baben?

- fragte Stola.

- Was brauchst du benn? Vielleicht ein Taschentuch. Würdest du nicht so leben wollen? — fragte Oblomow, — was? Ist das nicht das Leben?

— Und immer dasselbe? — fragte Stolz.

- Bis zu den grauen Raaren, bis zum Grabe. Das ist das Leben!

— Nein, das ist nicht das Leben!

- Wieso nicht? Was fehlt hier? Denke nur daran, dak du keinem einzigen bleichen, leidenden Gesicht, teiner Sorge, teiner einzigen Frage bezüglich des Senats, der Börse, der Aktien, der Relationen, des Empfanges beim Minister, der Titel. der Erböbung der Diäten begegnen würdest. werden nur intime Gespräche geführt! Du würdest niemals beine Wohnung zu wechseln brauchen was das allein wert ist! Und das wäre nicht das Deben?

— Das ist nicht das Leben! — wiederholte Stolz

eigensinnig.

— Was ist es denn dann, deiner Meinung nach? — Das . . . (Stolz sann nach, wie er dieses Leben

nennen sollte) das ist ... eine Oblomowerei! sagte er endlich.

— Ob — lo — mowerei! — wiederholte Alja Aljitsch langsam, sich über dieses seltsame Wort wundernd und es nach den Silben zerlegend, — Ob — lo — mo — we — rei!

Er blickte Stolz seltsam und forschend an.

- Worin besteht denn beiner Unsicht nach das Lebensideal? Nicht in der Oblomowerei? — fragte er schüchtern und ohne Begeisterung, — streben denn nicht alle nach dem, wovon ich träume? Ich bitte dich, - fügte er dreister hinzu, - ist benn das Erreichen der Rube, das Streben nach diesem verlorenen Paradiese nicht das Ziel eurer ganzen Geschäftigkeit, eurer Leidenschaften, eurer Kriege, eures Jandels und eurer Politik?

— Deine Utopie ist echt oblomowisch, — ent-

gegnete Stolz.

— Alle streben nach Ruhe und Stille, — verteidigte sich Oblomow.

— Nicht alle, auch du hast vor zehn Jahren im

Leben nach etwas anderem gesucht.

— Wonach habe ich denn gesucht? — fragte Oblomow erstaunt, sich im Geiste in die Vergangenheit versenkend.

- Denke nach und erinnere dich. Wo sind beine

Bücher und Übersekungen?

— Sachar hat sie irgendwo hingesteckt, — antwortete Oblomow, — sie liegen wohl irgendwo

bier in der Ece.

— In der Ede. — sagte Stolz vorwurfsvoll, in derselben Ede liegen auch deine Vorsätze "zu arbeiten, so lange die Kräfte ausreichen; denn Rußland braucht Hände und Röpfe zum Verarbeiten unerschöpflichen Quellen (beine eigenen Worte): sich abzumüben, damit das Ausruben füßer ist, und sich ausruhen bedeutet, das Leben von einer anderen, artistischen, anmutigen Seite zu genieken, die den Rünstlern und Dichtern offen steht." Hat Sachar auch alle diese Vorsätze in die Ede geworfen? Erinnerst du dich, du wolltest, nachbem du mit den Büchern fertig sein würdest, in fremde Länder reisen, um dann das eigene besser zu kennen und mehr zu lieben? "Das ganze Leben ist Denken und Arbeiten," sagtest du damals; "und wenn es auch ein geheimes, bescheibenes, aber boch ein unaufbörliches Arbeiten ist und man mit dem Bewuftsein sterben kann, seine Pflicht erfüllt zu baben." — was? In welcher Ede liegt das bei dir?

— Ja...ja... — sagte Oblomow, jedes Wort unruhig aufnehmend, — ich erinnere mich, daß ich wirklich... ich glaube... Wie ist es denn? — sagte er, — sich plöglich an die Vergangenheit erinnernd, — wir hatten wohl vor, ganz Europa kreuz und quer zu durchreisen, die Schweiz zu Fuß zu durchwandern, die Füße am Vesuv zu sengen, nach Perkulanum herabzusteigen. Wir sind beinahe verrückt geworden! Wieviel Dummheiten...

- Dummbeiten! - wiederholte Stolz vorwurfsvoll. — Rast du nicht beim Anblid der Stiche, welche die Madonnen von Raphael, die Nacht von Correagio. Apollo von Belvedere wiedergaben, unter Tränen gesagt: "Mein Gott! Wird es mir nie beschieden sein, die Originale zu sehen und vor Entseken zu erstarren, weil ich vor einem Werke von Michel Angelo oder von Tizian stebe und über den Boden von Rom schreite! Rann man benn ein ganzes Leben verbringen und die Morten, Inpressen und Vomeranzen in Glasbäusern und nicht in ihrer Keimat seben? Nicht die Luft Italiens einatmen und sich nicht an der Bläue des Himmels berauschen?" Und was für glänzendes Feuerwerk du deinem Ropfe sonst noch entsteigen ließest! Dummbeiten! 12— Ra, ja, ich erinnere mich! — sagte Oblomow, sich in die Vergangenheit zurückenkend. — Du hast mich noch bei der Kand genommen und gefagt: "Wollen wir uns das Versprechen geben, nicht

— Ich erinnere mich, — fuhr Stolz fort, — daß du mir einmal eine Übersetzung von San mit einer Widmung zu meinem Geburtstage gebracht hast; die Übersetzung liegt noch unversehrt bei mir. Und wie du dich mit dem Lehrer der Mathematik eingeschlossen hast und durchaus darauf kommen wolltest, wozu du die Kreise und Quadrate kennen mußt

zu sterben, bevor wir das alles gesehen haben . . . "

und bist doch nicht darauf gekommen! Du hast angefangen, englisch zu lernen ... und hast nicht zu Ende gelernt! Und als ich den Blan einer Reise ins Ausland entwarf und dir vorschlug, dir die deutschen Universitäten anzusebn, bist du aufgesprungen, hast mich umarmt und mir feierlich die Hand gereicht: "Ich bin bein, Andrej, ich folge dir überallbin" — das sind deine Worte. Du hattest immer etwas von einem Schausvieler an dir. Was ist daraus geworden, Alja? Ach war zweimal im Auslande und bin, nachdem ich mit unserer Weisheit vertraut geworden war, bescheiden auf den Universitätsbänken in Bonn, in Jena und in Erlangen gesessen und habe Europa wie mein Gut kennen gelernt. Übrigens ist eine Reise ins Ausland ein Lurus, den nicht ein jeder in der Lage und verpflichtet ist, sich zu leisten; aber Rugland? Ach habe Rukland kreuz und guer durchreist. Ach arbeite . . .

- Du wirst doch einmal zu arbeiten aufhören,

- bemerkte Oblomow.

— Jch werde niemals aufhören. Warum denn? — Wenn du dein Kapital verdoppelt bast. —

sagte Oblomow.

— Ich höre auch dann nicht auf, wenn ich es

vervierfacht habe.

— Weswegen mühst du dich dann ab? — fragte Oblomow nach einer Weile, — wenn dein Ziel nicht darin besteht, dich für immer zu versorgen und dich dann zurückzuziehen und auszuruhen?...

— Die ländliche Oblomowerei! — sagte Stolz.

— Ober durch dein Amt eine Stellung und einen Namen in der Gesellschaft zu erlangen und dann in achtbarem Nichtstun die verdiente Ruhe zu genießen...

— Petersburger Oblomowerei! — entgegnete

Stolz.

— Wann soll man denn dann leben? — fragte Oblomow, durch die Bemerkungen von Stolz gereizt. Wozu soll man sich dann das ganze Leben abquälen?

— Um der Arbeit selber willen, das ist alles. Die Arbeit ist die Gestalt, der Inhalt, das Element und Ziel des Lebens, wenigstens des meinigen. Sieh, du hast die Arbeit aus dem Leben verbannt; was ist daraus geworden? Ich versuche, dich, vielleicht zum letzen Male, aufzurütteln. Wenn du auch dann noch mit den Tarantjews und Alexejews hier sitzen bleiben wirst, dann bist du ganz verloren und wirst dir selbst zur Last fallen. Zett oder nie! — schloß er.

Óblomow hörte ihm zu und blickte ihn mit unruhigen Augen an. Es war, als hätte der Freund ihm einen Spiegel vorgehalten und als hätte er

sich entsett erkannt.

— Schilt mich nicht, Andrej, sondern hilf mir wirklich! — begann er seufzend. — Ich quäle mich damit ab und wenn du z. B. heute gesehen und gehört hättest, wie ich mir selbst ein Grad vorbereite und mich beweine, hättest du es nicht sertig gebracht, mir Vorwürse zu machen. Ich weiß und begreise alles, ich habe aber keine Kraft und keinen Willen. Sib mir deinen Willen und deinen Verstand und führe mich, wohin du willst. Ich werde dir vielleicht folgen, aber allein rühre ich mich nicht von der Stelle. Du sagst die Wahrheit: "Jest oder nie mehr!" Noch ein Jahr und es ist zu spät!

— Bist denn du das, Fla? — sprach Andrej, — ich sehe dich als einen schlanken, lebhaften Knaben, wie du jeden Tag von der Pretschistenka\*) nach Rudrino gegangen bist; dort im Garten... Hast du die zwei Schwestern vergessen? Und Rousseau,

<sup>\*)</sup> Strafe in Mostau.

Schiller, Goethe, Byron, die du ihnen hingetragen hast und die Romane von Cottin und Genlis, die du ihnen fortgenommen hast... Weißt du noch, wie wichtig du vor ihnen getan hast und wie du ihren Geschmack reinigen wolltest?

Oblomow sprang vom Sofa auf.

— Wie, du erinnerst dich noch daran, Andrej? Ja, gewiß! Ich habe mit ihnen geträumt, habe ihnen Bukunftshoffnungen zugeflüstert, habe ihre Pläne, Sedanken und auch Sefühle im geheimen vor dir entwickelt, damit du mich nicht auslachst. Dort ist das alles gestorben und hat sich nie mehr wiederholt! Und wo ist alles geblieben? — Warum ist alles erloschen? Das ist unbegreislich! Es hat bei mir ja weder Stürme, noch Erschütterungen gegeben; ich habe nichts verloren; mein Sewissen wird von keinem Joch bedrückt; es ist rein wie Slas; mein Selbstgefühl wurde von keinem Schlage betroffen. Gott weiß, warum alles in mir zugrunde gebt!

Er seufzte.

— Weißt du, Andrej. In meinem Leben hat nie weder ein rettendes, noch ein verwüstendes Feuer gebrannt! Mein Leben erinnerte nicht an einen Morgen, der allmählich in allen Farben spielt und von einer Flamme beleuchtet wird, die, wie es bei anderen ist, sich dann in einen heißlodernden Tag verwandelt, da alles im hellen Mittag wogt und sich bewegt, immer bleicher und stiller wird und gegen Abend ganz natürlich und allmählich erlischt. Nein, mein Leben hat mit dem Erlöschen begonnen. Das ist seltsam, aber es ist so! Ich habe gleich im ersten Augenblick, als mein Bewußtsein erwachte, gefühlt, daß ich schon erlösche. Ich habe beim Schreiben der Alten in der Kanzlei zu erlöschen begonnen; ich erlosch dann weiter, als ich

in den Büchern Wahrheiten las, mit denen ich im Leben nichts anzufangen wußte; ich erlosch mit den Rameraden, indem ich ihren Gesprächen, ihrem Rlatsch, dem Nachäffen, dem boshaften und kalten Blaudern und ihrer Leere lauschte, indem ich ber Freundschaft auschaute, die durch Zusammenkunfte obne Spiel und Sympathie aufrecht erhalten wurde. ich erlosch und vergeubete meine Kraft mit Mina: ich habe ihr mehr als die Hälfte meines Einkommens gezahlt und habe mir eingebildet, daß ich sie liebe: ich erlosch während des trägen, geisttötenden Herumspazierens auf dem Newsty Prospett, inmitten von Bärenvelzen und Biberkrägen, auf Abenden, an Empfangstagen, wo man mich als eine ganz annehmbare Partie gastfreundlich bewillkommnete; ich erloich und aab das Leben und den Geist auf Rleiniakeiten aus, indem ich aus der Stadt aufs Land, vom Land in die Gorochowajastrake fuhr, den Frühling durch die Ankunft von Austern und Hummern, den Berbst und Winter durch die Empfangstage, den Sommer durch Spaziergänge und das ganze Leben ebenso wie die andern durch ein träges, bequemes Hindammern bestimmte ... Worauf wurde selbst der Ebrgeiz verschwendet? Darauf, sich bei einem bekannten Schneider die Rleider zu bestellen? In einem vornehmen Hause zu verkehren? Darauf, daß Fürst P. mir die Hand drückte? Und der Ebrgeiz ist ja das Salz des Lebens! Worauf wurde er verwendet? Entweder, ich habe dieses Leben nicht begriffen, oder es taugt nicht, ich habe nichts Besseres gekannt oder gesehen, niemand hat es mir gezeigt. Du bist erschienen und hell und rasch verschwunden wie ein Romet, und ich vergak alles und erlosch . . .

Stolz beantwortete Oblomows Worte nicht mehr mit einem verächtlichen Lächeln. Er hörte zu und schwieg düster,

- Du hast vorhin gesagt, daß mein Gesicht nicht ganz frisch ist, — sprach Oblomow weiter. ia, ich bin welk, alt, abgenütt, aber nicht vom Klima, nicht von der Arbeit, sondern weil in mir zwölf Rahre lang das Licht eingeschlossen war. das nach Ausbruch rang, aber sein Gefängnis nur verbrannte, ohne in die Freiheit zu gelangen, und erlosch. Es sind also zwölf Jahre vergangen, mein lieber Andrej; ich wollte schon nicht mehr erwachen.

— Warum hast du dich denn nicht losgerissen und bist nicht irgendwohin geflohen, sondern bist schweigend zugrunde gegangen? — fragte Stolz

unaeduldia.

— Wohin? Wenigstens mit beinen Bauern an die Wolga. Auch dort ist ja mehr Bewegung, dort gibt es irgendwelche Interessen, ein Ziel, eine Arbeit. Ach würde nach Sibirien gereist sein . . .

— Du schreibst immer solche starte Mittel vor! — bemerkte Oblomow traurig. — Bin ich denn der einzige? Schau nur: Michailow, Pjetrow, Sjemjonow, Stjepanow ... Es ist nicht zu zählen

— es ist eine Legion!

Stolz stand noch unter dem Eindrucke dieser

Beichte und schwieg. Dann seufzte er.

— Ra, es ist viel Wasser ins Meer geflossen! sagte er. — Ich werde dich so nicht zurücklassen, ich werde dich von hier fortführen, zuerst ins Ausland, und dann ins Dorf. Du wirst ein wenig abnehmen, wirst deinen Spleen verlieren und dann finden wir für dich eine Beschäftigung . . .

— Ja, wir wollen irgendwohin fahren! — rief

Oblomow aus.

- Morgen werden wir ein Gesuch um einen ausländischen Bak für dich einreichen und werden bann unsere Reisevorbereitungen treffen ... Ich werbe nicht bavon ablassen, Ilja, hörst bu?

— Bei dir ist alles morgen! — entgegnete Oblo-

mow, der aus den Wolken zu fallen schien.

— Du möchtest das, was heute getan werden kann, nicht auf morgen verschieben? Bast du solche Eile! Heute ist es zu spät, — fügte Stolz hinzu, — aber in vierzehn Tagen werden wir schon weit sein . . .

— Aber Bruder, schon in vierzehn Tagen, habe doch ein Einsehen, so plötslich!... — sagte Oblomow. — Laß mir Zeit, mir das zu überlegen und mich vorzubereiten ... Man muß sich doch irgendeinen Tarantaß aussuchen ... Vielleicht in drei Monaten.

— Von was für einem Tarantaß fabelst du da? Wir fahren im Postwagen zur Grenze hin, oder auf dem Dampfschiffe dis Lübeck, wie es bequemer sein wird, und dann fährt an vielen Orten die

Eisenbabn.

— Und die Wohnung, Sachar und Oblomowta? Ich muß doch erst alles ordnen, — verteidigte sich Oblomow.

— Oblomowerei, Oblomowerei! — sagte Stolz lachend, nahm die Kerze, wünschte gute Nacht und ging schlafen. "Jest oder nie!" — Denke dran! fügte er hinzu, indem er sich zu Oblomow umwandte und die Tür hinter sich schloß.

Nett oder nie!" Diese drobenden Worte er-Itanden vor Oblomow, sowie er des Morgens erwachte. Er stand auf, schritt dreimal durch das Rimmer und blidte in den Salon hinein. sak da und schrieb. "Sachar!" rief er, es folgte aber kein Sprung vom Ofen. Sachar kam nicht. Stola batte ihn auf die Post geschickt. Oblomow trat an seinen verstaubten Tisch beran, setzte sich, ergriff eine Feder und stedte sie ins Tintenfak, es war aber keine Tinte darin, dann suchte er nach Pavier, es gab aber teines. Er sann nach und begann mechanisch mit dem Finger auf dem Staube zu malen; als er dann nachsah, was er geschrieben hatte, sab er Oblomowerei. Er wischte das Aufgeschriebene schnell mit dem Armel ab. batte dieses Wort in der Nacht im Traume gesehen, es stand mit Feuer an den Wänden geschrieben, wie auf Belsazars Fest. Dann tam Sachar, und als er Oblomow nicht auf dem Sofa liegen sah, blickte er ihn mit trüben Augen an, darüber verwundert, daß er schon auf war. In diesem stumpfen, erstaunten Blide stand: "Oblomowerei!" "Ein einziges Wort," dachte Ilja Iljitsch, "und wieviel Gift ist darin enthalten! ... "

Sachar nahm wie gewöhnlich den Ramm, die Bürste und das Handtuch und wollte den Herrn frisieren.

<sup>—</sup> Geh zum Teufel! — sagte Oblomow zornig

und schlug die Bürste Sachar aus der Jand, dann ließ Sachar auch den Ramm zu Boden fallen.

— Legen Sie sich wieder hin? — fragte Sachar,

— ich werde Ihnen das Bett richten.

— Bringe mir Tinte und Papier, — antwortete Oblomow.

Er sann über die Worte "jett oder nie" nach. Indem er diesem verzweifelten Aufruf der Vernunft und der Kräfte lauschte, überlegte und erwog er, was für ein Rest des Willens ibm noch übrig geblieben war, wohin er diese ärmlichen Überbleibsel tragen und worauf er sie verwenden sollte. Nach qualvollem Überlegen erfakte er die Feder, schleppte aus der Ede ein Buch heraus und wollte im Laufe einer Stunde alles das lesen, schreiben, und denken, was er in zehn Jahren nicht gelesen, geschrieben und gedacht hatte. Was sollte er jest tun? Vorwärts schreiten oder stehen bleiben? Diese Oblomower Frage war für ihn tiefer als die von Hamlet. Vorwärts schreiten beift den weiten Schlafrod nicht nur von den Schultern, sondern auch von Seele und Verstand abwerfen; das beist zugleich mit den Wänden auch die Augen von Staub und Spinngewebe reinigen und sebend werden! Wie sollte der erste Schritt gemacht werden? Womit sollte er beginnen? "Das weiß ich nicht, das kann ich nicht ... nein ... das ist nicht wahr, ich weiß und . . . Auch Stolz ist bier bei mir: er wird's mir gleich sagen. Und was wird er sagen? Er wird mir sagen, ich soll binnen einer Woche eine genaue Instruktion entwerfen, einer Vertrauensperson übergeben und sie nach dem Gut schiden, ich soll Oblomowka verpfänden, noch Erde hinzukaufen, einen Plan der Bauten hinschicken, die Wohnung vermieten, einen Bag besorgen, auf ein halbes Sabr ins Ausland reisen, dort das überflüssige Fett und

die Schwere abwerfen, die Seele durch jene Luft erfrischen, von der ich einst mit dem Freund geträumt hatte, ohne Schlafrod, ohne Sachar und Tarantiew leben, selbst die Strümpfe anziehen und die Schuhe ausziehen, nur in der Nacht schlafen, auf der Eisenbahn und auf Dampfschiffen überallbin reisen, dann ... Dann soll er sich in Oblomowta niederlassen, wissen, was Saat und Ausdrusch ist, wovon der Bauer arm und reich wird; er soll aufs Feld geben, zu den Wahlen, in die Fabrik, in die Müble und zum hafen fabren. Dabei soll er Reitungen und Bücher lesen und sich darüber aufregen, warum die Engländer wohl ein Schiff nach dem Osten gesandt haben... würde er sagen! Das beikt vorwärts schreiten . . . Und so sollte es das ganze Leben sein! Lebe wohl. du poetisches Lebensideal! Das ist eine Schmiede, aber tein Leben: hier ist ewiges Feuer, Sige, Sämmern und Lärmen ... wann soll man leben? Ast es nicht besser steben zu bleiben? Steben bleiben heißt das Hemd verkehrt anziehen, das Springen von Sachars Füßen von der Ofenbant boren, mit Tarantiew Mittag essen, über alles wenig nachdenken, die Reise nach Afrika nicht zu Ende lesen, in der Wohnung von Tarantiews Gevatterin friedlich altern ... "Zett oder nie!" "Sein oder nicht sein!" Oblomow wollte vom Sessel aufsteben, fand aber mit dem Fuß nicht gleich in den Bantoffel binein und sette sich wieder bin.

Nach vierzehn Tagen reiste Stolz bereits nach England ab, nachdem er Oblomow das Wort abgenommen hatte, direkt nach Paris zu kommen. Isa Isitsch besaß schon einen fertigen Paß, er hatte sich sogar einen Reisemantel bestellt und eine Müze gekauft. So weit war die Angelegenheit fortgeschritten! Sachar bewies schon tiessinnig, daß

es genüge, ein Paar Stiefel zu bestellen und das alte doppeln zu lassen. Oblomow kaufte sich eine Dede, ein wollenes Leibchen, ein Reisenecessair. wollte auch einen Sad für Ekwaren taufen, aber gebn Menschen bestätigten ibm jugleich, daß man ins Ausland keine Exwaren mitnimmt. Sachar rannte ganz in Schweiß gebabet zu den Kandwerkern und in die Läden bin, und obgleich von dem Rest in den Läden viele Rebner und Fünfer in seine Tasche wanderten, verfluchte er doch Andrej Zwanowitsch und alle, die das Reisen erfunden haben. "Was wird er dort allein tun?" sagte er im Laden, "man sagt, daß man dort nur von Frauenzimmern bedient wird. Wie kann ein Frauenzimmer einen Schub berunterziehen? Und wie wird sie dem Herrn auf die nacten Füke Strümpfe anziehen ...?" Er lächelte sogar, so daß der Badenbart sich auseinander schob, und schüttelte den Ropf. Oblomow war nicht zu faul aufzuschreiben, was er mitnehmen wollte und was dazulassen war. Tarantiew wurde beauftragt. die Möbel und die andern Sachen in die Wohnung der Gevatterin auf der Wiborgskajastraße hinzuschaffen, alles in den drei Zimmern einzuschließen und bis zur Rückehr aus dem Ausland zu büten.

Oblomows Bekannte sagten schon teils miktrauisch, teils lachend, teils erschrocken: "Er fährt; denken Sie sich, Oblomow rührt sich tatsächlich vom Fleck."

Aber Oblomow verreiste weder in einem noch in drei Monaten.

Am Vorabend der Abreise schwoll ihm die Lippe an. "Mich hat eine Fliege gebissen, ich kann doch mit einer solchen Lippe nicht auf die See gehen!" — sagte er und begann auf das nächste Schiff zu warten. Es ist schon August, Stolz ist längst in Paris, schreibt ihm wütende Briefe, erhält aber keine Antwort.

Warum denn? Vielleicht ist die Tinte im Tintenfaß eingetrochnet und es gibt kein Papier? Oder vielleicht weil im Stil von Oblomow welcher und daß oft auseinanderstoßen oder endlich hat sich Isja Flijtsch bei dem drohenden Rus: jest oder nie, zu dem lezteren entschlossen, hat die Jände unter dem Ropf verschränkt und Sachar versucht es vergeblich, ihn auszuweden.

Nein, sein Tintenfaß ist voll Tinte, auf dem Tisch liegen Briefe, Papier, sogar mit einem Wappen

und mit seiner Handschrift bedeckt.

Wenn er einige Seiten schrieb, setzte er niemals zweimal welcher, seine Gedanken drückten sich frei und stellenweise ausdrucksvoll und beredt aus, wie in alten Tagen, da er mit Stolz von einem Leben der Arbeit und von Reisen träumte, seine Hefte mit Prosa und Gedichten füllte und über den Dichtern weinte.

Er steht um sieben Uhr auf, liest, trägt seine Bücher irgendwohin. Auf seinem Gesicht ist weder Schläfrigkeit, noch Langeweile zu sehen. Es hat fogar Farbe bekommen, die Augen leuchten und drücken etwas wie Rühnheit, jedenfalls aber Selbstbewußtsein aus. Man sieht ihn nicht im Schlafrod; Tarantiew hat ihn mit den andern Sachen zur Gevatterin hintransportiert. Oblomow sist bei einem Buch ober schreibt in einem Mantel, den er zu Hause trägt; um den Hals ist eine leichte Rrawatte gewunden; der Hemdkragen schaut bervor und glanzt wie Schnee. Er geht in einem ausgezeichnet sikenden Rod und einem eleganten Sut aus ... Er ist fröhlich und singt ... Was bedeutet das ...? Er sikt am Fenster seiner Landwohnung (er lebt auf dem Lande, ein paar Werst von der Stadt entfernt), neben ihm liegt ein Blumenstrauß. Er schreibt eilig etwas fertig, blickt dabei fortwährend durch das Sebüsch auf den Gartenweg hin und schreibt wieder eilig weiter. Plöglich knistert auf dem Gartenweg der Ries unter leichten Schritten; Oblomow wirft die Feder fort, erfaßt die Blumen und läuft ans Fenster heran. "Sind Sie es, Oljga Sjergejewna? Gleich, gleich!" sagt er, ergreift den Hut und die Gerte, eilt zur Gartentür hin, reicht einer schönen Frau den Arm und verschwindet mit ihr im Wald, im Schatten der riesenhaften Tannen... Sachar kommt aus einer Ede heraus, schaut ihm nach, schließt das Zimmer zu und geht in die Rüche.

— Er ist fort! — sagte er zu Anissja.

— Wird er Mittag essen?

— Wer weiß? — antwortete Sachar schläfrig. Sachar ist noch immer derselbe; er hat denselben großen Backenbart, ein unrasiertes Kinn, dieselbe graue Weste und das Loch im Rock, aber er ist mit Anissia verheiratet, entweder infolge des Bruches mit seiner Gevatterin oder nach dem Prinzip, daß jeder Mensch heiraten muß; er hat geheiratet, hat sich aber trok des Sprichwortes nicht verändert.

Stolz hatte Oblomow mit Oliga und mit ihrer Tante bekannt gemacht. Als Stolz Oblomow zum erstenmal bei Oligas Tante einführte, waren dort Gäste. Oblomow war es wie gewöhnlich bange und unbehaglich zumute. "Es wäre angenehm, die Handschuhe auszuziehen," dachte er, "im Zimmer ist es ja warm. Wie ungewohnt mir jeht alles ist...!" Stolz sehte sich zu Oliga, die allein unter der Lampe in der Nähe des Teetisches saß, sich mit dem Rücken in den Sessel zurückehnte und wenig darauf achtete, was um sie vorging. Stolzens Kommen hatte sie sehr erfreut; wenn ihre Augen auch

nicht aufleuchteten und ihre Wangen nicht aufflammten, verbreitete sich doch ein gleichmäßiger, rubiger Schein über ihr ganzes Gesicht und darauf erschien ein Lächeln. Sie nannte ihn ihren Freund, liebte ibn, weil er sie immer lachen machte und ibr die Langeweile vertrieb, fürchtete sich aber auch ein wenig, weil sie sich ihm gegenüber zu sehr als Kind fühlte. Wenn in ihr eine Frage, ein Zweifel aufstieg, entschloß sie sich nicht gleich, es ihm anzuvertrauen: er batte ibr gegenüber einen zu großen Vorsprung erreicht, stand zu hoch über ihr. so dak ibre Eitelkeit manchmal unter dem Bewuktsein ibrer Unreife und des Unterschiedes zwischen ihrem Verstande und ihrem Alter litt. Stolz bewunderte sie auch ganz uneigennükig, als ein wunderbares Geschöpf mit einer duftenden Frische des Geistes und der Gefühle. Sie war in seinen Augen nur ein entzückendes Rind, das zu großen Hoffnungen berechtigte. Stolz unterhielt sich mit ihr aber lieber und öfter, als mit anderen Frauen, weil sie, wenn auch unbewukt, einen einfachen, natürlichen Lebenswea verfolate und dank ihrer glücklichen Natur und ihrer gesunden, ungefünstelten Erziehung selbst in jeder kaum sichtbaren Bewegung der Augen, der Lippen und der Kände nicht von der natürlichen Aukerung der Gedanken, der Gefühle und des Willens abwich. Vielleicht schritt sie mit einer solden Sicherheit über diesen Weg, weil sie ab und au andere, noch sicherere Schritte neben sich börte, diejenigen ihres Freundes, dem sie glaubte und dem sie ibren Schritt anpakte. Wie dem auch sein mochte, konnte man doch selten bei einem Mädchen so viel Einfachbeit und natürliche Freiheit des Blicks, der Worte und der Handlungen finden. In ihren Augen war nie zu lesen: "Jest werde ich ein wenig die Lippe einziehen und nachdenklich werden — das

steht mir nicht übel. Ich werde hinbliden, erschreden und leicht aufschreien, bann laufen alle gleich zu mir bin. Ich setze mich ans Rlavier und strede die Fußspike ein wenig vor ... Es war weder Geziertheit, noch Roketterie, noch Lüge, noch Flitterwert, noch etwas Beabsichtigtes an ihr! Darum wurde fie aber auch fast nur von Stolz geschätt: darum blieb sie mehr als eine Mazurta allein siten. obne ibre Langeweile zu verbergen; darum wurden die liebenswürdigsten jungen Leute bei ihrem Unblick einsilbig, da sie nicht wußten, was und wie sie zu ihr sprechen sollten . . . Die einen hielten sie für einfältig, für turzsichtig und oberflächlich, weil ihren Lippen weder weise Sentenzen über das Leben und über die Liebe, noch rasche, unerwartete und tübne Repliten, noch aus den Büchern geschöpfte oder bei andern aufgeschnappte Urteile über Musit und Literatur entströmten; sie sprach wenig und nur was ihrer Persönlichkeit entsprang, nichts Glänzendes, und sie wurde von den klugen, schlagfertigen "Ravalieren" gemieden; die nicht Schlagfertigen hielten sie im Gegenteil für zu gescheit und fürchteten sich ein wenig vor ihr. Nur Stolz sprach unaufhörlich mit ihr und machte sie lachen. Sie liebte die Musik, sang aber meistens, wenn sie allein war oder wenn Stolz oder eine Pensionsfreundin zugegen waren; sie sang aber, wie Stolz sagte, besser als jede Sängerin. Sowie Stolz sich neben sie geset hatte, tönte durchs Zimmer ihr Lachen, das so klangvoll, so aufrichtig und ansteckend war, daß jeder, der es hörte, ohne den Grund zu kennen, unfehlbar mit lachen mußte. Aber Stolz machte sie nicht nur lachen, nach einer halben Stunde hörte sie ihm neugierig zu und richtete dann ihre Augen mit verdoppelter Neugier auf Oblomow, der sich vor diesen Bliden am liebsten unter die Erde verstedt batte.

"Was sprechen sie über mich?" dachte er, sie unruhig anschielend. Er wollte schon fortgehen, als Oligas Tante ibn an den Tisch heranrief und ibm den Plat neben sich anwies, wo er dem Rreuzfeuer ber Blide aller Unwesenden ausgesett war. Er wandte sich ängstlich nach Stolz um — doch der war nicht mehr da, blidte Oliga an und begegnete ihren auf ihn gerichteten, neugierigen Augen. "Sie schaut mich noch immer an!" dachte er, verlegen seine Rleider betrachtend. Er wischte sich sogar das Gesicht mit dem Taschentuche ab, da er glaubte, er batte sich die Nase verschmiert, betastete seine Krawatte, ob sie nicht aufgegangen sei, das geschah ihm manchmal; nein, alles schien ganz in Ordnung zu sein, und sie schaut noch immer! Doch jest reichte ihm der Diener eine Tasse Tee und eine Platte mit Bäderei. Er wollte seine Verlegenheit unterdrücken und ungeniert erscheinen und nahm dabei einen solchen Haufen Zwieback, Biskuits und Kringel, daß das neben ihm sizende kleine Mädchen auflachte. Die übrigen Unwesenden blidten den haufen neugierig an. "Mein Gott, auch sie sieht her!" dachte Oblomow, "was fange ich mit diesem Haufen an?" Er sah, ohne hinzubliden, daß Oliga sich von ihrem Plak erhoben hatte und in eine andere Ece trat. Ihm wurde leichter ums Herz. Das kleine Mädchen blickte ihn gespannt an und wartete, was er mit den Bäckereien tun würde. "Ich werbe sie geschwind aufessen", dachte er und machte sich über die Biskuits her; zum Glud zerschmolzen sie ihm förmlich im Mund. Es blieben nur zwei Stücke Zwieback übrig; er atmete frei auf und entschloß sich hinzuschauen, wo Oliga war. Sie stand neben einer Bufte, sich auf das Piedestal stükend und beobachtete ihn. Sie war wohl deswegen aus ihrer Ede fortgegangen, um ihn ungestörter anbliden zu können; sie hatte den Vorfall mit den Bäckereien bemerkt. Beim Souper saß sie am andern Tischende, unterhielt sich, und schien sich gar nicht mit ihm zu beschäftigen. Sowie sich Oblomow aber ängstlich nach ihr umwandte, in der Joffnung, sie sehe ihn nicht an, begegnete er ihrem neugierigen, aber zugleich gütigen Blic...

Nach dem Souper verabschiedete Oblomow sich eilig von der Tante; sie lud ihn für den nächsten Tag zum Mittagessen ein und bat, die Einladung auch Stolz zu übergeben. Isa Isitsch verneigte sich und schritt, ohne die Augen zu heben, durch den Saal. Am Rlavier stand ein Wandschirm, und daneben befand sich die Tür. Er blickte auf, am Rlavier sas Oliga und blickte ihn mit großer Neugierde

an. Ihm schien, daß sie lächelte.

"Andrej hat gewiß erzählt, daß ich gestern verschiedene Strümpfe anhatte und das Hemd verkehrt angezogen habe!" kam er bei sich überein und suhr, durch diese Voraussetzung und noch mehr durch die Einladung zum Mittagessen, die er mit einer Verbeugung beantwortet, also angenommen hatte, verstimmt nach Hause.

Von diesem Augenblide an dachte Oblomow unausgesett an Oligas beharrlichen Blick. Vergeblich streckte er sich seiner Größe nach auf dem Rücken aus, vergeblich nahm er die trässten und bequemsten Stellungen ein — er schlief nicht ein. Sein Schlafrod widerte ihn an, Sachar erschien dumm und unerträglich, und der Staub und das Spinngewebe bedrückten ihn. Er ließ ein paar schlechte Vilder hinaustragen, die ihm irgendein Sönner armer Künstler ausgedrängt hatte, brachte selbst die Jalousie in Ordnung, die lange nicht mehr aufgezogen worden war, rief Anissa und befahl ihr, die Fenster abzuwischen, nahm das Spinngewebe ab, legte sich dann auf die Seite und dachte eine Stunde lang an Oliga. Er befakte sich zuerst eingehend mit ihrem Aukern und rief immer wieder in seiner Erinnerung ihr Bild bervor. Oliga war strena genommen keine Schönbeit. d. h. sie war nicht blendend weiß, hatte nicht das lebhafte Rolorit der Wangen und Lippen und ihre Augen strablten kein inneres Feuer aus; sie hatte weder einen Rorallenmund noch Verlenzähne, noch winzige Kände wie ein fünfjähriges Rind, mit Fingern wie Weintrauben. Hätte man sie aber in eine Statue verwandeln können, so wäre diese voll Grazie und Karmonie gewesen. Ihrer ziemlich großen Gestalt entsprach streng die Größe des Ropfes, und diesem das Oval und die Linien des Gesichtes: das alles harmonierte seinerseits mit den Schultern und diese mit der Taille ... Wer ihr auch begegnen mochte, selbst ein Rerstreuter, blieb für einen Augenblick vor diesem streng, überlegt und künstlerisch erdachten Geschöpf steben. Die Nase bildete eine kaum sichtbar geschweifte, anmutige Linie; die Lippen waren fein umrissen und größtenteils aufeinandergepreßt: das Anzeichen des immer auf irgend etwas gerichteten Denkens. Dasselbe Vorhandensein eines lebhaften Verstandes leuchtete aus dem scharfen, immer wachen, alles bemerkenden Blick der bunklen, blaugrauen Augen. Die Brauen verlieben ihren Augen besondere Schönbeit: sie waren nicht bogenförmig. rundeten sich nicht als zwei dünne, mit den Kingern geplättete Striche über den Augen, nein, das waren zwei dunkelblonde, flaumige, fast gerade Streifen, die selten ganz symmetrisch lagen; die eine war um eine kleine Linie böber als die andere und infolgedessen bildete sich eine kleine Falte, die zu sagen schien, daß darin ein Gedanke rubte. Oliga hielt beim Geben den Ropf ein wenig nach vorne ge-

1

neigt, und er rubte so schlank und edel auf dem feinen stolzen Hals; sie bewegte ihren ganzen Rörper gleichmäkig und schritt leicht, fast unsichtbar einher... "Warum hat sie mich gestern so forschend angeschaut?" dachte Oblomow. "Andrej schwört, daß er von den Strümpfen und dem Hemde nichts erzählt hat, sondern nur von seiner Freundschaft für mich und davon, wie wir zusammen aufwuchsen und lernten, von allem, was es Schönes gegeben hat, und auch davon, wie unglüdlich Oblomow sei, wie alles Gute in ibm aus Mangel an Teilnahme und an Tätigkeit zugrunde ginge, wie schwach sein Lebenslicht brannte, und wie ... "Worüber ist denn da zu lächeln?" sette Oblomow seine Gedanken fort. "Wenn sie nur ein wenig Berg besikt. mükte es vor Mitleid erstarren und von Blut überströmen, und sie . . . nun, Gott sei mit ihr; ich werde nicht mehr an sie denken! Ich fahre nur beute bin, esse dort und setze dann meinen Ruk nicht mehr über ihre Schwelle."

Ein Tag folgte auf den andern, und er war dort mit beiden Füßen und Händen und mit dem Ropfe. Eines schönen Tages hatte Tarantjew alles, was Oblomow besaß, zu der Gevatterin auf die Wiborgstajastraße hingeschafft, und Isja Isjitsch verlebte drei Tage, wie er es schon lange nicht getan hatte: ohne Bett, ohne Sosa und aß bei Osigas Tante zu Mittag. Plöglich ersuhr er, daß sich ihrem Landhause gegenüber eine freie Wohnung besand. Oblomow mietete sie, ohne sie gesehen zu haben und lebt jetzt dort. Er ist von früh dis spät mit Oligazusammen; er liest ihr vor, schickt ihr Blumen, geht mit ihr am See und auf den Bergen spazieren... er, Oblomow! Was alles auf der Welt vorkommt! Wie konnte das nur geschehen? Das kam so:

Als er mit Stolz bei ihrer Cante zu Mittag aß,

litt er dieselben Folterqualen wie am Tage vorher, kaute unter ihrem Blick, sprach fühlend und wissend, daß über ihm dieser Blick wie die Sonne schien, ihn sengte, beunruhigte, die Nerven und das Blut in Aufruhr brachte. Mit Mühe und Not gelang es ihm, sich mit der Zigarre auf den Balkon zu retten und sich im Rauch für einen Augenblick vor diesem schweigenden, beharrlichen Blick zu verstecken.

"Was ist das?" dachte er, sich nach allen Seiten windend, "das ist ja eine Qual! Will sie mich denn verhöhnen? Sie schaut sonst niemand so an, sie wagt es nicht. Ich din sanster, darum tut sie's... Ich werde mit ihr ein Gespräch beginnen!" beschloß er, "und werde ihr lieber mit Worten das sagen, was sie mir mit den Augen aus der Seele ziehen möchte."

Plöglich erschien sie vor ihm auf der Schwelle des Baltons; er schob ihr einen Sessel hin und

sie sette sich neben ihn.

— Ist es wahr, daß Sie sich sehr langweilen? — fragte sie ihn.

— Ja, — antwortete er, — aber nicht sehr; ich babe eine Beschäftigung.

— Andrej Zwanowitsch sagt, daß Sie irgendeinen

Plan entwerfen?

— Ja, ich will auf dem Gute leben und bereite mich allmählich dazu vor.

— Werden Sie ins Ausland reisen?

— Ja, bestimmt, sowie Andrej Iwanowitsch fertig ist.

- Reisen Sie gern? - fragte sie.

— Sehr gern . . .

Er blickte sie an; über ihr Gesicht huschte ein Lächeln, das bald die Augen beleuchtete, bald sich über die Wangen ausbreitete; nur die Lippen waren wie sonst aufeinandergepreßt. Er hatte nicht den Mukruhig zu lügen.

— Ich bin ein wenig ... faul ... — sagte er ... Er ärgerte sich darüber, daß sie ihm so leicht, fast schweigend das Bekenntnis seiner Trägheit entlockt hatte. "Was ist sie mir? Fürchte ich mich denn vor ihr?" dachte er.

— Sie sind faul! — antwortete sie mit kaum merklichem, schelmischem Ausdruck, — ist das möglich? Ein träger Mann? Das verstehe ich nicht.

"Was ist denn dabei unverständlich?" dachte er, "mir scheint, das ist einfach. — Ich sitze immer zu Hause, darum glaubt Andrej, daß ich..."

— Aber Sie schreiben gewiß viel, — sagte sie, —

und lesen. Haben Sie . . .

Sie blickte ihn so forschend an.

— Nein, ich hab's nicht gelesen! — entschlüpfte es ihm por Angst, sie könnte ihn examinieren.

— Was? — fragte sie lachend. Und er lachte

auch . . .

— Ich dachte, Sie wollten mich über irgendeinen Roman fragen; ich lese derlei nicht.

— Sie haben es nicht erraten; ich wollte über

Reisebeschreibungen fragen.

Er blidte sie durchdringend an; ihr ganzes Gesicht außer den Lippen lachte.

"O, wie sie ist...! Man muß mit ihr vorsichtig

sein ... " dachte Oblomow.

- Was lesen Sie denn? fragte sie neugierig.
- Ich liebe wirklich die Reisebeschreibungen . . .
- Über Afrika? fragte sie leise und schelmisch. Er errötete, da er nicht ohne Grund vermutete, daß sie nicht nur darüber, was er las, sondern auch darüber, wie er es tat, unterrichtet war.

— Sind sie musikalisch?" fragte sie, um ihn von

seiner Verlegenheit zu befreien.

Jett kam Stolz heran.

— Ilja! ich habe Oljga Sjergejewna gesagt, daß

du leidenschaftlich Musik liebst und habe sie gebeten, etwas zu singen... Casta diva...

— Warum erzählst du solche Sachen von mir! — antwortete Oblomow, — ich liebe Musik gar nicht

leidenschaftlich . . .

— Was sagen Sie dazu? — unterbrach ihn Stolz, — er scheint beleidigt zu sein! Ich stelle ihn als einen anständigen Menschen hin, und er beeilt sich, die Leute diesbezüglich gleich zu enttäuschen!

— Ich lehne nur die Rolle eines Amateurs ab, das ist eine zweifelhafte und auch schwierige Rolle.

- Welche Musik gefällt Ihnen denn am meisten?

— fragte Oljga.

— Diese Frage ist schwer zu beantworten: jede beliebige! Manchmal höre ich voll Vergnügen von einem verstimmten Leiertasten irgendeine Melodie, die sich in meinem Gedächtnisse sesteste hat, ein anderes Mal gehe ich in der Mitte irgendeiner Oper sort; oder Meyerbeer erschüttert mich, manchmal auch ein einsaches Schifferlied: je nachdem ich aufgelegt bin! Manchmal halte ich mir auch, wenn ich Mozart höre, die Ohren zu...

— Sie lieben also wahrhaft Musik!

— Singen Sie doch etwas, Oljga Sjergejewna, — bat Stol2.

— Und wenn Herr Oblomow jett so aufgelegt ist, daß er sich die Ohren zuhalten wird? — fragte

sie, sich an ihn wendend.

— Jett müßte ich irgendein Rompliment sagen, — antwortete Oblomow. — Ich kann das aber nicht, und wenn ich's auch könnte, würde ich es nicht wagen...

— Warum denn nicht?

— Und wenn Sie schlecht singen? — fragte er naiv, — es wäre mir dann peinlich...

— Wie gestern mit der Backerei... — ent-

schlüpfte es ihr plöhlich, und sie errötete selbst, und hätte viel darum gegeben, es nicht gesagt zu haben. — Verzeihen Sie . . .! — sagte sie.

Oblomow hatte das nicht erwartet und wurde

verwirrt.

— Das ist boshafter Verrat! — sagte er halblaut.

— Nein, vielleicht nur eine kleine Kache, und, bei Gott, keine beabsichtigte, weil Sie für mich nicht einmal ein Rompliment finden konnten.

— Vielleicht finde ich eins, nachdem ich Ihnen

zugehört habe.

— Wollen Sie, daß ich singe? — fragte sie.

— Nein, er will das, — antwortete Oblomow, auf Stolz hinweisend.

— Und Sie?

Oblomow schüttelte verneinend den Ropf.

— Ich kann nicht etwas wollen, was ich nicht kenne.

— Du bist grob, Ilja! — bemerkte Stolz. — Das kommt davon, wenn man zu Hause liegt und

die Strümpfe...

— Ich bitte dich, Andrej, — unterbrach Oblomow rasch, um ihn nicht ausreden zu lassen, — es würde mich nichts kosten zu sagen: "Ach, es wird mich sehr freuen, ich werde glücklich sein, Sie singen gewiß ausgezeichnet..." sehte er fort, sich an Oliga wendend, "das wird mir einen Genuß bereiten" usw. Ist das aber notwendig?

— Sie könnten aber trottem wünschen, ich möchte

singen . . . Wenigstens aus Neugierde!

— Ich wage es nicht, Sie sind keine Schauspielerin...

— Gut, ich werde Ihnen vorsingen, — sagte sie

zu Stolz.

— Ilja, bereite ein Rompliment vor.

Unterdessen war der Abend angebrochen. Man

zündete die Lampe an, die wie ein Mond durch das mit Efeu umwundene Gitterwerk schimmerte. Das Dunkel verbarg die Umrisse von Oligas Gesicht und von ihrer Gestalt und warf gleichsam einen Florschleier über sie; ihr Gesicht war im Schatten, man hörte nur ihre weiche, aber starte Stimme, mit dem nervosen Rittern des Gefühls. Sie sang viele Arien und Lieder, nach den Angaben von Stolz; in den einen drückte sich Leiden, mit der unklaren Vorahnung von Glück, in den andern Freude, mit einem Reim von Traurigkeit aus. Die Worte, bie Tone, diese reine, starte Maddenstimme machte das Herz schlagen, die Nerven beben, die Augen funkeln und von Tränen überströmen. Man wollte in einem und demselben Augenblick sterben, nach diesen Tönen nicht mehr erwachen, und zugleich dürstete das Herz nach Leben . . . Oblomow flammte auf, ermattete, hielt mit Mübe die Tränen zurud und erstickte mit noch größerer Mühe den freudigen Schrei, der sich von seiner Seele loslösen wollte. Er batte schon lange nicht mehr eine solche Frische und Rraft in sich gefühlt, die aus der Tiefe seiner Seele aufzusteigen schienen und zu einer Heldentat bereit waren. Er würde in diesem Augenblick sogar ins Ausland reisen, wenn er sich nur binzuseken und abzufabren brauchte.

Zum Schlusse sang sie Casta diva. Das Entzüden, die wie Blige im Ropf aufleuchtenden Gedanken, das Beben, das wie Nadeln durch seinen Körper rieselte — das alles hatte Oblomow geradezu vernichtet; er war am Ende seiner Rräfte.

— Sind Sie beute mit mir zufrieden? — wandte sich Oliga plötslich an Stolz, nachdem sie zu singen aufgehört hatte.

— Fragen Sie Oblomow, was er wohl sagen

- Ach! rang es sich aus seiner Brust los. Er saste Oliga bei der Hand, ließ sie aber gleich wieder los und wurde sehr verlegen.
  - Verzeihen Sie . . . murmelte er.

— Hören Sie? — sagte Stolz zu ihr. — Sag einmal aufrichtig, Isja, wie lange ist dir das nicht

mehr passiert?

— Das hätte heute früh passieren können, wenn ein verstimmter Leierkasten vor dem Fenster gespielt hätte... — bemerkte Oliga gütig und so sanft, daß sie den Sarkasmus des Stachels beraubte.

Er blidte sie vorwurfsvoll an.

— Er hat noch immer Doppelfenster; er hört nicht, was draußen vorgeht, — fügte Stolz hinzu. Oblomow wandte jest seinen vorwurfsvollen Blick

Stola au.

Stolz ergriff Oligas Hand . . .

— Ich weiß nicht, aus welchem Grunde Sie heute so gesungen haben, wie noch nie, Oljga Sjergejewna, wenigstens habe ich Sie schon lange nicht so singen gehört. Das ist mein Kompliment!

— sagte er, ihr jeden einzelnen Finger kussend.

Stolz verabschiedete sich. Oblomow wollte auch aufbrechen, aber Stolz und Oliga hielten ihn zurud.

— Ich habe noch zu tun, — bemerkte Stolz, — und du willst ja nur deswegen nach Hause fahren, um liegen zu können . . . es ist noch früh . . .

— Andrej! Andrej! — sagte Oblomow mit flebender Stimme. — Nein, ich kann heute nicht dableiben, ich gehe! — fügte er hinzu und ging.

Er schlief die ganze Nacht nicht. Traurig und sinnend ging er im Zimmer auf und ab; beim Morgengrauen verließ er das Haus, ging an die Newa und durch die Straßen, und Gott weiß was er dabei fühlte und woran er dachte...

Nach drei Tagen war er wieder dort, und des

Abends, als die übrigen Gäste sich an die Kartentische setzen, befand er sich mit Oliga zu zweit am Klavier. Die Tante hatte Ropsschmerzen, sie sat mit dem Riechsläschchen in ihrem Zimmer.

— Ich werde Ihnen die Sammlung von Zeichnungen zeigen, die Andrej Iwanowitsch mir aus Odessa mitgebracht hat, — saste Oliga. — Hat er

sie Ihnen nicht gezeigt?

— Mir scheint, Sie bemühen sich, die Pflichten der Hausfrau zu erfüllen und mich zu unterhalten? — fragte Oblomow. — Das ist ganz überflüssig!

— Warum ist es benn überflüssig? Ich will, daß Sie sich nicht langweilen, daß Sie sich hier wie zu Hause fühlen, daß es Ihnen leicht, frei und behaglich zumute ist, damit Sie nicht fortgehen... um zu liegen.

"Sie ist ein boshaftes, spöttisches Geschöpf!" dachte er, unwillfürlich jede ihrer Bewegungen bewundernd.

- Sie wollen, daß es mir leicht und frei zumute sei und daß ich mich nicht langweile? wiederholte er.
- Ja, antwortete sie, ihn wie gestern, aber mit einem noch erhöhteren Ausdruck der Neugierde und Güte anblickend.
- Dann dürfen Sie mich erstens nicht so anbliden wie jett und neulich . . .

Die Neugierde in ihren Augen verdoppelte sich.

— Ja, gerade bei biesem Blick wird es mir sehr

unbehaglich . . . Wo ist mein But?

— Warum wird es Ihnen denn unbehaglich? — fragte sie sanft, und ihr Blid verlor den Ausdruck von Neugierde. Er wurde nur gütig und freundlich.

— Ich weiß nicht; aber mir scheint, daß Sie mir mit diesem Blick alles das entlocken, was ich die andern und besonders Sie nicht wissen lassen will... — Warum denn? Sie sind Andrej Iwanowitsche Freund, und er ist mein Freund, folglich...

— Folglich ist kein Grund vorhanden, daß Sie alles erfahren, was Andrej Jwanowitsch von mir weiß, — beendete er ihren Sak.

— Es ist kein Grund vorhanden, wohl aber eine

Möglichteit . . .

— Sank der Aufrichtigkeit meines Freundes — er hat mir damit einen schlechten Dienst erwiesen!

— Haben Sie denn Geheimnisse? — fragte sie. — Vielleicht haben Sie etwas verbrochen, — fügte sie hinzu, indem sie lachend von ihm fortrückte.

— Vielleicht! — antwortete er seufzend.

— Ja, das ist ein großes Verbrechen, — sagte sie schüchtern und leise, — verschiedene Strümpfe anzuziehen...

Oblomow griff nach seinem But.

— Ich halte es nicht länger aus! — sagte er. — Und Sie wollen, ich soll mich behaglich fühlen? Ich werde Andrej nicht mehr lieben . . . Er hat Ihnen auch das erzählt?

— Er hat mich heute dadurch so zum Lachen gebracht! — fügte Oliga hinzu. — Er macht mich immer lachen. Verzeihen Sie, ich werde nicht mehr so sprechen und ich werde mich bestreben, Sie anders anzublicken...

Sie machte eine ernsthaft-schelmische Miene.

— Das alles ist aber noch erstens, — fuhr sie sort, — nun, jett schaue ich Sie ja nicht mehr wie gestern an, Sie müssen sich also frei und behaglich fühlen. Zett kommt das "Zweitens", was muß ich also noch tun, damit Sie sich nicht langweilen?

Er blickte ihr in die graublauen, freundlichen

Augen.

— Jetzt sehen Sie selbst mich so merkwürdig an . . . — sagte sie.

Er blidte sie tatsächlich gleichsam nicht mit den Augen, sondern wie ein Magnetiseur mit seinem ganzen Willen an: er tat es aber unwillkürlich. ohne die Kraft zu haben, nicht hinzublicken. "Mein Gott, wie hübsch sie ist! Daß es so etwas auf der Welt gibt!" dachte er, sie beinahe mit erschrockenen Augen betrachtend. "Dieses Weiß, diese Augen, wo es dunkel wie in einem Abgrund ist und wo zugleich etwas leuchtet, gewiß die Seele! Das Lächeln kann wie ein Buch gelesen werden, dabei sieht man auch diese Rähne, und dann dieser ganze Ropf... wie zart rubt er auf den Schultern, er scheint sich wie eine Blume zu wiegen und zu duften . . . Ja, ich entlode ihr etwas," dachte er, "etwas von ihr geht in mich über. Hier am Herzen beginnt es zu wogen und zu stürmen ... Ich fühle hier etwas Neues, das, wie mir scheint, nicht da war . . . Mein Gott. was für ein Glück ist es, sie anzuschauen! Man vermag kaum zu atmen!...

Diese Gedanken flogen wie ein Wirbel dahin, und er blickte sie immer an, wie man in eine endlose Ferne, in einen bodenlosen Abgrund blickt, voll

Selbstvergessen und Wonne.

— Aber so hören Sie doch auf, Herr Oblomow, wie sehen Sie selbst mich jetzt an! — sagte sie, den Ropf verlegen abwendend; doch die Neugierde gewann die Oberhand, und sie rif ihren Blick von seinem Gesicht nicht los.

Er hörte nichts.

Er blicke sie wirklich ununterbrochen an und verstand ihre Worte nicht; er untersuchte schweigend, was in ihm vorging; er berührte seinen Ropf — auch dort war etwas in Aufruhr und stürmte im Wirbel dahin. Er hatte keine Zeit, die Gedanken aufzusangen; sie slatterten wie ein Vogelzug vorüber, und im Perzen, an der linken Seite schien ihm etwas wehzutun.

— Schauen Sie mich doch nicht so seltsam an, — sagte sie, — auch ich fühle mich unbehaglich... Mir scheint, auch Sie wollen meiner Seele etwas entloden...

— Was kann ich Ihnen entlocken? — fragte er

mechanisch.

— Auch ich habe angefangene und nicht beendete Bläne. — antwortete sie.

Er tam bei dieser Andeutung auf seinen unvoll-

endeten Plan zur Besinnung.

— Seltsam! — bemerkte er. — Sie sind boshaft, Sie haben aber einen gütigen Blick. Man sagt mit Recht, daß man den Frauen nicht glauben darf; sie lügen absichtlich mit der Zunge und unabsichtlich mit dem Blick, dem Lächeln, dem Erröten, sogar mit den Ohnmachten...

Sie ließ diesen Eindruck sich nicht verstärken, nahm ihm leise den Hut fort und setzte sich auf den Sessel

hin.

— Nein, nein, ich tu's nicht mehr! — sagte sie lebhaft. — Uch! verzeihen Sie, ich habe eine solche unausstehliche Zunge! Aber das ist bei Gott keine Spöttelei! — sagte sie fast singend, und in dem Sake zitterte ein wahrhaftes Gefühl.

Oblomow beruhigte sich.

- Dieser Andrej!... sagte er vorwurfsvoll.
- Nun, sagen Sie, was ich zweitens tun soll, damit Sie sich nicht langweilen? fragte sie.

— Singen Sie! — sagte er.

— Das ist das von mir erwartete Rompliment!
— rief sie freudig errötend aus. — Wissen Sie, — fuhr sie dann lebhaft fort, — wenn Ihnen vorgestern nach meinem Sesang nicht dieses "Ach!" entschüpft wäre, könnte ich, wie mir scheint, die ganze Nacht nicht schlafen und würde vielleicht weinen.

— Warum? — fragte Oblomow erstaunt. Sie sann nach.

— Ich weiß selbst nicht, — sagte sie dann.

— Sie sind ehrgeizig; wohl deshalb.

— Ja, natürlich deshalb, — sagte sie, nachdentlich die Tasten mit einer Hand berührend. — Der Ehrgeiz ist ja überall und in großem Maße zu sinden. Andrej Jwanowitsch sagt, daß er sast die einzige treibende Kraft ist, die den Willen beherrscht. Sie haben wohl keinen Ehrgeiz, darum . . .

Sie sprach nicht zu Ende.
— Was benn? — fragte er.

— Nein, nichts! — suchte sie zu vertuschen. — Ich liebe Andrej Iwanowitsch, — sprach sie weiter, — nicht weil er mich lachen macht, — manchmal weine ich, wenn er mit mir spricht, — und nicht weil er mich liebt, sondern ich glaube, weil . . . er mich mehr als die andern liebt. Sehen Sie, wie weit der Ebrgeiz reicht!

— Sie lieben Andrej? — fragte Oblomow sie und versentte seinen gespannten, prüfenden Blick

in ihre Augen.

— Ja, gewiß, wenn er mich mehr als die andern liebt, tu ich's um so mehr! — antwortete sie ernst.

Oblomow blickte sie schweigend an, und begegnete

ihrem einfachen, schweigenden Blid.

— Er liebt auch Anna Wassiljewna und Sinaida Michailowna, aber nicht so, — fuhr sie fort, — er wird mit ihnen nicht zwei Stunden lang sizen, wird sich nicht die Mühe geben, sie zum Lachen zu bringen und ihnen etwas Intimes zu erzählen; er spricht mit ihnen von den Geschäften, vom Theater, von den Neuigkeiten, und mit mir spricht er wie mit einer Schwester... nein, wie mit einer Tochter, — fügte sie eilig hinzu; — manchmal schilt er sogar, wenn ich etwas nicht sofort verstehe, oder nicht gehorche

oder mit ihm nicht einverstanden bin. Die andern schilt er aber nicht, und mir scheint, ich liebe ihn dafür noch mehr. Der Ehrgeiz! — sagte sie dann sinnend, — ich weiß gar nicht, wie er jett in meinen Gesang hineingeraten ist? Man sagt mir darüber schon lange viel Schönes, und Sie wollten mir gar nicht zuhören, man hat Sie fast dazu gezwungen. Und wenn Sie dann fortgegangen wären, ohne mir ein Wort zu sagen, wenn ich in Ihrem Gesichte nichts gelesen hätte... würde ich, scheint mir, krank geworden sein... ja, gewiß, das ist Ehrgeiz! — schloß sie mit Bestimmtheit.

— Und haben Sie denn auf meinem Gesichte

etwas bemerkt? — fragte er.

— Tränen, wenn Sie sie auch verbergen wollten; es ist eine schlechte Eigenschaft der Männer, ihre Gefühle verbergen zu wollen. Das ist auch Ehrgeiz, nur ein falscher. Sie sollten sich manchmal lieber ihrer Vernunft schämen; diese irrt häusiger. Sogar Andrej Iwanowitsch hat ein schamhaftes Berz. Ich habe es ihm gesagt, und er hat es zugegeben. Und Sie?

— Was würde man denn nicht zugeben, wenn

man Sie anblict! — sagte er.

— Wieder ein Kompliment! Und was für ein . . .

Sie fand das Wort nicht.

— banales! — sagte Oblomow, ohne den Blick von ihr abzuwenden.

Sie bestätigte durch ein Lächeln die Bedeutung des Wortes.

— Das habe ich ja befürchtet, als ich Sie nicht bitten wollte zu singen... Was kann man sagen, wenn man zum ersten Male zuhört? Und man muß doch etwas sagen. Es ist schwer, zugleich gescheit und aufrichtig zu sein, besonders in Sefühlssachen und unter dem Bann eines solchen Eindruckes, wie damals...

— Und ich habe damals wirklich so gesungen, wie schon lange nicht, vielleicht sogar wie noch nie... Bitten Sie mich nicht, ich werde nicht mehr so singen... Warten Sie, ich singe Ihnen nur eines...
— sagte sie, und ihr Sesicht schien in dem Augenblicke aufzuslammen, die Augen begannen zu leuchten, sie setzte sich auf den Sessel, schlug zwei, drei

laute Afforde an und sang.

O Gott, was war in diesem Gesange alles zu boren! Hoffnungen, dunkle Furcht vor Sturm, der Sturm selbst, das Streben nach Glück — das alles erklang nicht im Liebe, sondern in ihrer Stimme. Sie sang lange, sich ab und zu nach ihm umwendend und kindlich fragend: "Genug? Nein, noch das?" und sie sang weiter. Ihre Wangen und Ohren glühten vor Erregung; manchmal leuchtete auf ihrem Gesicht das Spiel von Gefühlsbliken und flammte ber Strahl einer so reifen Leidenschaft auf, als ob sie in ihrer Seele eine ferne, kunftige Zeit des Lebens durchlebte, und dann erlosch dieser flüchtige Strahl, und die Stimme klang wieder frisch und silberhell. Auch Oblomow durchlebte dasselbe; ihm schien, er hörte und fühlte das alles nicht eine ober zwei Stunden lang, sondern ganze Jahre . . . Sie wurden beide, äußerlich reglos, von einem inneren Feuer verzehrt und erzitterten von ben gleichen Schauern; in ihren Augen waren Eränen. die die gleiche Stimmung hervorgerufen hatte.

Das alles waren die Anzeichen jener Leidenschaften, die einst in Oligas junger Seele erwachen sollten, die jetzt nur zeitweise von flüchtigen Regungen und von turzem Aufblitzen der schlafenden Lebensträfte aufgerüttelt wurde. Sie schloß mit einem langen, klangvollen Aktord, und ihre Stimme ging darin unter. Sie hörte plötzlich ermüdet auf, legte die Hände in den Schoß und blickte selbst ganz auf-

geregt Oblomow an, wie er sich wohl bem gegenüber verhalte? Auf seinem Gesicht leuchtete das Morgenrot des erwachenden, vom Grunde seiner Seele aufsteigenden Glückes; sein tränenvoller Blick war auf sie gerichtet.

Zett ergriff sie unwillkurlich seine Hand.

— Was haben Sie? — fragte sie. — Was machen

Sie für ein Gesicht! Warum?

Doch sie wußte, warum er ein solches Gesicht machte und triumphierte innerlich in aller Bescheidenbeit über diesen Ausdruck ihrer Macht.

— Schauen Sie in den Spiegel, — fuhr sie fort, ihm lächelnd sein Gesicht im Spiegel zeigend. — Ihre Augen glänzen, mein Gott, es sind Tränen darin! Wie tief Sie Musik empfinden!

— Nein, ich empfinde ... teine Musik ... son-

bern... Liebe! — sagte Oblomow leise.

Sie ließ seine Jand augenblicklich los und wechselte die Gesichtsfarbe. Ihr Blick begegnete dem seinigen, der auf sie gerichtet war. Dieser Blick war reglos und fast wahnsinnig; er ging nicht von Oblomow, sondern von der Leidenschaft aus. Oljga begriff, daß dieses Wort ihm entschlüpft war, daß er darüber keine Macht hatte und daß darin die Wahrheit war.

Er kam zur Besinnung, ergriff den Hut und lief, ohne sich umzuwenden, aus dem Zimmer. Sie begleitete ihn nicht mehr mit einem neugierigen Blick, sondern blied lange, ohne sich zu bewegen, wie eine Statue am Rlavier stehen und schaute starr zu Boden; nur ihre Brust hob und senkte sich heftig ...

blomow hatte inmitten seines trägen Liegens in bequemen Stellungen, inmitten des dumpfen Hindammerns und des begeisterten Aufschwunges seiner Seele immer von der Frau als der Gattin, niemals aber als der Geliebten geträumt. In seiner Phantasie schwebte die Gestalt einer großen schlanken Frau, mit ruhig auf der Brust gekreuzten Armen, mit einem stillen, aber stolzen Blid, fie fag nachlässig inmitten von Schlingpflanzen in der Allee, oder schritt leicht über den Teppich oder den Sand der Allee hin mit sich wiegender Taille, mit einem graziös auf den Schultern sikenden Ropf, mit sinnendem Ausdruck — als ein Abeal, als eine Vertörperung des ganzen Lebens, das von Kärtlichkeit und feierlicher Rube erfüllt ist, als die Rube selbst. Er sab sie im Traume zuerst ganz in Blumen, mit einem langen Schleier am Altar, dann mit schamhaft gesenkten Augen am Ropfende des Chebettes, endlich als Mutter, inmitten einer Kindergruppe. Er sah auf ihren Lippen ein leidenschaftsloses Lächeln, das für ihn, ihren Gatten, Sympathie bedeutete und allen anderen gegenüber Nachsicht ausdrückte; ihr Blick war nicht feucht von Wünschen, er war nur dann wohlwollend, wenn er sich ihm zuwandte, allen anderen gegenüber aber war er schamhaft und selbst streng. Er wollte in ihr niemals ein Beben seben, sie niemals bei einem beiken Traum.

bei plöklichem Weinen. Sehnen, bei Ermattung und dann bei einem wilden Ubergang zur Freude überraschen. Sie durfte nicht plötlich erbleichen, in Ohnmacht fallen, erschütternde Gefühlsausbrüche erleiden . . . "Solche Frauen haben Liebhaber." sagte er, "und sie verursachen große Unannehmlichkeiten; man muß den Arzt holen, sie ins Bad schicken und eine Menge verschiedener Launen erfüllen. Man kann nicht ruhig schlafen! Aber man schläft ruhig neben einer stolzen, schambaften, rubigen Gefährtin. Man schläft rubig mit der Gewikbeit ein, beim Erwachen demselben sanften, sympathischen Blid zu begegnen." Und sein warmer Blick würde auch nach zwanzig, dreißig Jahren demselben sanften, still leuchtenden Strahl der Sompathie in ihren Augen begegnen. Und so bis zum Grab! "Ast es denn nicht das heimliche Ziel eines ieden. im geliebten Menschen den unwandelbaren Ausdruck von Rube, das ewige, gleichmäßige Strömen des Gefühls zu sehen! Das ist ja die Norm der Liebe. und sowie wir von ihr abweichen, sie verändern und sie abkühlen, leiden wir, solglich ist mein Ideal das allgemein menschliche!" dachte er. Ist das nicht die Vollendung, die Klarlegung der Beziehungen der Geschlechter? Der Leidenschaft einen gesekmäßigen Ausgang zu eröffnen; ihr wie einem Fluk zum besten eines ganzen Landes den Lauf vorzuzeichnen, das ist eine Aufgabe, welche die allgemeine Wohlfahrt zum Ziele hat, das ist der Gipfel des Fortschrittes, dem alle Vordermänner zustreben, aber den sie nicht zu erreichen vermögen. Wenn diese Aufgabe gelöst ist, gibt es keinen Verrat, keine Abkühlung mehr, dann beginnt das ewig aleichmäkige Schlagen des ruhigen, gludlichen Bergens. folglich auch ein ewig inhaltreiches Leben, das einen ewigen Rufluß an Säften erhält, und eine ewige

moralische Gesundheit. Es gibt Beispiele eines solden Glüdes, sie sind aber selten und man weist auf dieselben als auf ein Phänomen bin. Man sagt, man muß dazu geboren sein. Und wer weiß, ob man dazu nicht erzogen werden und es nicht bewurt anstreben kann?... Die Leidenschaft! Das alles ist nur in Gedichten und auf der Bühne schön, wo die Schauspieler in Gewändern mit Dolchen berumspazieren und wo dann die Gemordeten und die Mörder zusammen Abendbrot essen ... wäre gut, wenn auch die Leidenschaften so endeten, es bleibt aber gewöhnlich Rauch und Gestank zurück. und das Glück kommt nicht! Und bei den Erinnerungen daran schämt man sich nur und möchte sich das Kaar ausreiken. Wenn man aber doch von einem solchen Unglücke, von der Leidenschaft, betroffen wird, ist es, wie wenn man auf eine schlechte, bergige, unfahrbare Straße gerät, auf der die Pferde fallen und der Insasse ermattet, während der Heimatsort schon in Sicht ist; man darf ihn nicht aus dem Auge lassen und muß so schnell als möglich aus der gefährlichen Stelle herauszukommen suchen . . . . . Ra, die Leidenschaft muß in der Heirat eingedämmt, erstickt und ertränkt werden ..."

Er wäre entsett vor der Frau geflohen, die ihn mit dem Blid versengt hätte, oder die aufgestöhnt hätte und mit geschlossenen Augen auf seine Schulter gesunken wäre. Um dann nach Wiedererlangung der Besinnung seinen Jals zum Erstiden mit den Armen zu umschlingen... Das ist ein Feuerwerk, die Explosion eines Pulverfasses; und was folgt dann? Betäubung, Verblendung und versengtes

Haar!

Wollen wir uns aber betrachten, was für ein Wesen Oliga war.

Lange Zeit, nachdem ihm das Bekenntnis ent-

schlüpft war, blieben sie nicht mehr unter vier Augen. Er verstedte sich wie ein Schultnabe, sowie er Oliga erblicke. Sie batte ibr Benehmen ihm gegenüber verändert, mied ihn aber nicht und war auch nicht talt, sie erschien nur nachdenklicher. Es hatte ben Unschein, als bedauerte sie, daß etwas vorgefallen war, das sie daran hinderte, Oblomow durch den auf ibn gerichteten neugierigen Blid zu qualen und gutmütig über sein Liegen, seine Trägheit und Ungeschicklichkeit zu spotten ... In ihr erwachte die Lust zu neden, das war aber die Nederei einer Mutter, die beim Anblide einer komischen Kleidung ihres Sohnes ein Lächeln nicht unterbrücken kann. Stolz war verreist, und sie langweilte sich, weil sie niemand vorsingen konnte; ihr Rlavier blieb geschlossen, mit einem Worte, sie waren beibe befangen, von Fesseln belastet und fühlten sich unbehaglich. Und wie schön es anfangs gewesen war. Wie einfach sie Bekanntschaft geschlossen, wie frei sie sich einander genähert hatten! Oblomow war einfacher und gutmütiger als Stolz, wenn er sie auch nicht so zum Lachen brachte, ober er tat es durch seine eigene Berson und verzieh so leicht ihren Spott. Außerdem übergab Stolz beim Abreisen Oblomow ihrer Obhut und bat sie, ihn zu beaufsichtigen und am Aubausesiken zu hindern. ihrem klugen, hübschen Röpfchen batte sich schon ein eingehender Plan entwidelt, wie sie Oblomow den Nachmittagsschlaf abgewöhnen würde, sie würde ihm nicht nur das Schlafen, sondern sogar das Liegen auf dem Sofa bei Tag verbieten; sie wollte ibm das Versprechen abnehmen. Sie malte sich aus. wie sie ihm die Bücher, die Stoly zurückgelassen batte, zu lesen befehlen würde, dann mükte er taalich die Zeitungen lesen und ihr die Neuigkeiten eraäblen, in das Dorf Briefe schiden, den Plan der

Einrichtung des Gutes zu Ende schreiben, sich zur Reise ins Ausland vorbereiten — mit einem Worte. sie würde ihn nicht einschlafen lassen; sie wollte ihn auf ein Ziel hinweisen, alles das, was er zu lieben aufgebort hatte, wieder lieben machen, und Stola würde ihn bei der Rückehr nicht wiedererkennen. Und das ganze Wunder würde sie vollziehen, die so schüchtern und schweigsam war, der bis jekt niemand gehorcht hatte und die erst zu leben begann! Sie wurde die Urheberin einer solchen Verwandlung sein! Diese hatte schon begonnen; sie hatte nur zu singen gebraucht, und Oblomow war schon ganz anders ... Er würde leben, arbeiten und das Leben und sie segnen. Ginen Menschen dem Leben zurückgeben! Welcher Rubm erwartet den Arzt. wenn er einen boffnungslosen Kranken rettet! Und sie wurde einen Geist und eine Seele, die zugrunde gingen, retten!... Sie erbebte vor Stola und Freude, und hielt es für eine Aufgabe, die ihr vom Himmel bestimmt war. Sie batte ibn in Gebanten schon zu ihrem Setretär und Bibliothetar gemacht. Und das alles sollte plötlich aufhören! Sie wußte nicht, was sie tun sollte, und schwieg darum, wenn sie mit Oblomow zusammenkam.

Oblomow quälte sich mit dem Gedanken ab, daß er sie erschreckt und beleidigt hatte, erwartete drohende Blicke und kühle Strenge, zitterte, wenn er sie sah und ging ihr aus dem Wege. Unterdessen war er schon aufs Land übersiedelt und irrte drei Tage lang allein über die Hügel, durch den Sumpf und im Walde herum, oder er ging ins Dorf, saß träge an einem Bauernhaus und sah zu, wie die Kinder und die Kälber herumliesen und wie die Enten im Teich herumplätscherten. Neben dem Landhaus befand sich ein See und ein großer Park, doch er fürchtete sich hinzugehen, um Oliga nicht

allein anzutreffen. "Wie ich nur so herausplaken konntel" dachte er und fragte sich gar nicht, ob er die Wahrheit gesagt hatte, oder ob das nur die momentane Wirtung der Musit auf seine Nerven Das Gefühl der Unbehaglichkeit und Beschämung, die von ihm begangene "Schandtat", wie er sich ausdrückte, hinderte ihn daran, zu analnsieren, was für ein Gefühlsausbruch das war. und mas Oliga überhaupt für ihn bedeutete? Er versuchte es nicht mehr, sich klar zu machen, daß in sein Berz etwas Neues bineingekommen war. ein Rlümpchen, das sich früher darin nicht befunden batte. Alle seine Gefühle hatten sich in einen einzigen Klumpen, den der Scham, verwandelt. Wenn sie aber für Augenblice seiner Phantasie erschien. erstand darin auch die andere Gestalt, jenes Abeal der verkörperten Rube und des Lebensaluckes: Dieses Ideal war genau wie Oliga! Beide Gestalten näherten sich einander immer mehr und verschmolzen in eine einzige. "Ach, was ich angestellt habe!" sagte er, "ich habe alles zerstört! Gott sei Dant, daß Stola verreist ist; sie bat nicht Reit gehabt, es ihm zu erzählen, sonst müßte ich in die Erde sinken! Liebe, Tränen — wie pakt denn das zu mir! Auch Oligas Cante schickt niemand zu mir berüber und ladet mich nicht ein; sie hat es ihr gewiß gesagt ... O Gott! ... Go dachte er, sich in die Tiefe des Parkes, in irgendeine Seitenallee verstedend.

Oliga kam nur bei dem Gedanken an die Begegnung in Verlegenheit, wie dieses Ereignis ablausen würde? Würden sie schweigen, als ob nichts geschehen wäre, oder mußte sie ihm etwas sagen? Und was sollte sie sagen? Sollte sie eine strenge Miene annehmen, ihn stolz anbliden oder auch gar nicht anbliden und hochmütig und troden bemerken,

daß sie "ihm eine solche Handlungsweise niemals augemutet bätte! Für wen er sie wohl balte, da er sich eine solche Frechbeit erlaubt habe? . . . " So batte Sonitichta während der Mazurta irgendeinem Fähnrich geantwortet, trotdem sie sich selbst mit allen Kräften bestrebt hatte, ihm den Kopf zu verdreben. "Warum ist denn das frech?" fragte sie sich. "Und wenn er wirklich so fühlt, warum soll er es bann nicht sagen?... Aber wie war es möglich, so plöklich, kaum daß er sie kennen gelernt hatte . . . Das würde sonst niemand gesagt haben, nachdem er ein Mädchen zum zweiten- ober drittenmal aeseben hat: auch niemand würde so schnell Liebe empfinden. Das war nur Oblomow imstande ..." Doch sie dachte daran, dak sie gehört und gelesen hatte, die Liebe käme manchmal plöklich. "Das war bei ihm eine Aufwallung, ein Ausbruch; er läkt sich jest nicht bliden; er schämt sich; folglich ist es keine Frechheit. Und wessen Schuld war es?" dachte sie weiter. "Natürlich Andrej Zwanowitsche, denn er hatte sie jum Singen gebracht." Aber Oblomow batte anfangs nicht zuhören wollen — sie ärgerte sich und sie . . . gab sich Mühe . . . (sie errötete beftig) — ja sie wendete ihre ganze Kraft an, um ihn aufzurütteln. Stolz hatte ihr gesagt, er wäre apathisch, nichts interessiere ihn und alles in ihm wäre erloschen. Da wollte sie sehen, ob alles erloschen ware, und sie sang, sie sang... wie noch nie... "Mein Gott! es ist ja meine Schuld; ich werde ihn um Verzeihung bitten ... Was soll er mir aber verzeihen?" fragte sie sich dann, "was werde ich ihm sagen: Herr Oblomow, ich bin schuldig, ich habe Sie verführt... Welche Schande! Das ist nicht wahr!" sagte sie errötend und mit dem Fuß stampfend. "Wer wagt das zu denken?... Habe ich denn gewukt, was dabei berauskommen wird? Und

wenn das nicht geschehen, wenn es ihm nicht entschlüpft wäre... was dann?..." fragte sie. "Ich weiß nicht..." dachte sie. Seit dem Tage ist es ihr so seltsam ums Perz... sie ist wohl sehr getränkt... es wird ihr sogar ganz heiß, und auf ihren Wangen glühen zwei rosige Fleden... "Gereiztheit... leichtes Fieber," sagt der Arzt. "Was dieser Oblomow angestellt hat! O, er muß eine ordentliche Lehre bekommen, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt! Ich werde ma tante ersuchen, ihm das Haus zu verbieten; er darf sich nicht vergessen... wie er es nur gewagt hat!" dachte sie, im Park herumgehend; ihre Augen leuchteten...

Plöglich hörte sie jemand kommen.

"Remand kommt..." dachte Oblomow.

Und sie stieken aufeinander.

— Oliga Sjergejewna! — sagte er, wie ein Espenblatt zitternd.

— Ilja Iljitsch! — antwortete sie schüchtern, und

beide blieben stehen.

— Guten Tag! — sagte er.

— Guten Tag! — erwiderte sie.

— Wohin gehen Sie? — fragte er.

— Nur so ... — antwortete sie, ohne die Augen zu heben.

— Störe ich Sie?

— O, nicht im geringsten . . . — gab sie zur Antwort, ihn rasch und neugierig anblickend.

— Darf ich mitgeben? — fragte er plöklich, ihr

einen forschenden Blid zuwerfend.

Sie schritten schweigend die Allee entlang. Weder das Lineal des Lehrers, noch die gefurchten Brauen des Direktors hatten Oblomows Herz so wie jetzt klopfen gemacht. Er wollte sich dazu zwingen, etwas zu sagen, aber die Worte wollten ihm nicht von der

Bunge; nur sein Berz schlug auf eine unglaubliche Weise, wie vor einem Unglück.

— Haben Sie einen Brief von Andrej Zwanowitsch erbalten? — fraate sie.

itsch erhalten? — stagte sie.

— Ja, ich habe einen erhalten.

— Was schreibt er?

- Er ruft mich nach Paris.
- Und was tun Sie?
- 3ch fahre hin.

— Wann?

— Jetzt gleich... nein, morgen... sowie ich fertig bin.

— Warum so bald? — fragte sie.

Er schwieg.

— Gefällt Ihnen die Landwohnung nicht, oder ... fagen Sie, warum wollen Sie verreisen?

"Diese Frechheit! Er will noch verreisen!"

dachte sie.

— Mir ist es so weh, so unbehaglich zumute, etwas brennt mich . . . — flüsterte Oblomow, ohne sie anzublicen.

Sie schwieg. Dann pflückte sie einen Fliederzweig und roch daran, sich die Nase und das Ge-

sicht bedeckend.

— Riechen Sie, wie das duftet! — sagte sie und

bedecte auch seine Nase.

— Und da sind Maiglöcken! Warten Sie, ich werde welche pflücken, — sagte er, sich über das Gras beugend, — sie riechen besser nach Feld und Wald; es ist mehr Natur in ihnen. Und der Flieder wächst immer bei den Häusern, die Zweige kriechen förmlich zum Fenster hinein, und ihr Ouft ist zu süklich. Auf den Maiglöcken ist der Tau noch nicht getrocket.

Er reichte ihr ein paar Blüten.

— Und lieben Sie Reseda? — fragte sie.

— Nein, das riecht zu start; ich liebe weder Reseda noch Rosen. Ich liebe überhaupt keine Blumen; im Feld geht es noch an, aber im Zimmer machen sie so viel Schererei... und man hat gleich Rehricht...

— Und Sie lieben, daß es in den Zimmern rein ist? — fragte sie, ihn schelmisch andlicend. — Sie

vertragen teinen Rehricht?

— Ja; aber ich habe einen solchen Diener... murmelte er. "O die Böse!" fügte er im stillen binzu.

— Reisen Sie dirett nach Paris? — fragte sie.

— Ja; Stolz erwartet mich längst.

— Bringen Sie ihm einen Brief von mir mit; ich werde ihm schreiben.

— Geben Sie ihn mir heute; ich übersiedle mor-

gen in die Stadt.

- Morgen? fragte sie, warum so schnell? s ist. als ob jemand Sie fortjagte.
  - Es ift auch so ...

— Wer denn?

— Die Scham . . . — flüsterte er.

— Die Scham! — wiederholte sie mechanisch. "Zeht werde ich ihm sagen: Herr Oblomow, ich hätte es nie erwartet..."

— Ja, Oljga Sjergejewna, — brachte er enblich heraus, — Sie wundern sich gewiß... und zür-

nen ...

"Jett ist es Beit . . . das ist der richtige Moment." Abr Herz klopste. "Ich kann nicht, o Gott!"

Er bemühte sich, ihr ins Gesicht zu bliden und zu ersahren, wie sie sich ihm gegenüber verhielt; aber sie roch an den Maiglöcken und am Flieder und wußte selbst nicht, was mit ihr war... was sie sagen, was sie tun sollte. "Ach, Sonitschlawürde sich gleich etwas ausgedacht haben, und ich

bin so bumm! ich kann gar nichts..." bachte sie gequält.

— Ich habe ganz vergessen . . . — sagte sie.

— Slauben Sie mir, es war gegen meinen Willen... ich konnte nicht an mich halten... — begann er, sich allmählich mit Mut wappnend. — Wenn es damals gedonnert hätte, wenn ein Stein auf mich herabgefallen wäre, ich hätte es doch gesagt. Ich konnte es mit allen meinen Kräften nicht zurüchhalten... Um Gottes willen, glauben Sie nicht, daß ich... Ich selbst hätte nach einem Augenblick Gott weiß was darum gegeben, um das unvorsichtige Wort ungesagt zu machen...

Sie ging mit gesenktem Kopf weiter und roch an

den Blumen.

— Vergessen Sie es, — fuhr er fort, — vergessen Sie es um so mehr, als es nicht wahr ist . . .

— Es ist nicht wahr? — wiederholte sie plötzlich sich aufrichtend und liek die Blumen fallen.

Ihre Augen öffneten sich weit, und darin leuchtete

Erstaunen auf . . .

— Wieso ist es nicht wahr? — wiederholte sie

nochmals.

— Ja, um Gotteswillen, zürnen Sie nicht und vergessen Sie es. Ich versichere Sie, es war nur ein Ausbruch eines Augenblicks... Das hat die Musik verursacht...

— Nur die Musik!...

Sie wechselte die Farbe; die beiden rosigen Fleden

verschwanden und die Augen erloschen.

"Es ist also nichts! Zest hat er das unvorsichtige Wort zurückgenommen und ich brauche ihm nicht zu zürnen!... Es ist gut... jest kann ich ruhig sein... Ich kann wie disher sprechen und scherzen..." dachte sie und riß im Vorübergehen heftig einen Zweig vom Baume herab, pflückte mit den

Lippen ein Blatt herunter und warf dann sogleich den Zweig und das Blatt auf den Sand hin.

— Sie zürnen nicht? Sie haben vergessen? —

sagte Oblomow, sich zu ihr herabbeugend.

— Ja, was ist benn? was bitten Sie? — antwortete sie erregt und fast ärgerlich sich von ihm abwendend. — Ich habe alles vergessen... ich bin so gedächtnisschwach!

Er schwieg und wußte nicht, was er tun sollte. Er sah nur den plöglichen Arger, ohne die Ursache

entdeden zu können.

"Mein Gott!" bachte sie, "jetzt ist alles wieder in Ordnung; jene Szene ist wie ausgelöscht, Gott sei Dant! Nun also... Ach du mein Gott! was ist denn das? Ach, Sonitschta, Sonitschta! wie glücklich bist du!"

— Ich gehe nach Sause, — sagte sie plöglich, ihren Schritt beschleunigend und in eine andere Allee einbiegend.

Ihr stiegen Tränen zum Hals hinauf. Sie fürch-

tete, sie würde aufweinen.

— Nicht so, hier ist es näher, — bemerkte Oblomow. "Dummkopf," sprach er traurig zu sich selbst, "wozu habe ich mich erklären müssen! Zett habe ich sie noch mehr getränkt. Ich hätte sie nicht daran erinnern sollen; es wäre auch so wieder gut geworden, und sie hätte es von selbst vergessen. Zett ist nichts zu machen, ich muß mir ihre Verzeihung erbitten."

"Ich ärgere mich wohl beshalb," bachte sie, "weil ich nicht den richtigen Moment benützt habe, ihm zu sagen: Herr Oblomow, ich hätte niemals erwartet, daß Sie sich so etwas erlauben..." Er ist mir zuvorgekommen... "Es ist nicht wahr!", so etwas, er hat also noch gelogen! Nein, wie hat er

das wagen können?"

— Haben Sie es wirklich vergessen? — fragte er leise.

— Ich habe vergessen, ich habe alles vergessen! — sagte sie schnell und beeilte sich nach Sause zu kommen.

— Reichen Sie mir zum Zeichen dessen, daß Sie

nicht zürnen, die Band.

Sie streckte ihm, ohne ihn anzublicken, die Finger-spizen hin und zog, sowie er diese berührte, die

Hand zurück.

— Nein, Sie zürnen! — sagte er seufzend. — Wie soll ich Sie davon überzeugen, daß es nur eine augenblickliche Stimmung war, daß ich mir nicht erlaubt hätte, mich so zu vergessen...? Nein, jett ist es aus, ich werde Ihrem Gesang nicht mehr zuhören...

— Bemühen Sie sich nicht; ich brauche Ihre Versicherungen nicht... — sagte sie lebhaft. —

Ich werde selbst nicht mehr singen!

— Sut, ich schweige, aber gehen Sie um Gottes willen nicht so fort, sonst bleibt auf meiner Seele ein Stein zurück...

Sie verlangsamte ihren Schritt und begann seinen

Worten gespannt zu lauschen.

— Wenn es wahr ist, daß Sie geweint hätten, wenn mir nach Ihrem Gesang jener Ausruf nicht entschlüpft wäre, dann erbarmen Sie sich, Oljga Sjergejewna! Wenn Sie jetzt so fortgehen, ohne mir zuzulächeln und mir freundschaftlich die Hand zu reichen... werde ich krank sein, meine Knie zittern, ich halte mich mit Mühe aufrecht...

— Warum? — fragte sie plötlich, ihn anblidend.

— Das weiß ich selbst nicht, — sagte er, — die Scham ist jett bei mir vergangen; ich schäme mich meines Wortes nicht . . . mir scheint, darin . . .

Es wurde ihm wieder seltsam ums Herz; er fühlte darin wieder etwas Neues; ihr freundlicher, neugieriger Blid sengte ihn wieder. Sie wandte sich so graziös zu ihm um und erwartete so unruhig die Antwort.

— Was ist "darin"? — fragte sie ungeduldig.

— Nein, ich fürchte mich es zu sagen, Sie werden wieder bose sein.

— Sprechen Sie! — sagte sie befehlend.

Er schwieg.

— Nun?

— Ich will wieder weinen, wenn ich Sie anblide... Sehen Sie, ich bin nicht eitel, ich schäme mich nicht meines Kerzens...

— Warum wollen Sie denn weinen? — fragte sie sanft, und auf ihren Wangen erschienen wieder

zwei rosige Fleden.

— Ich höre immer Ihre Stimme... ich fühle

wieder . . .

— Was? — sagte sie, und die Tränen strömten von ihrer Brust wieder zurück; sie wartete gespannt. Sie näherten sich der Freitreppe.

— Ich fühle...— beeilte sich Oblomow hinzu-

zufügen und blieb stehen.

Und sie stieg langsam, wie mit Mühe, die Stufen

hinauf.

— Dieselbe Musik... dieselbe Erregung... dasselbe Gef.... verzeihen Sie, verzeihen Sie — bei Gott, ich kann mit mir nicht fertig werden...

— Herr Oblomow ... — begann sie streng, dann erhellte der Strahl eines Lächelns ihr Gesicht, — ich bin nicht böse, ich verzeihe, — fügte sie weich

hinzu, — aber in Zukunft . . .

Sie stredte ihm, ohne sich umzuwenden, nach rüdwärts die Jand hin; er erfaßte sie und küßte die Jandsläche, sie preßte leise seine Lippen zusammen und sprang wie der Blitz in die Glastür hinein, während er wie eine Bildsäule stehen blied.

eski derlis de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación de l La las desergios de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación

tallibe from the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the Gr blidte ihr lange mit groken Augen und offenem Munde nach und ließ seine Augen lange über das Gebüsch schweifen . . . Es gingen fremde Leute vorüber, ein Vogel flatterte über ihm bin. Eine porübergebende Bäuerin fragte, ob er teine Beeren taufen wolle — seine Betäubung hielt an. Er ging wieder langsam dieselbe Allee entlang und schritt leise bis zu ihrer Hälfte bin, er stieß auf die Maiglödchen, die Oliga verloren hatte, und auf den Fliederzweig, den sie gepflückt und ärgerlich fortgeworfen hatte. "Warum war sie so ...?" begann er sich zu überlegen und zu erinnern . . . "Dummtopf. Dummtopf!" sagte er plötlich laut, die Maiglödchen und den Aweig ergreifend und lief fast burch die Allee. "Ich habe sie um Verzeihung gebeten, und sie ... ach, ist's möglich ...? Welcher Gedanke!" Glüdlich, strahlend "mit einem Mond auf der Stirne", wie seine Rinderfrau zu sagen pflegte, tam er nach Hause, setzte sich in die Sofaede und schrieb schnell auf den Staub des Tisches mit groken Buchstaben: Oliga? "Ach, welch ein Staub!" bemerkte er, aus seinem Entzücken erwachend. "Sachar! Sachar!" schrie er lange, denn Sachar faß mit den Bedienten am haustor, das sich im Gäkchen befand. "Romm boch," sagte Anissia mit drobendem Flüstern ihn am Armel aupfend. "Der Herr ruft dich schon lange."

— Schau einmal, Sachar, was ist das? — sagte

Alja Aljitsch sanft und gütig; er war jett nicht imstande bose zu sein. — Du willst bier eine ebensolche Unordnung, Staub und Spinngewebe einführen? Nein, verzeihe, ich erlaube es nicht! Oliga Siergejewna gibt mir schon längst keine Rube; sie sagt, "Sie lieben den Rebricht."

- Ja, sie hat gut reben; bort sind fünf Dienst-

boten, — sagte Sachar, sich zur Tür wendend.

— Wohin gehst du? Fege den Schmutz weg; man tann hier weder siten, noch sich mit dem Ellbogen stützen ... Das ist ja ekelhaft, das ist ... Oblomowerei!

Sachar machte ein finsteres Gesicht und blickte

den Herrn von der Seite an.

"Da haben wirs!" bachte er, "er hat noch ein trauriges Wort mehr ausgedacht! Es klingt aber so bekannt!"

— Nun, fege doch aus, was stehst du da? —

sagte Oblomow.

— Warum soll ich denn ausfegen? ich babe beute schon ausgefegt! — antwortete Sachar eigensinnig.

— Woher ist denn dann der Staub, wenn du gefeat hast? Schau einmal, hier, hier! Das darf nicht

so bleiben, fege es sofort aus!

— Ich habe gefegt, — wiederholte Sachar, ich werde doch nicht zehnmal fegen! Und der Staub tommt von draußen berein ... bier sind Felder. wir sind ja auf dem Lande... es gibt auf der Strake viel Staub.

— Sachar Trofimitsch, — begann Anissja plöklich aus dem Nebenzimmer hereinblickend, — du feast zuerst den Aukboden und dann die Tische: der Staub sett sich dann wieder . . . du folltest zuerst . . .

— Willst du mich belehren? — krächzte Sachar wütend, — geh an deinen Dienst!

— Wo hat man benn je gesehen, daß zuerst die Fußböden und dann die Tische gesegt werden?... Darum ist der Herr auch böse...

— Du! — schrie Sachar, mit dem Ellbogen auf

ihre Brust zielend.

Sie lachte und verschwand. Oblomow schickte auch ihn hinaus. Er legte seinen Ropf auf das gestickte Kissen, hielt die Jand aufs Herz und lauschte seinem Klopfen.

"Das ist ja schädlich," sagte er im stillen. "Was soll ich tun? Wenn ich den Soktor um Rat frage,

schickt er mich nach Abessinien!"

Solange Sachar und Anissia nicht verheiratet waren, gab sich jeder von ihnen mit seinem Ressort ab, ohne sich mit den Angelegenheiten des anderen zu befassen, das beißt Unissia ging auf den Markt und beschäftigte sich mit der Rüche und nahm nur einmal im Jahr am Zusammenräumen der Zimmer teil, wenn sie die Fugböden wusch. Doch nach ber Hochzeit wurde ihr der Zutritt in die Zimmer der Herrschaft eröffnet. Sie half Sachar und nahm überhaupt einige Pflichten des Mannes auf sich. teils freiwillig, teils weil Sachar sie ihr despotisch auferlegt batte, und in den Zimmern wurde es reiner. "Da, klopfe den Teppich," krächzte er gebieterisch, oder "schau einmal nach, was dort in der Ede liegt, und trage das Überflüssige in die Rüche binaus." Er schwelgte so einen Monat lang; in den Rimmern war es rein, der Herr brummte nicht, sagte keine "traurigen Worte", und Sachar brauchte nichts zu tun. Doch diese Seligkeit nahm ein baldiges Ende, und zwar aus folgendem Grunde: Gowie er mit Anissia zusammen in den herrschaftlichen Zimmern zu arbeiten begann, ergab es sich, daß alles, was Sachar tat, eine Dummheit war. Ein ieder Schritt war falsch und sollte anders gemacht werden. Er war fünfundfünfzig Rabre lang auf der Welt mit der Gewisheit herumgegangen, daß alles. was er tat, gar nicht anders und besser getan werden konnte. Und jest plötlich hatte Anissja ihm in zwei Wochen bewiesen, daß er nichts wert war; und sie tat es mit einer so tränkenden Berablassung, so still, wie man es nur mit Kindern oder vollstänbigen Dummköpfen tut, und lachte noch, wenn fie ihn ansah. "Du, Sachar Trofimitsch," sagte sie freundlich, "du solltest nicht zuerst den Schornstein in den Ofen zumachen und dann das Fenster aufmachen; da wird's in den Zimmern wieder talt." "Wie soll ich's denn machen?" fragte er mit der Grobbeit des Mannes. "Wann soll ich das Fenster aufmachen?" "Beim Einheizen; es zieht die Luft binaus und dann wird's wieder warm," antwortete fie leise. "So eine Närrin!" sagte er, "ich hab's zwanzig Jahre lang so gemacht und soll's jest deinetwegen anders machen ... Im Schrant auf dem Brett lag bei ihm alles durcheinander: Tee, Buder, Bitrone, das Silberzeug und daneben Schubwichse. Bürften und Seife.

Eines Tages tam er und sah plötslich, daß die Seise auf dem Waschtisch, die Bürsten und die Schuhwichse auf dem Rüchensenster und der Tee und Zuder in einer besonderen Schublade der Rommode lagen. "Warum bringst du mir da alles durcheinander, he?" fragte er drohend, "ich habe absichtlich alles in einen Hausen gelegt, damit ich es bei der Hand habe, und du hast alles in alle Eden und Enden zerstreut." — "Damit der Tee nicht nach Seise riecht," bemertte sie sanst. Ein anderes Malzeigte sie ihm in den Kleidern des Herrn zwei, drei Löcher, die von Motten herrührten und sagte, daß die Kleider durchaus einmal wöchentlich geklopst und gebürstet werden müßten. "Laß mich nur, ich klopse

sie schon mit dem Besen aus," - schlok sie freundlich. Er rik ihr den Besen und den Frad, den sie schon genommen batte, aus der Kand, und legte die Sachen auf ihren Plak. Als er ein anderes Mal seiner Gewohnheit nach über den Kerrn schimpfte. weil dieser ihm die Rüchenschwaben vorwarf. und meinte, er hätte sie doch nicht ausgedacht, räumte Anissia schweigend die seit undenklichen Reiten auf dem Brett berumliegenden Brotstücke und Krumen fort, fegte und wusch die Schränke und das Geschirr. — und die Rüchenschwaben verschwanden fast endgültig. Sachar begriff noch immer nicht ganz, worum es sich bandelte, und schrieb alles ihrem Eifer zu. Als er aber eines Tages ein Brasentierbrett mit Tassen und Gläsern durch das Zimmer trug, zwei Gläser zerbrach, seiner Gewohnheit nach schimpfte und das ganze Brett zu Boden werfen wollte, nahm sie es ihm aus den Känden, tat andere Gläser und aukerdem noch die Ruderdose und Brot hinauf und stellte alles so zusammen, daß teine einzige Tasse sich rührte, zeigte ihm dann, wie man das Bräsentierbrett mit der einen Kand nahm und mit der andern fest stütte, und als sie dann zweimal durch das Zimmer schritt, indem sie das Brett nach rechts und links drebte, ohne daß ein einziges Löffelchen sich darauf bewegte, wurde es Sachar plöglich flar, daß Anissia klüger war als er! Er rik ihr das Brasentierbrett fort, warf die Gläser zu Boden und konnte es ihr seitdem nicht verzeihen. "Siehst du, so macht man es!" hatte sie noch leise binzugefügt. Er blickte sie mit stumpfem Hochmut an, und sie lachte nur. "Ach, du Bäuerin, du Goldatenweib, willst du die Rluge spielen! Haben wir denn in Oblomowka ein solches Haus gehabt? Und ich habe alles selbst geleitet; wir haben ja allein an Lakaien und Laufburschen fünfzehn Bersonen gehabt!

Und euereins, Frauenzimmer, hat's so viel gegeben, dak man nicht einmal die Namen von allen wukte ... Und jest kommst du ... Ach, du! ... "Ich meine es ja gut," begann sie. "Nun, nun, nun!" trächate er und machte die drohende Bewegung, mit dem Ellbogen auf die Brust zielend: "Marsch hinaus aus den herrschaftlichen Zimmern, geh in die Rüche . . . Bleib bei deiner Frauenzimmerarbeit!" Sie lacte und ging, und er blidte ihr dufter von der Seite nach. Sein Stolz litt, und er behandelte seine Frau streng. Wenn es aber vortam, daß Alia Aliitsch nach iraendeinem Gegenstand fragte, den man nicht finden konnte oder der zerbrochen worden war, und wenn überhaupt im Hause etwas Ungehöriges vortam, und sich über Sachars Haupt ein Gewitter sammelte, das von "traurigen Worten" begleitet war, blinzelte Sachar Anissja zu, nickte mit bem Roofe und zeigte mit dem Daumen auf das Arbeitsaimmer des Herrn bin und sagte: "Geb du zum Herrn und schau nach, was er haben will." Anissia ging bin, und das Gewitter löste sich immer in eine einfache Erklärung auf. Und sobald in Oblomows Rede sich "traurige Worte" einzuschleichen begannen, schlug Sachar felbst vor, Anissia zu rufen. In Oblomows Zimmern ware alles wieder pernachlässigt worden, wenn Anissia nicht dagewesen ware; sie zählte sich schon zu Oblomows Haus, löste unbewußt das ungerreifbare Band, das ihren Mann an das Leben, das Haus und die Person Ilja 31jitschs kettete, und ihr weibliches Auge und ihre sorgsame Hand walteten in den vernachlässigten Räumen. Sowie Sachar sich abwandte, staubte Anissia die Tische und Sofas ab, öffnete das Fenster, richtete die Kalousien, räumte die inmitten des Rimmers hingeworfenen Stiefel oder die auf die eleganten Sessel hingehängten Beinkleider fort,

musterte alle Rleider, sogar die Papiere, Bleistifte, Federmesser und Federn auf dem Tisch durch und legte alles in Ordnung hin; sie schüttelte das zerwühlte Bettzeug auf, ordnete die Rissen und machte das alles mit drei Griffen; dann ließ sie noch einen schnellen Blick durch das Simmer gleiten, rückte irgendeinen Sessel zurecht, machte die halboffene Schublade der Rommode zu, zog die Decke vom Tisch herunter und glitt rasch in die Rüche, wenn sie Sachars knarrende Stiefel hörte. Sie war eine lebbafte, flinke Frau von siebenundvierzig Rabren. mit einem besorgten Lächeln, lebendig nach allen Seiten hinblidenden Augen, einem festen Hals und einer festen Bruft und roten, geschickten, nie ermüdenden Händen. Sie besaß fast gar kein Gesicht; man bemerkte nur die Nase, trokdem sie nicht groß war, doch sie schien sich vom Gesicht losgelöst zu haben oder ihm schlecht angefügt worden zu sein, und dabei war ihr unterer Teil nach oben gewendet. so dak das Gesicht dahinter gar nicht zu sehen war: aukerdem war es so zusammengeschrumpft und verblichen, dak man sich von der Nase längst einen klaren Begriff gebildet hatte, bevor man das Gesicht auch nur bemerkte.

Es gibt auf der Welt viele solche Männer wie Sachar. Mancher Diplomat hört nachlässig den Ratschlag der Frau an, zuckt die Achseln und schreibt dann heimlich nach ihren Angaben. Manchmal hört ein Beamter pfeisend und mit einer Grimasse des Bedauerns dem Geplauder der Frau über eine wichtige Angelegenheit zu und berichtet morgen mit wichtiger Miene dieses Geplauder dem Minister. Diese Berrschaften behandeln ihre Frauen ebenso düster oder leichtsertig, lassen sich kaum herab, mit ihnen zu sprechen, und halten sie, wenn nicht für Frauenzimmer, wie Sachar, so doch für Blumen.

die zur Zerstreuung nach dem Geschäftlichen, Ern-

ften da find . . .

Die Mittagssonne sengte schon lange die Wege des Partes. Alle faken im Schatten unter Seaeltuchmartisen: nur die Kinderfrauen mit den Kinbern gingen mutig gruppenweise berum und saken unter den Mittagsstrahlen im Grase. Oblomow lag noch immer auf dem Sofa und trug sich mit Zweifeln über die Bedeutung seines Morgengespräches mit Oliga herum. "Sie liebt mich, in ihr ist ein Gefühl für mich erwacht. Ast das möglich? traumt von mir; sie hat für mich so leidenschaftlich gesungen, und die Musik hat uns beide mit Symvathie füreinander angestect!" Ihn erfüllte Stolz, das Leben erstrahlte, er sah seine zauberhaften Fernen, alle Farben und Strahlen. die noch vor kurzem nicht da waren. Er sah sich schon mit ihr im Ausland, auf den Schweizer Seen, in Italien, durchschritt mit ihr die Ruinen in Rom, fuhr in einer Gondel, verlor sich dann in der Menge von Baris und London und dann ... dann befand er sich in seinem irdischen Varadies, in Oblomowka. Sie ist seine Gottheit, sie mit diesem lieben Geplauber, mit diesem feinen, weißen Gesichtden und dem zarten, dunnen Hals . . Die Bauern haben nie etwas Ahnliches gesehen; sie werfen sich vor biesem Engel zu Boben. Sie schreitet langsam über bas Gras hin, geht mit ihm im Schatten des Birkenbaines, sie singt ihm. .. Und er versekt sich in dieses Leben, in seinen stillen Lauf, in sein sufes Rieseln und Plätschern . . . Er versinkt in ein Sinnen, das durch die befriedigten Wünsche, durch die Fülle des Glüdes bervorgerufen wird . . .

Plöglich umbufterte sich sein Gesicht.

"Nein, das ist unmöglich!" sagte er laut, sich vom Sofa erhebend und durch das Zimmer schreitend.

"Mich lieben! Mich mit dem komischen Außern, mit dem schläfrigen Blick, mit den welken Wan-

gen ... Sie lacht nur über mich ..."

Er blieb vor dem Spiegel stehen und betrachtete sich lange, zuerst ärgerlich, doch dann klärte sich sein Blid auf; er lächelte sogar. "Mir scheint, ich sehe setzt besser und frischer aus als in der Stadt," sagte er; "meine Augen sind nicht trüb... Es hat sich ein Gerstentorn gezeigt, ist aber verschwunden... Das kommt gewiß von der hiesigen Luft; ich gehe viel, trinke gar keinen Wein, liege nicht... Ich brauche gar nicht nach Ägypten zu reisen."

Es kam ein Diener von Marja Michailowna, Oligas Cante, ihn zum Mittagessen zu bitten.

— Ich komme, ich komme! — sagke Oblomow.
— Der Diener wollte geben.

— Wart'! Da bast du!

Er gab ihm Geld.

Ihm ist fröhlich und leicht ums Herz. In der Natur ist alles so heiter. Die Menschen sind so gut; alle freuen sich; bei allen drückt sich das Slück auf dem Gesichte aus. Nur Sachar ist finster und blickt den Herrn immer von der Seite an; aber Anissia lächelt so gutmütig. — Ich schaffe mir einen Hund an, — beschloß Oblomow, — oder einen Kater... lieber einen Kater; die Kater sind zutrausich und schnurren.

Er lief zu Oliga hin.

"Aber... Oliga liebt mich doch!" dachte er unterwegs, "dieses junge, frische Geschöpf! Ihrer Phantasie steht jett die poetische Sphäre des Lebens offen; sie muß von großen, schlanken Jünglingen mit schwarzen Locken träumen, mit einer sinnenden, verborgenen Kraft, mit Kühnheit im Gesicht, mit einem stolzen Lächeln, mit jenem Funken in den Augen, der im Blick untergeht und bebt und so

leicht ans Herz dringt, mit einer weichen und frischen Stimme, die wie eine metallene Saite klingt. Aber man liebt ja nicht nur Jünglinge, nicht nur die Rühnbeit im Gesicht, die Gewandtheit in der Mazurka und das Galoppieren auf dem Pferd ... Oliga ist ja tein Dukendmädchen, beffen Berg man mit einem Schnurrbart kikeln kann und bessen Obr man mit dem Säbelklirren rührt: aber dann braucht man wohl etwas anderes . . . die Macht des Geistes zum Beispiel, die das Weib demütigt und vor der sie das Haupt beugt, und die ganze Welt müßte sich vor dieser Macht beugen . . . Oder ein gefeierter Künst-Und was bin ich denn? Oblomow und ler . . . nichts mehr. Stolz ist etwas anderes: Stolz besitt Verstand, Macht und die Runst, sich selbst, andere und das Schickfal zu lenken. Wo er sich auch befindet, mit wem er zusammenkommt, beherrscht er gleich alles und spielt darauf, wie auf einem Musikinstrument... Und ich?... Ich werde nicht einmal mit Sachar fertig ... und auch mit mir selbst nicht... ich bin Oblomow! Stolz! O Gott!... sie liebt ihn ja," dachte er entsett, "sie hat es selbst gesagt: wie einen Freund, sagt sie; das ist aber eine Lüge, vielleicht eine unbewurte. Zwischen Mann und Weib gibt es keine Freundschaft..." Er ging immer langsamer, von Zweifeln überwältigt. "Und was, wenn sie mit mir kokettiert? . . . Wenn es nur ... "Er blieb endgültig stehen und erstarrte für einen Augenblick. "Und was, wenn das Tücke und Verschwörung ist... Und wie komme ich darauf, daß sie mich liebt? Sie hat es mir nicht gesagt; das ist das teuflische Flüstern der Eitelkeit! Andrej, ist's möglich? . . . Das kann nicht sein . . . sie ist so, so . . . So ist sie!" sagte er ploklich freudig, Oliga, die ihm entgegenkam, erblicend. Oliga streckte ihm mit einem fröhlichen Lächeln bie Jand hin. "Nein, sie ist nicht so, sie ist keine Betrügerin," beschloß er, "die Betrügerinnen haben keinen solchen freundlichen Blick; sie lachen nicht so von Herzen... sie kichern nur... aber... sie hat mir doch nicht gesagt, daß sie mich liebt!" dachte er plöglich wieder erschrocken; er hatte sich das nur so gedeutet... "Woher kam aber der Arger?... O Gott! In welchen Sumpf bin ich hineingeraten!"

— Was haben Sie? — fragte sie.

- Einen Zweig.

— Was für einen Zweig?

— Sie sehen; einen Fliederzweig.

— Wo haben Sie ihn her? Dort, wo Sie gegangen sind, gibt es keinen Flieder.

— Sie haben ihn vorhin gepflückt und dann hin-

geworfen.

— Warum haben Sie ihn aufgehoben?

— So, mir gefällt es, daß Sie ihn . . . so ärgerlich hingeworfen haben.

— Ihnen gefällt der Arger? Das ist etwas ganz

Neues! Warum denn?

— Das sage ich nicht.

— Sagen Sie's doch, ich bitte . . .

— Um nichts in der Welt, um keinerlei Schäte!

— 3ch flehe Sie an.

Er schüttelte verneinend den Ropf.

— Und wenn ich singe? — Dann . . . vielleicht . . .

— Also nur Musik wirkt auf Sie! — sagte sie mit gerunzelter Stirn. — Das ist also doch so?

— Ja, Musik, die durch Sie wiedergegeben wird.

— Nun gut, ich werde singen . . . Casta diva; Casta di . . . — begann sie Normas Arie und schwieg.

— Also sprechen Sie jett! — sagte sie. Er kämpfte eine Zeitlang mit sich.

— Nein, nein! — beschloß er noch entschiedener

22

als vorher, — um nichts in der Welt... niemals! Und wenn das nicht wahr ist, wenn es mir nur so geschienen hat?... Niemals, niemals!

— Was ist das? Etwas Furchtbares, — sagte sie, ihre Gedanken auf diese Frage und einen forschen-

den Blid auf ihn richtend.

Dann verbreitete sich allmählich die Erkenntnis über ihre Züge; in jede Linie drang der Strahl des Denkens ein, und plötzlich erhellte sich ihr ganzes Gesicht durch eine Vermutung... So beleuchtete die Sonne, aus einer Wolke hervortretend, allmählich einen Strauch, dann einen zweiten, das Dach und überströmte plötzlich die ganze Landschaft mit ihrem Licht. Sie wußte schon, woran Oblomow dachte.

— Nein, nein, meine Zunge würde sich nicht bewegen . . . beteuerte Oblomow. — Fragen Sie lieber nicht.

— Ich frage Sie nicht, — antwortete sie gleich-gültig.

— Wieso? Sie haben doch soeben...

— Rommen Sie, — sagte sie ernst, ohne ihm

zuzuhören, — meine Cante wartet.

Sie schritt voraus, ließ ihn bei der Cante zurück und ging geradeaus in ihr Zimmer.

Siefer ganze Tag war ein Tag der Enttäuschungen für Öblomow. Er verbrachte ihn in der Gesellschaft von Oligas Tante, einer sehr klugen, anständigen Frau, die stets sehr gut gekleidet war, stets ein neues Seidenkleid trug, das ausgezeichnet saß, und einen sehr eleganten Spikenkragen batte: ibre Haube war auch geschmadvoll gemacht und das Band war totett ihrem fast fünfzigjährigen, aber noch frischen Gesicht angepaßt. Un einer Rette bing ein goldenes Lorgnon. Ihre Stellungen und Bewegungen waren voller Würde: sie drapierte sich sehr geschickt in einen kostbaren Schal, stütte sich in einem so passenden Moment auf das gestickte Rissen und strecte sich so majestätisch auf dem Sofa aus. Man sab sie niemals bei einer Arbeit; sich buden, näben, sich mit einer Nichtiakeit abgeben, pakte nicht zu ihrem Gesicht, zu ihrer würdevollen Gestalt. Sie erteilte den Dienstboten die Befehle in einem nachlässigen Tone, turz und troden. Sie las manchmal, schrieb niemals, sprach aber gut, übrigens meistens französisch. Doch sie hatte sofort bemerkt, daß Oblomow der französischen Sprache nicht ganz mächtig war, und ging gleich am nächsten Tage zum Russischen über. Im Gespräche gab sie sich teinen Träumereien bin und räsonierte nicht; sie schien im Geiste einen genauen Strich gezogen zu haben, den ihr Verstand nie überschritt. Man sah aus allem, daß das Gefühl, jede Sympathie und

auch die Liebe zugleich mit allen anderen Elementen in ihr Leben eingriffen oder eingegriffen hatten, während man bei anderen Frauen auf den ersten Blick sieht, daß die Liebe, wenn nicht tatsächlich, so doch in ihren Gesprächen, an allen Lebensfragen teilnimmt und daß alles andere nur nebenbei in Betracht gezogen wird, wenn die Liebe noch Raum übrig läßt. Bei dieser Frau ging die Runst zu leben, sich zu beherrschen, den Gedanken, den Vorsat und die Ausübung in Gleichgewicht zu bringen, allem poran.

Man konnte sie nie unvorbereitet antreffen, sie überrumpeln, sie war wie ein wachsamer Feind, dessen erwartungsvollen Blid man trop jeden Auflauerns stets auf sich gerichtet fühlt. Ähr Element war die große Welt, und darum gingen bei ihr der Tatt und die Vorsicht jedem Gedanten, jedem Worte und jeder Bewegung voran. Sie eröffnete nie jemand die verborgenen Regungen ihres Herzens. vertraute niemand irgendwelche Geheimnisse an. man traf sie niemals mit einer guten Freundin an, mit irgendeiner Alten, mit der sie bei einer Sassé Raffee flüsterte. Sie blieb nur mit dem Baron von Langwagen oft unter vier Augen; abends sak sie manchmal bis Mitternacht mit ihm, aber fast immer in Oligas Anwesenheit; und dabei schwiegen sie meistens, aber dieses Schweigen war so tlug und bedeutsam, als wükten sie etwas, was anderen unbekannt war, und das war alles. Sie liebten es wohl, beisammen zu sein, das war der einzige Schluß. den man ziehen konnte, wenn man ihnen zusah; sie behandelte ihn ebenso wie die anderen: wohlwollend gütig, aber ebenso gleichmäßig und rubig. Bungen nahmen die Gelegenheit wahr und deuteten auf eine sehr alte Freundschaft und eine gemeinsame Reise ins Ausland hin; doch in ihren Beziehungen zu ibm brach niemals auch nur der Schatten irgendeiner verborgenen, besonderen Sympathie durch, und das hätte sich doch äußern mussen. Er war unter anderem Oligas Vormund und verwaltete ihr kleines Sut, das bei irgendeinem Unternehmen verpfändet worden und nicht wieder frei zu bekommen war. Der Baron führte den Prozes, das heißt er beauftragte einen Beamten, die Baviere zu schreiben. die er durch sein Lorgnon las, unterschrieb und icidte dann denselben Beamten zu den Beborden und gab dem Prozesse durch seine Beziehungen in böberen Kreisen eine befriedigende Wendung. Er machte Hoffnungen, daß ein baldiges, glückliches Ende bevorstehe. Dieser Umstand bereitete den boshaften Gerüchten ein Ende, und man gewöhnte sich baran, den Baron im Hause als einen Verwandten zu betrachten. Er war ein Fünfziger, hatte sich aber sehr gut konserviert, färbte sich nur den Schnurrbart und hinkte ein wenig auf einem Auße. Er war äußerst höflich, rauchte nicht und verschränkte nicht die Füße in Damengesellschaft, und tadelte strenge die jungen Leute, die so unerzogen waren, sich in Gesellschaft zurückzulehnen und die Knie und Stiefel ebenso boch wie die Nase zu beben. Er sak auch im Zimmer in Handschuben, die er nur beim Mittagessen auszog. Er war nach der letten Mode getleidet und trug im Knopfloch seines Fracks viele Orden. Er fuhr stets in einer Rutsche und schonte die Pferde sehr: bevor er in den Wagen stieg, sah er sich das Geschirr und sogar die Hufe der Pferde an, zog manchmal sein weikes Taschentuch bervor und rieb damit über die Schulter oder den Rücken der Pferde, um zu sehen, ob sie gut gereinigt waren. Er begrüßte die Bekannten mit einem wohlwollenden, höflichen Lächeln, die Unbekannten zuerst kühl; wenn man ihm aber jemand vorstellte, ging die

Rälte in ein Lächeln über, und der Vorgestellte konnte schon immer darauf rechnen. Er sprach über alles: über die Tugend, die Teuerung, die Wissenschaften und die Gesellschaft gleich präzise; er äußerte seine Meinung in klaren, abgerundeten Sätzen, als spräche er in schon fertigen und in irgendeinen Kursus eingetragenen Sentenzen, die als ein allgemeiner Leitsaden herausgegeben werden konnten.

Das Verhältnis zwischen Oliga und ihrer Cante war bis jekt sehr einfach und ruhig gewesen; in der Rärtlickeit überschritt es nie die Grenzen der Mäkiateit, und zwischen ihnen machte sich niemals auch nur der Schatten eines Migvergnügens bemerkbar. Das hatte teils in Maria Michailownas Charakter. teils im vollkommenen Mangel irgendeines Unlasses für sie beibe, sich anders zu benehmen, seinen Grund. Es fiel der Tante nicht ein, von Oliga irgend etwas zu verlangen, das ihren Neigungen direkt widersprochen hätte; und Oliga würde nicht im Traume baran gebacht baben, die Wünsche der Tante nicht au erfüllen oder ihren Rat nicht au befolgen. Und worin äußerten sich diese Wünsche? In der Wahl eines Rleides oder einer Frisur, oder zum Beispiel darin, ob man ins französische Theater oder in die Oper fahren sollte. Oliga gehorchte insofern, als die Tante ihre Wünsche oder Ratschläge äukerte. aber nicht mehr, und diese sprach sich bis zur Trodenbeit gemäßigt aus und nur insofern, als alle Rechte der Tante es zuließen, aber nie mehr. Dieses Verhaltnis war so farblos, daß man unmöglich entscheiden konnte, ob die Tante irgendwelche Anipruche auf Oligas Gehorsam, auf ihre besondere Rärtlichteit machte, oder ob Oliga der Tante Geborsam und irgendeine besondere Bärtlichkeit entaeaenbrachte. Man konnte aber auf den ersten Blid fagen, wenn man sie zusammen sah, dak sie

Cante und Nichte, aber nicht Mutter und Cochter waren.

— 3ch fahre ins Geschäft; brauchst du nicht

etwas? — fragte die Cante.

— Ja, ma tanto, ich muß mein Lilakleid umtauschen, — sagte Oljga, und sie suhren zusammen, — oder sie sagte: Nein, ma tanto, ich war erst vorkurzem dort.

Die Tante faßte sie mit zwei Fingern an den Wangen, küßte sie auf die Stirn, die Nichte küßte der Tante die Hand, und die eine fuhr fort, während

die andere zu Bause blieb.

— Wir mieten wieder dieselbe Landwohnung? — sagte die Sante weder fragend, noch bejahend, sondern als überlege sie es mit sich selbst und könne keinen Entschluß fassen.

— Ja, es ist dort sehr schön, — sagte Oliga.

Und die Landwohnung wurde gemietet.

Oder Oliga sagte:

— Ach, ma tante, langweilt Sie benn der Wald und der Sand noch nicht? Sollte man nicht lieber in einer anderen Gegend suchen?

— Wollen wir suchen, — sagte die Tante. — Olenjka, wollen wir nicht ins Theater fahren? — fragte die Tante. — Man spricht schon so lange von dem Stück.

— Mit Vergnügen, — antwortete Oljga; es war in ihrem Tone aber kein eiliger Wunsch, es recht zu machen und kein Ausdruck von Unterwürfigkeit enthalten.

Manchmal stritten sie auch ein wenig.

— Aber ich bitte dich, ma chère, das grüne Band steht dir ja nicht, — sagte die Tante, — nimm doch das paillefarbige.

— Ach, ma tante! Ich habe es jett schon sechsmal getragen; man kriegt es doch endlich satt! - Dann nimm penseefarbige.

— Und gefällt Ihnen dieses nicht?

Die Cante sah hin und schüttelte langsam den Kopf.

— Wie du willst, ma chère, ich hätte aber an beiner Stelle pensee- oder paillefarbige genommen.

— Nein, ma tanto, ich nehme lieber dieses, —

sagte Oliga sanft und tat, was sie wollte.

Oliga fragte ihre Cante nicht wie eine Autoritätsperson um Rat, deren Worte für sie Gesetz sein mußten, sondern ebenso wie sie jede andere Frau, die mehr Erfahrung als sie selbst besatz, gefragt hätte.

— Ma tante, haben Sie dieses Buch gelesen, —

was ist das? — fragte sie.

— Ach, das ist ein Schund! — antwortete die Tante und schob das Buch beiseite, versteckte es aber nicht und tat nichts, damit Oliga es nicht lesen sollte.

Und es wäre Oliga niemals eingefallen, es zu lesen. Wenn sie beide im Zweifel waren, wurde dieselbe Frage an den Baron von Langwagen oder an Stolz gerichtet, wenn er da war, und das Buch wurde gelesen oder nicht, je nachdem das gefällte Urteil lautete.

— Ma chère Oljga! — sagte manchmal die Tante, — man hat mir über den jungen Mann, der dich bei Sawadskys oft anspricht, gestern etwas erzählt, eine dumme Geschichte. — Und das war alles. Und Oljga konnte dann tun, was sie wollte; mit ihm sprechen oder nicht.

Oblomows Erscheinen im Hause hatte weder irgendwelche Fragen, noch besondere Beachtung von seiten der Tante, des Barons und nicht einmal bei Stolz hervorgerusen. Letzterer wollte seinen Freund in ein Haus einführen, in dem alles ein

rung erhielt, nach dem Essen zu schlafen, sondern wo man nicht einmal die Beine übereinander schlagen durfte, wo man elegant gekleidet sein und darüber, was man sagte, nachdenken mußte — wo man mit einem Worte weder hindammern, noch sich gehen lassen konnte, und wo immer ein lebhaftes, alles Neue berührendes Gespräch geführt wurde. Aukerdem dachte Stolz, daß das Rusammensein mit einem jungen, sympathischen, gescheiten, lebhaften und teilweise spöttischen Mädchen auf Oblomows schläfriges Leben dieselbe Wirkung ausüben würde, wie das Anzünden einer Lampe in einem düsteren Zimmer, wobei sich ein gleichmäßiges Licht in allen dunklen Eden verbreitet, die Temveratur um ein paar Grade steigt und das Zimmer beiterer erscheint. Das war das Resultat, das er anstrebte, als er Oblomow mit Oliga bekannt machte Er hatte nicht vorausgesehen, daß dabei ein Feuerwerk entstehen würde, Oliga und Oblomow erst recht nicht.

Alia Aliitsch blieb zwei Stunden lang steif mit der Cante siken, obne ein einzigesmal ein Bein auf das andere zu legen, und unterhielt sich auf eine sehr anständige Weise über alles Mögliche mit ibr; er rudte ibr sogar ein paarmal geschickt den Schemel unter die Füße. Dann tam der Baron, lächelte höflich und drückte ihm freundlich die Kand. Oblomow benahm sich noch steifer, und alle drei waren miteinander höchst zufrieden. Die Tante beobachtete Oblomows Gespräche mit Oliga unter vier Augen und ihre Spaziergänge . . . oder besser gesagt, sie beobachtete sie gar nicht. Das Spazierengeben mit einem jungen Manne, mit einem Geden, wäre etwas anderes gewesen; sie hätte auch dann nichts gesagt, batte die Sache aber mit dem ihr eigenen Tatt unmerklich wieder ins Gleichgewicht gebracht; sie wurde ein- oder zweimal selbst mitgegangen sein ober irgend jemand anderen mitgeschickt haben, und die Spaziergänge hätten von selbst aufgehört. Aber mit "Berrn Oblomow" svazieren zu geben, mit ihm in einer Ede des Salons und auf dem Balkon zu sitzen, was war denn dabei? Er war im dreißigsten Jahre, da wurde er ihr doch teine Dummheiten sagen, ober unpassende Bücher geben ... Das würde wohl niemand einfallen. Außerdem hatte die Tante gehört, wie Stolz am Tage vor seiner Abreise zu Oliga sagte, sie möchte ihn nicht hindammern lassen, sie sollte ihm das Schlafen verbieten, ihn qualen, tyrannisieren, ihm verschiedene Aufträge übergeben, mit einem Worte. über ihn verfügen. Er hatte auch die Tante gebeten. Oblomow nicht aus den Augen zu lassen, ihn öfters einzuladen, an Spaziergängen und Ausflügen teilnehmen zu lassen und ihn auf jede erdenkliche Weise aufzurütteln, wenn er nicht ins Ausland reiste.

Oliga zeigte sich nicht, solange er bei der Cante saß, und die Zeit zog sich langsam hin. Oblomow überlief es wieder bald heiß und bald kalt. Er ahnte bereits die Ursache der Veränderung in Oliga. Dieser Umschlag in ihrem Benehmen war für ihn noch bedrückender als der frühere. Sein erster Fehltritt hatte in ihm nur Scham und Aurcht hervorgerufen, jett war es ihm aber schwer, unbehaglich, kalt und traurig ums Herz, wie bei nassem, regnerischem Wetter. Er hatte ihr zu verstehen gegeben, daß er von ihrer Liebe zu ihm wußte, aber vielleicht war diese Vermutung falsch. Dann wäre es tatsächlich eine Kränkung gewesen, und vielleicht eine, die nicht mehr gut zu machen war. Wenn er aber richtig erraten hatte, wie plump hatte er es angefangen! Er war einfach ein Narr gewesen. Er konnte das Gefühl, das schüchtern an das junge. jungfräuliche Berz pochte, das sich leicht und vorsichtig wie ein Vogel auf einen Zweig setzte, verscheucht haben; ein Laut, ein Rascheln, und es war davon geflogen. Er wartete mit bebendem Berzen auf Oljgas Rommen, — was würde sie sagen und wie würde sie ihn anblicken...

Sie kam und er konnte sich bei ihrem Anblicke nicht genug wundern; er erkannte sie kaum. batte ein anderes Gesicht, sogar eine andere Stimme. Das junge, naive, fast kindliche Lächeln erschien kein einziges Mal auf ihren Lippen, sie blickte ihn kein einziges Mal mit weit offenen Augen an, in denen sich eine Frage, ein Zweifel ober einfach Neugierde ausdrückte, als hätte sie nichts mehr zu fragen, zu erfahren, als sette sie nichts mehr in Erstaunen! Ihr Blid folgte ihm nicht mehr wie früher. Sie sab ihn an, als kenne sie ihn lang, als wäre sie ihm auf den Grund gekommen, endlich, als bedeute er für sie nichts, dasselbe wie der Baron — mit einem Wort, es war, als bätte er sie ein Aabr lang nicht gesehen, und als wäre sie während der Zeit gereift. Es war in ibr weder Strenge, noch Arger, sie scherzte und lachte sogar und beantwortete eingehend Fragen, die sie früher gar nicht beachtet bätte. Man sab, daß sie beschlossen batte, sich dazu zu zwingen, was andere taten und was sie früher nicht getan Die Freiheit und Unabhängigkeit, die ihr das, was sie dachte, zu äußern erlaubten, waren verschwunden. Wohin war das alles geraten? Nach dem Essen trat er auf sie zu und fragte, ab sie spazieren gehen wolle. Sie wandte sich, ohne ihm zu antworten, an die Cante mit der Frage:

— Gehen wir spazieren?

Wenn's nicht weit ist, — sagte die Cante. — Lass' mir den Schirm geben.

Und alle gingen mit. Man ging träge, blickte in

die Ferne, auf Petersburg hin, kam bis zum Wald

und tehrte auf den Balton zurud.

— Mir scheint, Sie sind heute nicht aufgelegt zu singen? Ich fürchte mich sogar zu bitten, — sagte Oblomow, in der Erwartung, die Steisheit würde ein Ende nehmen, ihre Fröhlichteit würde zurückehren und in der Hoffnung, wenigstens in einem einzigen Wort ein Lächeln und endlich im Gesang einen Strahl ihrer Aufrichtigkeit, Naivetät und Zutraulichteit aufzufangen.

— Es ist heiß! — bemerkte die Tante.

— Jch werde versuchen, — sagte Oliga und sang

eine Romanze.

Er lauschte und traute seinen Ohren nicht. Das war sie nicht; wo war der frühere, leidenschaftliche Ton? Sie sang so rein, so korrekt und dabei so... so wie alle Mädchen, wenn man sie in Gesellschaft vorzusingen bittet. Ohne Begeisterung. Sie hatte den Gesang ihrer Seele beraubt, und im Zuhörer bewegte sich kein einziger Nerv. Spielte sie mit ihm? Heuchelte sie? Zürnte sie? Man konnte nichts erraten; sie blickte ihn freundlich an, sprach gerne, tat es aber ebenso wie sie sang, wie alle... Was war das?

Oblomow ergriff noch vor dem Tee seinen Hut

und verabschiedete sich.

— Rommen Sie öfter, — sagte die Tante, — wenn Ihnen unsere Gesellschaft genügt, wir sind an Wochentagen immer allein, am Sonntag ist gewöhnlich irgend jemand da. Sie werden sich also nicht langweilen.

Der Baron erhob sich höflich und verbeugte sich. Oliga nickte ihm wie einem guten Bekannten zu, wandte sich, als er gegangen war, zum Fenster hin und lauschte gleichgültig Oblomows sich entsernenden Schritten.

Diese zwei Stunden und die folgenden drei, vier Tage, höchstens eine Woche, hatten sie tief beeinflukt und sie um vieles weitergebracht. Nur Frauen sind einer so schnellen Entfaltung der Kräfte und Entwicklung aller Gebiete ihres Geistes fähig. Sie nahm gleichsam den Kursus des Lebens nicht tage-, sondern stundenweise durch. Und iede Stunde der geringsten, kaum merkbaren Erkenntnis, eines Rufalles, der wie ein Vogel an der Nase eines Mannes porbeibuscht, wird vom Mädchen unaussprechlich schnell aufgefangen; sie folgt seinem Fluge in die Ferne, und die Linie, die er umschrieben hat, gräbt sich unauslöschlich, als eine Lebre und Offenbarung, in ihr Gedächtnis ein. Dort, wo der Mann einen Wegweiser mit einer Aufschrift braucht, genügt ihr der vorübersausende Wind, die bebende, mit dem Obre kaum aufzufangende Erschütterung der Luft. Warum, infolge welcher Ursachen wird das Gesicht des Mädchens, das noch vorige Woche so soralos. so lächerlich naiv war, plötlich von einem strengen Gedanken umschattet? Und was ist das für ein Gedante? Woran? In diesem Gedanten ist wohl alles enthalten, die ganze Logik, die metaphysische und praktische Philosophie des Mannes, das ganze System des Lebens! Der Cousin, der sie noch vor turzem als kleines Mädchen zurückgelassen bat und der jett mit dem Lernen fertig geworden ist und Epauletten trägt, läuft, sie erblickend, fröhlich auf sie zu, mit der Absicht, sie wie früher auf die Schulter zu klopfen, sie bei den Händen zu fassen, sich mit ihr zu dreben, über die Stühle und Sofas zu springen, aber nachdem er ihr forschend ins Gesicht geblickt hat, wird er schüchtern, tritt verlegen zurück und begreift, daß er noch ein grüner Aunge ist. während sie schon ein Weib ist! Wober kommt das? Was ist geschehen? Ein Drama? Ein bedeutsames Ereignis? Eine Neuigkeit, die der ganzen Stadt bekannt ist? Nichts, weder maman, noch mon oncle noch ma tante, noch die Kinderfrau, noch das Studenmädchen wissen etwas. Wann sollte auch etwas geschehen sein; sie hat zwei Mazurkas und ein paar Quadrillen getanzt, hat Ropsweh bekommen und in der Nacht nicht geschlasen... Und dann ist's wieder vergangen, aber in ihrem Gesichte ist etwas Neues erschienen; sie blickt anders an, lacht nicht mehr laut, ist nicht eine ganze Virne auf einmal, erzählt nicht "wie es bei uns im Pensionat war"... Auch sie hat den Kursus beendet.

Oblomow konnte am zweiten und dritten Tag, aleich jenem Cousin. Oliga kaum wiedererkennen und blidte sie schüchtern an, während sie ihn einfach, nur ohne Neugierde, ohne Bärtlichkeit, ganz so wie die anderen ansah. "Was ist mit ihr? Woran denkt sie jest, was fühlt sie?" qualte er sich mit Fragen ab. "Bei Gott, ich begreife nichts!" Und wie hätte er barauf kommen sollen, daß in ihr dasjeniae porging, was in einem Manne im Alter von fünfundzwanzig Rahren, mit Hilfe von fünfundzwanzig Professoren, von Bibliotheten, nach dem Durchwandern der Welt, manchmal sogar erst nach einigem Verlust des moralischen Aromas der Seele, der Frische der Gedanken und der Haare vorgebt, das heißt, daß sie die Sphäre der Erkenntnis betreten hatte? Das Erklimmen dieser Stufe hatte sich für sie so einfach und leicht erwiesen.

"Nein, das ist bedrückend und langweilig!" entschied er. "Ich werde auf die Widdengskajastraße übersiedeln, werde arbeiten und lesen und werde dann... allein nach Oblomowka fahren!" — fügte er mit tieser Traurigkeit hinzu: "Ohne sie! Lebe wohl, mein Paradies, mein lichtes, stilles Lebens-

ideal!"

Er aina weber am vierten noch am fünften Tag au Olica, las nicht und schrieb nicht, versuchte einen Spaziergang zu unternehmen und begab sich auf die staubige Strake hinaus, von dort aus ging es bergauf. "Was ist das für ein Vergnügen, sich in der Nike berumzuschleppen!" sprach er zu sich selbst, gabnte, tehrte zurud, legte sich aufs Sofa und schlief ein, wie er es in der Gorochowajastrake bei berabgelassenen Jalousien zu tun pflegte. Er batte nebelhafte Träume. Als er erwachte, sah er vor sich einen gedeckten Tisch, mit Suppe und gehacktem Fleisch. Sachar stand da und blickte schläfrig durchs Kenster. während Anissia im Nebenzimmer mit den Tellern klapperte. Er ak und sekte sich ans Fenster. Es ist langweilig und sinnlos, immer allein zu sein! Er batte wieder teine Wünsche!

— Schauen Sie, gnäbiger Herr, man hat von den Nachbarn ein Rätzchen gebracht; wollen Sie es nicht behalten? Sie haben gestern nach einem Kater gefragt, — sagte Anissia, die ihn dadurch zerstreuen wollte, und legte das Kätzchen auf seinen

Schoß.

Er begann es zu streicheln, aber er langweilte sich auch mit dem Rätzchen.

— Sachar! — sagte er.

- Was wünschen Sie? gab Sachar träge zur Antwort.
  - Ich werde vielleicht in die Stadt übersiedeln.

— Wohin benn? Wir haben ja keine Wohnung!

— In die Wiborgskajastraße.

— Da würden wir ja aus einer Landwohnung in eine andere übersiedeln! Wozu denn? Vielleicht um Michej Andreitsch wiederzusehen?

— Hier ist es unbequem . . .

— Wir sollen wieder umziehen? Mein Gott! Wir sind noch vom vorigen Mal müde; ich kann noch immer die zwei Schalen und den Rehrbesen nicht finden; wenn Michej Andreitsch sie nicht mitgenommen hat, dann sind sie verloren gegangen.

Oblomow schwieg. Sachar ging und kam gleich wieder, indem er den Roffer und den Reisesack

hereinschleppte.

— Was soll man damit anfangen? Wollen wir ihn nicht verkaufen? — sagte er, den Koffer mit dem Fuß stoßend.

— Was hast du? Bist du verrückt? Ich sahre dieser Tage ins Ausland, — unterbrach Oblomow

ihn zornig.

— Ins Ausland! — sagte Sachar grinsend, — wenn Sie noch was anderes gesagt hätten, aber ins Ausland!

— Warum wundert dich das so? Ich fahre bin

und basta... Ich habe ja schon einen Pag.

— Und wer wird Ihnen bort die Stiefel ausziehen! — bemerkte Sachar ironisch, — vielleicht die Dienstmädchen? Sie werden doch dort ohne mich nicht auskommen!

Er grinste wieder, so daß der Badenbart und die Brauen sich nach den Seiten auseinanderschoben.

— Du sprichst immer Unsinn! Trag das hinaus

und geh! — antwortete Oblomow ärgerlich.

Sowie Oblomow am nächsten Tag gegen zehn Uhr morgens erwachte, sagte ihm Sachar, als er den Tee brachte, daß er auf dem Weg zum Bäcker dem Fräulein begegnet wäre.

— Welchem Fräulein?

— Welchem? Fräulein Iljinskaja, Oljga Sjergejewna.

— Nun? — fragte Oblomow ungeduldig.

— Nun, sie hat Sie grüßen lassen und hat gefragt, ob Sie wohlauf sind und was Sie machen.

— Was hast du denn gesagt?

— Ich habe gesagt, daß Sie wohlauf sind, was sollte ihm denn geschehen sein, hab' ich gesagt.

— Warum fügst du deine dummen Bemerkungen hinzu? — fragte Oblomow. "Was sollte ihm denn geschehen sein!" Woher weißt du, was mit mir geschieht. Nun, was noch?

— Sie hat gefragt, wo Sie gestern zu Mittag

gegessen haben.

— Nun?...

— Ich hab' gesagt, daß Sie zu Mittag und abends zu Kause gegessen haben. "Ist er denn auch abends? hat das Fräulein gesagt. "Ja, aber er hat nur zwei junge Kühner gegessen," hab' ich gesagt...

— Dummtopf! — sagte Oblomow zornig.

— Warum bin ich ein Dummkopf! Ist denn das nicht wahr? — sagte Sachar, — ich kann ja noch die Knochen zeigen . . .

— Du bist wirklich ein Dummkopf! — wiederholte Oblomow. — Nun, und was hat sie dazu

gelagt?

— Sie hat gelacht. "Warum denn so wenig?"

hat sie bann noch gesagt.

— So ein Dummkopf! — wiederholte Oblomow. — Du hättest ihr noch sagen sollen, daß du mir das Hemd verkehrt anziehst.

— Sie hat nicht gefragt, darum hab' ich's nicht

gesagt, — antwortete Sachar.

— Was hat sie noch gefragt?

— Sie hat gefragt, was Sie diese Tage gemacht haben.

— Nun, und was hast du geantwortet?

— Daß Sie nichts tun und immer nur liegen.

— Ach!...— rief Oblomow mit heftigem Arger aus, indem er die Fäuste an die Schläfen prette. — Geh hinaus! — fügte er drohend hinzu. — Wenn du es noch einmal wagst, über mich solche Dumm-

l

beiten zu erzählen, bann erlebst bu was! Wieviel Sift in biesem Menschen stedt!

— Soll ich vielleicht auf meine alten Jahre

lügen? — rechtfertigte sich Sachar.

— Geh hinaus! — wiederholte Ilja Iljitsch. Sachar fürchtete das Schimpfen nicht, wenn der Herr nur keine "traurigen Worte" gebrauchte.

— Ich hab' gesagt, daß Sie auf die Wiborgskajastraße übersiedeln wollen, — schloß Sachar.

- Geh! rief Oblomow befehlend aus. Sachar ging und seufzte so, daß es durchs ganze Vorzimmer tönte, und Oblomow begann Tee zu trinken. Als er damit fertig war, ak er von dem groken Vorrat der Semmeln und Kringel nur eine einzige Semmel. da er sich por Sachars Unbescheidenheit fürchtete. Dann zundete er sich eine Zigarre an und sette sich an den Tisch, er öffnete ein Buch, las darin eine Seite und wollte sie umwenden, das Buch war aber nicht aufgeschnitten. Oblomow rik die Seiten mit dem Finger auf, so daß sich an den Rändern Baden bilbeten, aber das Buch gehörte nicht ibm, sondern Stolz, der besonders bei seinen Büchern auf eine so strenge und langweilige Ordnung bielt. dak es unerträglich war. Die Bapiere, die Bleistifte, alle Rleinigkeiten mußten so liegen bleiben, wie er sie bingelegt batte. Er konnte ja ein Bapiermesser nehmen, es war aber keins da; er konnte natürlich auch ein Tischmesser verlangen, doch Oblomow zog es vor, das Buch auf seinen Plat hinzulegen und sich auf das Sofa zu legen; doch kaum hatte er sich mit der Hand auf das gestickte Kissen gestütt, um es sich bequemer zu machen, als Sachar ins Zimmer trat.
- Das Fräulein hat noch gebeten, Sie möchten in diesen . . . ach, wie heißt er doch . . . tommen! . . . . . . melbete er.

— Warum hast du es mir nicht früher, vor zwei

Stunden, gesagt? — fragte Oblomow eilig.

— Sie haben mir ja besohlen hinauszugehen und haben mich nicht ausreden lassen. — entgegnete Sachar.

— Du richtest mich zugrunde, Sachar! — sprach

Oblomow pathetisch.

"Er fängt schon wieder an!" dachte Sachar, dem Herrn seinen linken Backenbart zuwendend und auf die Mauer blickend, "immer muß er ein solches Wort dazwischen setzen!"

— Wohin soll ich kommen? — fragte Oblomow.

— In diesen, wie heißt er denn? In den Garten, so was wird's sein . . .

- In den Part? - fragte Oblomow.

— Ja, in den Park, so ist's, "er soll hinkommen, wenn er will; ich werde dort sein," hat sie gesagt . . .

— Unkleiden!

Oblomow lief im ganzen Park herum, blickte zwischen die Beete und in die Lauben hinein — Oliga war nicht da. Er ging durch die Allee, in der die Erklärung stattgefunden hatte, und traf sie dort auf einer Bank, nicht weit von der Stelle, wo sie den Zweig gepflückt und fortgeworfen hatte.

— Ich dachte, Sie kommen nicht mehr, — sagte

sie freundlich.

— Ich suche Sie schon lange im ganzen Park, — antwortete er.

— Ich wußte, daß Sie suchen würden, und habe mich absichtlich in diese Allee gesetht; ich glaubte,

daß Sie sicher hier vorübergeben würden.

Er wollte fragen: "Warum glaubten Sie das?" blickte sie aber an und fragte nicht. Sie hatte ein anderes Gesicht, nicht dasjenige, das sie gehabt hatte, als sie hier spazieren gingen, sondern das vom letztenmal, das ihm eine solche Unruhe eingeflößt hatte. Auch ihre Freundlichteit war so zurüchaltend, der ganze Gesichtsausdruck war so in sich gekehrt, so bestimmt; er sah, daß man mit ihr nicht mehr mit Vermutungen, Unspielungen und naiven Fragen spielen konnte, daß dieser kindliche, fröhliche Augenblick schon vorüber war. Vieles, was nicht zu Ende gesprochen war und an das man mit einer schelmischen Frage herantreten konnte, war zwischen ihnen schon ohne Worte, ohne Erklärungen entschieden, Gott weiß, wieso das geschehen war, man konnte darauf aber nicht mehr zurücksommen.

— Warum lassen Sie sich so lange nicht sehen?

— fragte sie.

Er schwieg. Er wollte sie wieder irgendwie indirett verstehen lassen, daß der heimliche Zauber ihrer Beziehungen verschwunden fei, daß diese Abaeschlossenheit, mit der sie sich wie mit einer Wolke umgeben hatte, auf ihm laste, es war, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen, und er wußte nicht, was er zu tun und wie er sich ihr gegenüber zu benehmen hatte. Doch er fühlte, daß die geringste Andeutung darauf in ihr einen erstaunten Blid hervorrufen wurde, dann wurde ihr Benebmen noch tälter werden und jener Funke von Teilnahme, den er gleich am Anfang so unvorsichtig ausgelöscht hatte, würde vielleicht endgültig verschwinden. Er mußte ihn still und unmerklich anfachen, doch er wurte nicht im entferntesten, wie er das anfangen sollte. Er begriff dunkel, daß sie aewachsen und jett größer war als er, daß es von jest ab zur kindlichen Vertraulichkeit keine Rückehr mehr gab, daß sie vor dem Rubiton standen, daß das verlorene Glud sich schon auf dem andern Ufer befand; man mußte ihn überschreiten. Aber wie? Und was, wenn er diesen Schritt allein machte?

Sie begriff klarer als er, was in ihm vorging, und war darum im Vorteil. Sie blickte offen in seine Geele, sab, wie darin ein Gefühl aufkeimte, wie es sich entwickelte und äußerte; sie sah, daß weibliche List. Schelmerei und Roketterie — Sonitschkas Waffen — hier überflüssig waren, da kein Rampf bevorstand. Sie sab sogar, dak ihr trok ihrer Augend in dieser Sympathie die erste und wichtigste Rolle aufiel, dak von ihm nur tiefe Eindrücke, leidenschaftlich träge Kügfamkeit und ewige Harmonie mit jedem ihrer Bulsschläge, aber teine Regung des Willens, kein aktiver Gedanke zu erwarten war. Sie hatte ihre Macht über ihn im Augenblick abgeschätt, und ibr gefiel diese Rolle eines Leitsterns, eines Lichtstrahls, den sie über diesen stehenden See ausströmte, um sich darin wiederzuspiegeln. Sie batte in diesem Zweikampf verschiedenartige Triumphe errungen. In dieser Romödie oder Tragödie, je nach den Umständen, erscheinen die beiden Rauptpersonen fast immer mit dem aleichen Charafter des Quälers oder der Quälenden und des Opfers. Wie jede Frau in der Hauptrolle, das ist in der Rolle der Quälenden, konnte sich auch Oliga, nur im geringeren Make und unbewukt, nicht das Veranügen versagen, mit ibm ein wenig kakenbaft zu spielen; manchmal entströmte ihr wie ein Blik, wie eine unerwartete Laune die Aukerung des Gefühls, und dann zog sie sich plöglich wieder zurud und vertiefte sich in sich selbst. Aber noch häufiger stieß sie ihn vorwärts, da sie wukte, dak er selbst keinen Schritt machen und unbeweglich dort bleiben würde, wo sie ihn zurüdliek.

— Hatten Sie zu tun? — fragte sie, an einem

Ranevasstreifen stidend.

"Ich würde sagen, daß ich zu tun hatte, aber dieser Sachar!" stöhnte es in seiner Brust.

— Ja, ich habe einiges gelesen, — gab er nach-

lässig zur Antwort.

— Was benn, einen Roman? — fragte sie und richtete auf ihn die Augen, um zu sehen, mit welchem Gesicht er lügen würde.

— Nein, ich lese fast gar keine Romane, — antwortete er sehr ruhig, — ich habe "Die Geschichte ber Entdeckungen und Erfindungen" gelesen.

"Gott sei Dank, daß ich heute eine Seite über-

flogen habe!" dachte er.

— Russisch? — fragte sie.

— Nein, englisch.

— Sie lesen englisch?

- Mit Mühe, aber ich lese doch. Waren Sie nicht irgendwo in der Stadt? — fragte er, hauptsächlich, um das Gespräch über die Bücher abzubrechen.
- Nein, ich war die ganze Beit zu Hause. Ich arbeite immer hier, in dieser Allee.

- Immer hier?

— Ja, diese Allee gefällt mir sehr; ich danke Ihnen dafür, daß Sie sie mir gezeigt haben; es geht hier fast niemand vorüber...

— Ich habe sie Ihnen nicht gezeigt, — unterbrach er sie, — erinnern Sie sich noch? Wir sind

hier einander zufällig begegnet.

— Ja, in der Tat.

Sie schwiegen.

— Ist Ihr Gerstenkorn ganz vergangen? — fragte sie, ihm geradeaus ins rechte Auge blickend. Er errötete.

— Jett ist es, Gott sei Dank, vergangen.

— Neten Sie das Auge mit einfachem Wein, wenn es zu juden beginnt, dann vergeht das Gerstenkorn. Meine Kinderfrau hat es mich gelehrt.

"Warum spricht sie immer von den Gerstentörnern?" dachte Oblomow.

— Und essen Sie abends nicht, — fügte sie ernst

hinzu.

"Sachar!" stieg in seiner Rehle ein wütender

Ausruf auf.

— Sowie man abends viel ist, — fuhr sie fort, ohne die Augen von der Arbeit zu heben, — und drei Tage liegt, besonders auf dem Rücken, dann kommt sicher ein Gerstenkorn.

"Dummkopf!" rief Oblomow in seinem Innern

Sachar zu.

— Was arbeiten Sie? — fragte er, um bem

Gespräch eine andere Wendung zu geben.

— Einen Klingelzug für den Baron, — sagte sie, den Kanevasstreisen aufrollend und ihm das Muster zeigend. — Ist es schön?

— Ja, sehr schön, das Muster ist sehr hübsch.

Das ist ein Fliederzweig?

— Ich glaube... ja, — sagte sie nachlässig. — Ich habe das Muster aufs Geratewohl gewählt, es ist mir zufällig unter die Hand gekommen... — Sie errötete ein wenig und rollte den Streisen schnell wieder zusammen.

"Das wird aber sehr langweilig, wenn es so weiter geht und man aus ihr nichts herauskriegen kann," — dachte er, — "ein anderer, zum Beispiel Stolz, würde es herauskriegen, ich aber kann's

nicht."

Er runzelte die Stirn und blickte schläfrig um sich. Sie sah ihn an und legte dann ihre Arbeit ins Körbden.

— Gehen wir bis zum Hain, — sagte sie, gab ihm das Körbchen zu tragen, öffnete selbst ihren Schirm, richtete sich das Kleid und ging.

— Warum sind Sie traurig? — fragte sie.

— Ich weiß nicht, Oljga Sjergejewna. Warum soll ich fröhlich sein, und wie?

— Arbeiten Sie, kommen Sie öfter mit Men-

schen zusammen.

— Man kann nur dann arbeiten, wenn man ein Biel hat. Was hab' ich für ein Biel? Ich hab' keins.

- Aft leben tein Biel?

— Wenn man nicht weiß, wozu man lebt, lebt man nur irgendwie, einen Tag wie den anderen; man freut sich, daß ein Tag vergangen ist, daß die Nacht angebrochen ist und daß man die langweilige Frage, wozu man diesen Tag gelebt hat und wozu man morgen leben wird, im Schlaf vergessen kann.

Sie hörte schweigend und streng blidend zu; in den gerunzelten Brauen verbarg sich etwas Düsteres, um die Linien des Mundes glitt halb Mistrauen und halb Verachtung, wie eine Schlange...

— Wozu man gelebt hat! — wiederholte sie. — Kann denn irgendeine Existenz überflüssig sein?

- Ja. Bum Beispiel die meinige.

— Wissen Sie noch immer nicht, worin das Ziel Ihres Lebens liegt? — fragte sie, stehen bleibend. — Ich glaube nicht daran; Sie verleumden sich; sonst würden Sie nicht würdig sein zu leben. . .

— Ich habe die Stelle schon versäumt, wo das Leben sich befinden soll, und vor mir gibt es nichts

mehr.

Er seufzte und sie lächelte.

— Nichts mehr? — wiederholte sie, aber jett lebhaft, lustig, lachend, als glaubte sie ihm nicht und als sähe sie etwas vor ihm.

— Lachen Sie, — fuhr er fort, — es ist aber so! Sie ging langsam, mit gesenktem Kopf weiter.

— Wofür, für wen werde ich leben? — sprach er, ihr folgend, — was soll ich suchen, worauf soll ich meine Gedanken und Wünsche richten? Die Blüte des Lebens ist verwelkt, es sind nur die

Dornen geblieben.

Sie gingen langsam; sie hörte zerstreut zu, pflückte im Vorübergehen einen Fliederzweig und reichte ihn ihm, ohne ihn anzublicken.

— Was ist das? — fragte er verblüfft.

— Sie sehen ja; ein Zweig.

— Was für ein Zweig? — fragte er, sie mit weit offenen Augen anblickend.

— Ein Fliederzweig.

— Ich weiß... aber was bedeutet er? — Die Blüte des Lebens... und...

Er blieb stehen, sie auch.

— Und?... — wiederholte er fragend.

— Meinen Arger, — sagte sie, ihm mit ernsten Augen geradeaus ins Gesicht blidend, und ihr

Lächeln sagte, daß sie wußte, was sie tat.

Die Wolke der Unnahbarkeit hatte sie verlassen. Ihr Blid war beredt und verständlich. Es war, als hätte sie absichtlich eine bestimmte Seite des Buches aufgeschlagen und als erlaubte sie ihm, die geheim gehaltene Stelle zu lesen.

— 3ch darf also hoffen ... — sagte er plötlich

freudig aufflammend.

— Auf alles! Aber . . .

Sie schwieg. Er war plötlich wie ausgewechselt. Und jett erkannte sie ihrerseits Oblomow nicht wieder; sein gleichgültiges, umflortes Gesicht verwandelte sich plötlich, die Augen öffneten sich; Röte stieg in seine Wangen; die Gedanken kamen in Bewegung; in den Augen leuchteten Wünsche und Wollen auf. Sie las deutlich in diesem stummen Mienenspiel, das Oblomow jett plötlich ein Lebensziel erlangt hatte.

— Das Leben, das Leben steht mir wieder offen! — sprach er wie im Fieder, — hier ist es, in Ihren Augen, in Ihrem Lacheln, in diesem Zweig, in Casta diva . . . alles ist darin . . .

Sie schüttelte den Ropf.

— Nein, nicht alles ... nur die Balfte.

- Die beste.

— Vielleicht, — sagte sie.

— Wo ware denn das andere? Was bliebe benn noch übrig?

- Suchen Sie.

— Wozu?

— Um die erste nicht zu verlieren, — sprach sie zu Ende, reichte ihm die Hand, und sie gingen nach Hause.

Er warf entzückte und heimliche Blicke auf ihr Röpfchen, auf ihre Gestalt und ihre Haare und prekte den Zweig krampsbaft zusammen.

— Ein neues Leben, neue Hoffnungen, — sprach

er sinnend und glaubte sich selbst nicht.

— Übersiedeln Sie nicht auf die Wiborgskajastraße? — fragte sie, als er sich seinem Hause zuwandte.

Er lachte und nannte Sachar nicht einmal einen Tölpel.

Zeitdem gab es in Oliga keine vlöklichen Veranderungen mehr. Sie war gleichmäßig, mit der Cante und in Gesellschaft ruhig, sie lebte aber und empfand das Leben nur, wenn sie mit Oblomow war. Sie fragte sich schon nie mehr, wie sie sich zu benehmen und was sie zu tun hatte und berief sich im Stillen nicht auf Sonitschkas Autorität. Re mehr die Phasen des Lebens, das heift des Gefühls, sich vor ihr eröffneten, desto schärfer beobachtete sie die Erscheinungen, lauschte wachsam der Stimme ihres Anstinkts, verglich sie so gut es ging mit den wenigen von ihr gesammelten Erfahrungen und ging vorsichtig weiter, indem sie mit dem Fuß den Boden prufte, über den sie schreiten wollte. Sie hatte niemand, den sie fragen konnte. Cante? Doch diese glitt so leicht und geschickt über solche Fragen bin, daß es Oliga niemals gelingen wollte, aus ihren Unsichten irgendeine Sentenz zu bilden, die sie sich ins Gedächtnis einprägen könnte. Stolz war nicht da. Oblomow? Doch er glich einer Salatea, der gegenüber sie selbst den Prygmalion zu spielen hatte. Ihr Leben war so still und für alle unsichtbar inhaltreich geworden, daß sie in der neuen Sphäre lebte, ohne irgendwelches Aufsehen zu erregen, ohne sichtbare Unrube oder Erregung. Sie tat in den Augen von allen anderen dasselbe, aber sie tat es anders. Sie fuhr zum französischen Stud bin, doch der Anhalt gewann auf irgendeine Weise einen Zusammenhang mit ihrem Leben: wenn sie ein Buch las, stief sie sicher auf Zeilen, die mit den Funken ihres Geistes durchsekt waren. bie und da sab sie das Feuer ihrer Gefühle lodern und fand die gestern gesprochenen Worte, als bätte der Autor das Klopfen ibres Herzens erraten. Im Wald standen noch dieselben Bäume, doch ihr Rauichen batte jett einen neuen Sinn erhalten: awischen ihnen und ihr bestand jekt ein besonderes lebendiges Einvernebmen. Die Vögel zwitscherten und sangen nicht, sondern sprachen immer miteinander; und alles um sie berum sprach und stand mit ihrer Stimmung im Einklang: wenn eine Blume aufblübte. ichien sie ihr Atmen zu vernehmen. Auch in die Traume tam jest ein neues Leben; sie bevölkerten sich mit Erscheinungen und Gestalten, mit denen sie manchmal laut sprach... Sie erzählten ibr etwas, aber so undeutlich, daß sie nichts versteben konnte, sie gab sich Mübe mit ihnen zu sprechen, sie zu befragen und sprach auch etwas Unverständliches. Und Ratia sagte ihr des Morgens. dak sie aus dem Schlaf gesprochen hätte. Sie dachte an Stolz' Prophezeiungen. Er batte ihr oft gesagt. sie bätte noch nicht begonnen zu leben, und sie fühlte sich manchmal beleidigt, daß er sie für ein kleines Mädchen hielt, während sie schon zwanzig Rahre alt war. Und jest begriff sie, daß er recht hatte und daß sie soeben erst zu leben begonnen hatte. "Wenn alle Kräfte Ihres Organismus zu wogen beginnen, dann wird auch das Leben um Sie berum wogen, und Sie werden das erblicen, was Abre jett geschlossenen Augen nicht seben, und werden bören, was Ihnen jest verborgen ist; dann beginnt die Musik Ihrer Nerven, dann hören Sie das Singen der Sphären und das Wachsen der Gräfer. Warten Sie, beeilen Sie sich nicht, es

tommt von selbst!" drobte er. Es war getommen. "Das ist gewiß das Wogen der Rräfte. der Organismus ist erwacht . . . " gebrauchte sie seine Worte. wachsam dem unbekannten Beben lauschend und scharf und schüchtern jede neue Außerung der erwachenden Kraft beobachtend. Doch sie verfiel nicht ins Träumen, ergab sich nicht dem plötlichen Bittern der Blätter, den nächtlichen Erscheinungen, dem geheimnisvollen Flüstern, wenn es ihr schien, daß iemand sich über ihr Ohr beuate und ihr etwas Unklares und Unverständliches sagen wollte. "Das sind die Nerven!" flüsterte sie, zusammenfahrend, aber mit einem Lächeln durch Tränen, mit Unstrengung die Angst bezwingend und den Kampf der noch nicht gestählten Nerven mit den erwachenden Kräften erduldend. Sie erhob sich vom Bett, trank ein Glas Wasser, öffnete das Fenster, fächelte sich mit dem Taschentuch ins Gesicht und erwachte aus den Träumen, die sie schlafend oder wachend übermannten.

Und das erste, was Oblomow beim Erwachen vor sich sah, war Oligas Bild, mit dem Fliederaweig in der Hand. Er schlief mit dem Gedanken an sie ein, und wenn er spazieren ging ober las, war sie neben ibm. Er führte mit ihr im Geiste bei Tag und bei Nacht ein endloses Gespräch. Er fügte der "Geschichte der Entdedungen und Erfindungen" immer neue Entdeckungen in Oligas Aukerem oder in ihrem Charafter hinzu und erfand Gelegenheiten, ihr unverhofft zu begegnen, ihr ein Buch zu schiden ober sie zu überraschen. Er sette das Gespräch, das er mit ihr geführt hatte, zu Baufe fort, so daß, wenn Sachar hereinkam, er ihm manchmal in sehr sanftem, weichem Con, indem er im Geiste mit Oliga sprach, sagte: "Du tablköpfiger Teufel hast mir neulich wieder ungeputte Stiefel gegeben, gib acht, ich werbe mit

dir schon fertig werden . . . "

Doch seine Sorglosigkeit hatte ihn von dem Moment an verlassen, als sie ihm zum erstenmal sang. Er lebte nicht mehr wie früher, ba es ihm gang gleichgiltig war, ob er auf dem Ruden lag und auf die Wand blicke, ob Alerejew bei ihm oder er selbst bei Zwan Gerassimowitsch saß, in jenen Tagen, da er niemand und nichts, weder bei Tag, noch bei Nacht erwartete. Zett nahm bei Tag und Nacht. morgens und abends, jede Stunde ihre eigene Gestalt an, und war entweder mit Regenbogenglanz erfüllt oder farblos und düster, je nachdem, ob diese Stunde mit Oligas Anwesenheit erfüllt wurde oder ohne sie verstrich und folglich langweilig und bleich war. Das alles spiegelte sich in seinem Wesen wieder; in seinem Ropf befand sich ein ganzes Net von täglichen und stündlichen Vermutungen, Rombingtionen, Ahnungen, Qualen der Ungewißbeit, und das alles wurde durch die Fragen hervorgerufen: Ob er sie sehen werde ober nicht? Was sie sagen und tun würde? Wie würde sie ihn anbliden, welchen Auftrag würde sie ihm geben, was würde sie ihn fragen, wurde sie zufrieden sein oder nicht? Alle diese Gedanken bildeten jest die Hauptfrage seines Lebens. "Ach, wenn man nur das Berauschende der Liebe ohne diese Unruhe empfinden könnte!" träumte er. "Nein, das Leben macht sich fühlbar, man mag hingehen, wohin man will, es senat mich förmlich! Wie viel neue Bewegung bat sich plöklich jekt bereingedrängt, wie viel Beschäftiaungen! Die Liebe ist eine sehr schwere Schule des Lebens!" Er hatte schon ein paar Bücher gelesen; Oliga bat ihn, ihr den Anhalt zu erzählen und lauschte mit unbeschreiblicher Geduld seinem Erzählen. Er schrieb ein paar Briefe ins Dorf, sette den Dorf-

schulzen ab und trat durch die Vermittlung von Stola mit einem der Nachbarn in Verbindung. Er wäre sogar ins Dorf gefahren, wenn er es für möglich gehalten hätte, Oliga zu verlassen. Er ak abends nicht und wußte schon seit zwei Wochen nicht mehr. was es hieß, bei Tage zu schlafen. In zwei, drei Wochen waren sie in der ganzen Umgegend von Betersburg gewesen. Die Tante mit Oliga, der Baron und er erschienen auf den Kurkonzerten und den Festen. Sie sprachen davon, nach Finnland zum Amatrafall zu fahren. Was Oblomow betraf, würde er den Bark niemals verlassen haben, aber Oliga fiel immer etwas anderes ein, und sowie er auf die Aufforderung, eine Fahrt zu unternehmen, mit der Untwort zögerte, wurde der Ausflug sicher ausgeführt. Und dann nahm Oligas Neden kein Ende. Es gab fünf Werst in der Runde keinen einzigen Bügel. den er nicht schon ein paarmal bestiegen hätte.

Unterdessen wuchs ihre Sympathie, entwidelte sich und äußerte sich nach ihren unabänderlichen Sesehen. Oliga blühte zugleich mit ihrem Gefühl auf. In ihren Augen waren mehr Strahlen, in ihren Bewegungen mehr Grazie; ihre Brust hatte sich so üppig entwidelt und wogte so rhythmisch. "Du bist auf dem Lande hübscher geworden, Oliga," sagte ihr die Tante; im Lächeln des Barons drückte sich dasselbe Rompliment aus. Oliga legte errötend ihren Ropf auf die Schultern der Tante; und diese

streichelte ihr freundlich die Wange.

— Oljga, Oljga! — rief Oblomow einmal vorsichtig und fast flüsternd am Fuße des Berges, wo Oljga mit ihm zusammentreffen wollte, um spazieren zu gehen.

Reine Antwort; er sah auf die Uhr.

— Oliga Sjergejewna! — fügte er dann laut hinzu. Stille.

Oliga saß auf dem Berge, hörte das Rufen und schwieg, das Lachen zurüchaltend. Sie wollte ihn

dazu bringen, den Berg zu besteigen.

— Oljga Sjergejewna! — rief er, als er den Berg durch das Gebüsch bis zur Kälfte erklommen hatte und in die Köhe blickte. "Sie hat mich um halb sechs Uhr bestellt," sprach er zu sich selbst.

Sie konnte ihr Lachen nicht länger zurüchalten.

— Oliga, Oliga! Ach, da sind Sie ja! — sagte

er und stieg auf den Berg hinauf.

— Ach! wieso macht es Ihnen Vergnügen, sich auf den Berg zu versteden! — Er sette sich neben sie. — Um mich zu qualen, qualen Sie sich selbst.

— Woher kommen Sie? Von zu Hause? —

fragte sie.

— Nein, ich war bei Ihnen; man hat mir dort gesagt, daß Sie fortgegangen sind.

— Was haben Sie heute getan?

— Beute . . .

— Sachar geschimpft? — fragte sie.

— Nein, ich habe die Revue gelesen. Aber hören

Sie, Oljga . . .

Doch er sagte nichts, er sette sich nur neben sie und versenkte sich in das Betrachten ihres Prosils, ihres Ropses, ihrer Handbewegungen, als sie die Nadel in den Ranevas stedte und wieder herauszog. Er richtete seinen Blick wie ein Brennglas auf sie und konnte ihn nicht mehr abwenden. Er selbst bewegte sich nicht, und nur sein Blick wandte sich bald nach rechts, bald nach links, bald nach unten hin, je nachdem die Hand sich bewegte. In ihm arbeitete alles angestrengt; er hatte einen beschleunigten Blutumlauf, sein Pulsschlag verdoppelte sich und in seinem Berzen wogte es — das alles übte auf ihn eine solche Wirkung aus, daß er langsam und schwer atmete, wie man vor der Hinrichtung

und im Augenblick der größten Wonne der Seele atmet. Er war stumm und konnte sich nicht einmal rühren, nur seine vor Bewegung feuchten Augen

waren unablässig auf sie gerichtet.

Sie warf ihm ab und zu einen tiefen Blick zu, las den einfachen Inhalt von seinem Gesichte ab und dachte: "O Gott, wie er liebt! Wie zärtlich er ist!" Und sie bewunderte ihn und triumphierte über diesen durch ihre Macht zu ihren Füßen hingestreckten Menschen!

Der Moment der symbolischen Andeutungen, des vielsagenden Lächelns, der Fliederzweige, war unwiederbringlich verstrichen. Die Liede wurde strenger, stellte größere Anforderungen, begann sich in eine Pflicht zu verwandeln; es machten sich gegenseitige Rechte geltend. Beide Teile wurden immer aufrichtiger; die Misverständnisse und Zweisel verschwanden oder machten deutlicheren und ausge-

sprocheneren Fragen Plat.

Sie stickelte ihn mit leichten Sarkasmen wegen der im Nichtstun totgeschlagenen Jahre, sprach über ihn ein strenges Urteil, verwarf seine Apathie tiefer und wirksamer als Stolz; bann, in dem Make, als sie ihm näher trat, ging sie von den Spötteleien über sein träges, welkes Leben zur despotischen Aukerung ihres Willens über, erinnerte ihn kühn an das Riel des Lebens und an seine Pflichten, forderte streng Betätigung von ihm und brachte unablässig seinen Geist in Bewegung, indem sie ihn in eine komplizierte, ihr wohlbekannte Lebensfrage verwickelte, oder zu ihm selbst mit einer Frage über etwas Unklares, ihr Unzugängliches kam. Und er mühte sich ab, zerbrach sich den Ropf, wand sich bin und ber, um nicht in ihren Augen tief zu fallen, oder um ihr irgendeinen Anoten lösen zu belfen. und wenn es nicht ging, ihn heroisch zu durch-

schneiben. Ihre ganze weibliche Tattit war von gartlicher Sympathie erfüllt; alle seine Bestrebungen, der Regfamteit ihres Verstandes nachzutommen. atmeten Leidenschaft aus. Aber am häufigsten ermattete er, legte sich zu ihren Füßen hin, hielt sich die Kand ans Kerz und lauschte seinen Schlägen, obne seinen reglosen, erstaunten, entzückten Blick von ihr zu wenden. "Wie er mich liebt!" sagte sie sich in diesen Momenten, ihn bewundernd. Wenn sie aber manchmal die verborgenen, alten Züge in Oblomows Seele entdecte — und sie verstand es. tief in sie bineinzuschauen, - die geringste Müdigteit, eine kaum merkliche Schläfrigkeit ber Lebenstätigkeit, schüttete sie über ihn ihre Vorwürfe aus. denen sich ab und zu die Bitternis der Reue, die Furcht, einen Arrtum begangen zu baben, beimischte. Wenn er manchmal zu gäbnen beabsichtigte und den Mund öffnete, wurde er von einem erstaunten Blick getroffen; er schloß dann augenblidlich den Mund, so daß die gabne ausammenklapperten. Gie verfolgte den geringsten Schatten von Schläfrigkeit selbst auf seinem Gesichte. Sie fragte ibn nicht nur darüber aus, was er getan hatte, sondern auch darüber, was er tun würde. Er gab sich einen noch beftigeren Ruck, wenn er bemerkte, dak seine Müdigteit auch sie ermüdete und sie nachlässig und talt machte. Dann tam über ihn ein Fieber des Lebens. der Kräfte, der Tätigkeit, der Schatten verschwand wieder und die Sympathie entströmte ihm wieder wie eine starke, klare Quelle. Doch alle diese Sorgen hatten vorläufig den magischen Kreis der Liebe noch nicht verlassen; seine Tätigkeit war eine passive; er schlief nicht, las, dachte manchmal ans Fertigstellen des Planes, ging und fuhr viel. Die fernere Richtung, der Kern des Lebens — die Arbeit eristierte vorläufig nur in seinen Vorsätzen.

"Was für ein Leben, was für eine Tätigkeit forbert Andrej noch?" sprach Oblomow, die Augen nach dem Essen weit aufreißend, um nicht einzuschlafen. "Zit denn das kein Leben? Ist denn die Liebe kein Dienst? Er sollte es einmal versuchen! Jeden Tag zehn Werst zu Fuß zurückzulegen! Gestern habe ich in der Stadt in einem schlechten Gasthof übernachtet, habe in den Kleidern geschlafen, habe nur die Stiefel ausgezogen und war phne Sachar, und das alles dant ihrer Aufträge!"

Um qualpollsten war es für ihn, wenn Oliga ihm irgendeine facwissenschaftliche Frage vorlegte und ihm, wie einem Professor, eine sie befriedigende Auskunft abforderte; und sie tat es häufig, nicht aus Pedanterie, sondern einfach, weil sie wissen wollte, wie sich die Sache verhielt. Sie vergaß sogar oft die Riele, die sie in bezug auf Oblomow im Auge batte, und ließ sich von dem Gegenstande selbst binreiken. "Warum lebrt man uns das nicht?" sagte sie nachdenklich und ärgerlich, während sie manchmal gierig den Bruchstücken eines Gespräches über ein Thema lauschte, das man für Frauen als unnötig zu betrachten gewohnt war. Eines Tages trat sie an ibn mit einer Frage beauglich der Doppelsterne heran; er beging die Unporsichtigkeit, sich auf Herschel zu berufen, wurde in die Stadt geschickt, munte das Buch lesen und ihr so lange daraus erzählen, bis sie befriedigt war. Ein anderes Mal war er unvorsichtig genug, in einem Gespräche mit dem Baron ein paar Worte über die Schulen in der Malerei fallen zu lassen — jett hatte er wieder Arbeit für eine Woche; er mußte lesen und erzählen; dann fuhren sie noch in die Bildergalerie, und dort mußte er das Gesehene durch das Gelesene bestätigen. Wenn er irgend etwas aufs Geratewohl saate, mertte sie es sofort und aab ibm

erst recht teine Ruhe. Dann mußte er eine Woche lang in die Seschäfte fahren und Stiche von den besten Bildern suchen. Der arme Oblomow wiederholte das, was er einst gelernt hatte, oder stürzte in die Bücherläden, um neue Quellen aufzustöbern, und manchmal schlief er eine ganze Nacht nicht, wühlte in den Büchern herum und las, um am nächsten Morgen wie zufällig die gestrige Frage mit den Kenntnissen, die er aus dem Archiv seines Sedächtnisses hervorgesucht hatte, zu beantworten.

Sie legte diese Fragen nicht mit weiblicher Zerstreutheit und nicht nach der Eingebung einer augenblicklichen Laune, das eine oder das andere zu wissen, sondern energisch und ungeduldig vor, und wenn Oblomow schwieg, strafte sie ihn mit einem langen, prüfenden Blick. Wie erzitterte er bei diesem Blick!

— Warum sagen Sie nichts, warum schweigen Sie? — fragte sie. — Man könnte meinen, daß Sie sich langweilen.

— Ach! — sagte er, wie aus einer Ohnmacht erwachend. — wie liebe ich Sie!

— Wirklich? Und wenn ich nicht gefragt hätte,

würde es gar nicht danach aussehen.

— Ja, fühlen Sie benn wirklich nicht, was in mir vorgeht? — begann er. — Wissen Sie, es fällt mir sogar schwer, zu sprechen. Da hier — legen Sie Ihre Jand hierher — stört mich etwas, es ist als ob hier etwas liegt, das schwer wie ein Stein ist, wie es bei tiesem Unglück geschieht. Ist es nicht seltsam, daß im Leiden und im Glück sich im Organismus derselbe Prozeß abspielt: es ist so schwer zu atmen, daß es fast schwerzt, und man möchte weinen! Wenn ich weinen könnte, würden mich die Tränen ebenso wie im Unglück erleichtern...

Sie blickte ihn schweigend an, wie um seine Worte zu kontrollieren und damit, was auf seinem Gesichte stand, zu vergleichen, und dann lächelte sie; die Prüfung hatte sie befriedigt. Und ihr Gesicht atmete Glück aus, aber ein so friedliches, daß es unmöglich schien, es durch irgend etwas zu stören. Man sah, daß nichts ihre Brust bedrückte und daß es darin ebenso schön war, wie in der Natur an diesem stillen Morgen.

— Was geht mit mir vor? — wandte sich Oblo-

mow sinnend gleichsam an sich selbst.

— Goll ich's sagen?

— Sagen Sie.

— Sie sind . . . verliebt.

— Ja, natürlich! — bestätigte er, indem er ihr die Hand von der Arbeit fortriß, sie aber nicht küßte, sondern die Finger nur sest an seine Lippen preste und lange so zu halten beabsichtigte.

Sie versuchte, sie leise fortzuziehen, doch er hielt

sie fest.

— Lassen Sie mich los, es ist genug! — sagte sie.

— Und Sie? — fragte er. — Sind Sie nicht perliebt . . .

— Verliebt — nein . . . ich kenne das nicht und fürchte es; ich liebe Sie! — sagte sie und blickte ihn lange und sinnend an, als ob sie auch sich prüfte,

ob sie ihn tatsächlich liebe.

— Lie... ben! — sprach Oblomow. — Aber lieben kann man ja die Mutter, den Vater, die Kinderfrau, sogar ein Hündchen; das alles deckt sich mit dem gemeinschaftlichen Sammelnamen "lieben", wie mit einem alten...

- Schlafrod? - sagte sie lachend. - Apropos,

wo ist Ihr Schlafrod?

— Was für ein Schlafrock? Ich habe gar keinen

gehabt.

Sie blidte ihn mit einem vorwurfsvollen Lächeln an.

— Sie meinen den alten Schlafrod! — sagte er. — Ich warte; meine Seele ist vor Ungeduld zu hören erstarrt, wie aus Ihrem Perzen das Gefühl aufwallen wird, wie Sie dieses Aufwallen benennen werden, und Sie... Gott sei mit Ihnen, Oljga! Ja, ich bin in Sie verliebt, und sage, daß es ohne das keine eigentliche Liebe gibt; man verliebt sich weder in den Vater, noch in die Mutter, noch in die Kinderfrau, sondern man liebt sie...

— Ich weiß nicht, — wiederholte sie, fast flüsternd, sich wieder in sich selbst vertiefend und suchte zu erfassen, was in ihr vorging. — Ich weiß nicht, ob ich in Sie verliedt din; wenn es nicht der Fall ist, dann ist vielleicht der richtige Augenblick noch nicht gekommen; ich weiß nur das eine, daß ich weder den Vater, noch die Mutter, noch die Kinderfrau

so geliebt habe...

— Was ist denn dabei für ein Unterschied? Fühlen Sie etwas Besonderes? — fragte er beharrlich.

— Wollen Sie das wissen? — fragte sie schel-

misch.

— Ja, ja! Jaben Sie benn gar kein Beburfnis, sich auszusprechen?

— Und warum wollen Sie es wissen?

— Um jeden Augenblick davon zu leben: heute, die ganze Nacht und morgen, die ich Sie wieder-

sehe ... Ich lebe nur davon ...

— Sehen Sie, Sie müssen den Vorrat Ihrer Zärtlichkeit jeden Tag erneuern; das ist der Unterschied zwischen einem Verliebten und einem Liebenden. Ich . . .

— Sie?... — fragte er ungeduldig.

— Ich liebe anders, — sagte sie, sich mit dem Rücken an die Bank anlehnend und mit den Augen den treibenden Wolken folgend. — Ich langweile

mich ohne Sie; es tut mir leid, Sie für turze Zeit zu verlassen und es schmerzt mich, wenn es sür lange Zeit ist. Ich habe ein für allemal erfahren und gesehen, daß Sie mich lieben, ich glaube daran und din glücklich, wenn Sie mir auch nie mehr wiederholen würden, daß Sie mich lieben. Ich kann nicht mehr und anders lieben.

"Das klingt wie Cordelias Worte!" dachte Oblo-

mow, Oliga voll Leidenschaft anblidend.

— Wenn Sie sterben würden, — sprach sie nach einer Weile weiter, — würde ich ewig nach Ihnen Trauer tragen und würde nie im Leben wieder lächeln. Wenn Sie eine andere lieben, werde ich nicht murren und Ihnen nicht fluchen, sondern werde Ihnen im stillen Slück wünschen... Für mich ist die Liebe dasselbe, wie... das Leben, und das Leben...

Sie suchte nach einem Ausbruck.

— Was ist denn das Leben Ihrer Ansicht nach?

— Das Leben ist eine Pflicht, folglich ist auch die Liebe eine Pflicht; mir ist, als hätte Gott sie mir geschickt, — sprach sie zu Ende, indem sie die Augen zum Himmel erhob. — und mir zu lieben befohlen.

— Cordelia! — sagte Oblomow laut. — Und sie ist einundzwanzig Jahre alt! Also das ist Ihrer Ansicht nach die Liebe! — fügte er nachdenklich hinzu.

— Ja, und ich glaube genügend Kraft zu haben, um das ganze Leben lang zu lieben . . . Eines ist

ohne das andere unmöglich!

"Wer hat ihr benn das eingeflößt?" dachte Oblomow, sie beinahe mit Andacht anblicend. "Sie hat doch diesen einfachen und klaren Begriff vom Leben nicht auf dem Wege der Erfahrung, nicht durch Qualm, Flammen und Rauch erworben."

— Und gibt es lebendige Freuden, gibt es Leiden-

schaften? — fragte er.

— Ich weiß nicht, — antwortete sie, — ich habe sie nicht empfunden und verstehe nicht, was das ist.

— O, wie ich es jetzt verstehe!

— Vielleicht werde auch ich das mit der Zeit empfinden, vielleicht werde auch ich dieselben Aufwallungen haben wie Sie und vielleicht werde auch ich Sie bei unseren Begegnungen anbliden und nicht daran glauben, daß Sie vor mir sind... Und das muß sehr komisch sein! — fügte sie fröhlich hinzu. — Was für Augen Sie manchmal machen; ich glaube, ma tante bemerkt es.

— Worin besteht denn für Sie das Glück der Liebe, — fragte er, — wenn Sie jene Freuden

nicht kennen, die ich empfinde?...

— Worin? Darin! — sagte sie, auf ihn, auf sich, auf die sie umgebende Einsamteit hinweisend. — Ist denn das nicht das Slück, habe ich denn jemals so gelebt? Früher würde ich hier, zwischen diesen Bäumen, auch nicht eine Viertelstunde allein, ohne Buch, ohne Musit verbracht haben. Außer mit Andrej Iwanowitsch mit einem Nanne zu sprechen, war für mich langweilig; ich wußte nicht wovon; ich dachte dabei immer daran, wie ich wohl wieder allein bleiben könnte... Und jett... es ist auch lustig zu zweit zu schweigen!

Sie ließ ihre Augen ringsherum, über die Bäume und über das Gras schweifen, richtete sie dann auf

ihn, lächelte und streckte ihm die Sand hin.

— Wird es mich denn jett nicht schmerzen, wenn Sie fortgehen werden? — fügte sie hinzu, — werde ich mich denn nicht beeilen, schnell schlafen zu gehen, um einzuschlafen und die langweilige Nacht zu vertürzen? Werde ich denn morgen früh nicht zu Ihnen hinschiden? Werde...

Mit jedem "werde" begann Oblomows Gesicht mehr zu strahlen und sein Blick füllte sich mit Licht!

— Ja, ja, — wiederholte er, — auch ich erwarte

den Morgen, auch für mich zieht sich die Nacht endlos hin, auch ich werde morgen zu Ihnen hinschicken, nicht um etwas zu bestellen, sondern um einmal mehr Ihren Namen auszusprechen und zu hören, wie er klingt, um von den Dienstdoten irgendeine Rleinigkeit von Ihnen zu erfahren und sie zu beneiden, weil sie Sie schon gesehen haben... Wir denken, wir warten, leben und hoffen auf die gleiche Weise. Verzeihen Sie mir meine Zweisel, Oljga; ich gelange zu der Überzeugung, daß Sie mich anders lieben, als ihren Vater, Ihre Tante, oder...

— ein Hündchen, — fügte sie hinzu. — Glauben Sie mir also, — schloß Sie, — wie ich Ihnen glaube, zweiseln Sie nicht, verderben Sie sich dieses Slücknicht mit leeren Zweiseln, sonst fliegt es davon. Wenn ich etwas als mein Eigentum betrachte, gebe ich es nur dann her, wenn man es mir fortnimmt. Das weiß ich, trozdem ich jung bin, aber ... Wissen Sie — sagte sie mit überzeugter Stimme, — ich habe während des Monats, seit ich Sie kenne, so viel gedacht und empfunden, als ob ich ein großes Buch im stillen und nach und nach durchgelesen hätte ... Zweiseln Sie also nicht ...

— Ich kann aber nicht — unterbrach er sie, — verlangen Sie das nicht. Jett, in Ihrer Anwesenheit din ich beruhigt; Ihr Blick, Ihre Stimme, alles ist von Wahrheit und Sympathie erfüllt. Sie blicken mich an, als ob Sie sagten: Ich brauche keine Worte, ich verstehe es, in Ihren Blicken zu lesen. Wenn Sie aber nicht da sind, beginnt dasselbe qualvolle Spiel der Iweisel und Fragen, und ich muß wieder zu Ihnen hineilen, Sie wieder anblicken, um zu glauben. Was ist das?

— Und ich glaube Ihnen; warum denn?

— Wie sollten Sie benn nicht glauben! Vor Ihnen steht ein Wahnsinniger, der von Leidenschaft erfüllt ist! Sie können sich in meinen Augen wie in einem Spiegel sehen. Außerdem sind Sie zwanzig Jahre alt; schauen Sie sich an; kann denn ein Mann Ihnen begegnen, ohne seinen Tribut der Bewunderung... wenigstens mit einem Blick zu zahlen? Wenn man Sie aber kennt, Ihnen zuhört, Sie lange anschaut, Sie liebt — oh, da kann man verrückt werden! Und Sie sind so gleichmäßig, so ruhig; und wenn ein oder zwei Tage vergehen, ohne daß ich von Ihnen das "ich liebe Sie" höre... dann beginnt hier ein Sturm...

Er zeigte auf sein Berz.

— Ich liebe, ich liebe, ich liebe Sie, — da haben Sie Vorrat für drei Tage! — sagte sie, sich von der Bank erhebend.

— Sie scherzen immer, und wie ist es mir zumute! — sagte er seufzend, indem er mit ihr vom

Berg herabstieg.

So spielte sich zwischen ihnen immer dasselbe Thema in verschiedenen Variationen ab. Die Begegnungen und Gespräche waren dasselbe Lied. dieselben Töne, dasselbe Licht, das hell brannte, nur brachen und zersplitterten sich seine Strablen in rosa, arune und gelbe und bebten in der sie umgebenden Atmosphäre. Zeder Tag und jede Stunde brachte neue Töne und Strahlen, doch es war dasselbe Licht und es erklang immer dieselbe Melodie. Er und sie lauschten diesen Tönen, fingen sie auf und beeilten sich, das, was jeder hörte, dem andern vorzusingen, ohne zu ahnen, dak morgen andere Tone und andere Strablen erscheinen würden und am nächsten Tage vergessend, daß das Singen gestern anders gewesen war. Sie kleidete die Ergusse ihres Herzens in die Farben, die in ihrer Phantasie in dem gegenwärtigen Augenblick leuchteten, glaubte baran, daß sie der Wirklichkeit ent-

sprachen, und beeilte sich in ihrer unschuldigen und unbewukten Eitelkeit vor den Augen ibres Freundes herrlich geschmückt zu erscheinen. Er glaubte noch mehr an diese Zaubertöne, an das wunderbare Leuchten, und bestrebte sich vor ihr mit seiner Leidenschaft gerüstet zu erscheinen, und ihr den ganzen Glanz und die ganze Macht des seine Seele verzehrenden Feuers zu zeigen. Sie logen weder sich selbst, noch einander an; sie gaben nur das wieder, was das Herz ihnen sagte, aber seine Stimme drang durch die Phantasie hindurch zu ihnen. Im Grunde war es Oblomow gar nicht darum zu tun, daß Oliga als Cordelia erschien und dieser Gestalt treu blieb. ober daß sie einen neuen Weg wählte und sich in eine andere Sestalt verwandelte, wenn sie nur in jenen Farben und Strablen erschien, in denen sie in seinem Herzen wohnte, wenn es ihm nur wohl dabei war. Und auch Oliga erkundigte sich nicht erst, ob ihr zärtlicher Freund den Handschub aufbeben würde, wenn sie ibn in einen Löwenrachen geworfen hatte, ob er sich ihretwegen in den Abgrund zu stürzen magte, wenn sie nur die Symptome dieser Leidenschaft sah, wenn er nur ihrem Mannesideale treu blieb, dem Adeal eines Menschen, der durch sie zum Leben erwacht war, wenn nur von dem Strable ihres Blides und von ihrem Lächeln das Feuer der Lebenslust in ihm erwachte und er nicht aufhörte, das Riel seiner Existenz in ihr zu sehen. Und darum spiegelte sich in der für einen Augenblick aufgestiegenen Gestalt Cordelias und im Feuer von Oblomows Leidenschaft nur ein einziger Augenblick, nur ein einziger vergänglicher Atemaug, nur ein einziger Morgen und ein einziges launiges Muster der Liebe wieder. Und morgen, morgen leuchtete etwas anderes, das vielleicht ebenso schön, aber trokdem anders war, auf!...

Dblomow befand sich im Zustand eines Menschen, der soeben dem Untergang der Sommersonne mit den Augen gesolgt ist und ihre glühenden Spuren bewundert, ohne den Blid vom Abendrot zu wenden, ohne nach rüdwärts zu schauen, wo die Nacht herabsinkt, und nur an die morgige Rüdkehr der Wärme und des Lichtes denkt. Er lag auf dem Rücken und genoß den letzten Widerhall des gestrigen Beisammenseins. "Ich liebe, ich liebe, ich liebe, ik klang es noch in seinen Ohren, viel schöner als Oligas Sesang. Auf ihm ruhten noch die letzten Strahlenihres tiesen Blickes. Er suchte dessen Bedeutung zu erforschen und den Grad ihrer Liebe zu bestimmen, und begann schon in Schlaf zu sinken, als plötzlich...

Am nächsten Tag stand Oblomow bleich und büster auf; auf seinem Gesicht waren die Spuren einer schlaslosen Nacht zu lesen; die Stirne war voller Furchen; in den Augen war tein Feuer und tein Wunsch. Das Selbstbewußtsein, der frische, belebte Blick, die mäßige, bewußte Schnelligkeit der Bewegungen eines beschäftigten Menschen, alles war verschwunden. Er trank träge Tee, rührte tein einziges Buch an, sondern rauchte nachdenklich eine Zigarre an und setze sich auf das Sosa. Früher würde er sich hingelegt haben, aber jetzt war er es nicht mehr gewohnt, und es zog ihn nicht einmal zum Kissen hin; aber er stükte sich darauf mit dem

Ellbogen, ein Anzeichen, das auf seine frühere Lebensweise hindeutete. Er war miggestimmt, seufzte manchmal, zuckte plöglich die Achseln und shüttelte betrübt den Ropf. In ihm arbeitete etwas angestrengt, es war aber nicht die Liebe. Oligas Sestalt ist vor ihm, doch sie scheint in der Ferne, im Nebel und ohne Strahlen zu schweben, als wäre sie ihm fremd; er blickt sie schwerzlich an und seufzt.

"Man soll leben wie Gott befiehlt und nicht, wie man will, das ist eine weise Regel, aber ... "Er sann nach. "Ja, man kann nicht so leben, wie man will — das ist klar," begann in ihm eine düstere, trotige Stimme zu sprechen: "Man tommt in ein Chaos von Widersprüchen binein, die kein Menschenverstand, wie tief und fühn er auch sein mag. lösen tann! Gestern hat man etwas gewünscht, strebt heute leidenschaftlich bis zur Ermattung zum Gewünschten bin und errötet übermorgen, weil man gewünscht hat, verwünscht das Leben, weil der Wunsch in Erfüllung gegangen ist — das kommt beim selbständigen und dreisten Schreiten durchs Leben, beim eigenmächtigen "ich will" heraus. Man muk vorsichtig vorwärts geben, bei vielem die Augen schlieken und nicht vom Glück träumen, nicht zu murren wagen, weil es entschwindet — das ist das Leben! Wer hat sich ausgedacht, daß es Glück und Genuk ist? Die Toren! Das Leben ist das Leben, "die Pflicht", sagte Oliga, und eine Pflicht ist schwer. Wollen wir also unsere Bflicht erfüllen." Er seufzte. "Ich werde Oliga nicht mehr sehen... Mein Gott, du hast mir die Augen geöffnet und mich auf meine Pflicht hingewiesen," sagte er, gen Himmel blidend. "Wo soll ich denn die Rraft hernebmen? Mich von ihr trennen! Aekt gebt es noch. wenn es auch weh tut, dafür werde ich mir später nicht fluchen, sie nicht verlassen zu haben? Es wird

L

gleich jemand von ihr kommen, sie wollte herschieden . . . Sie erwartet das nicht . . . "

Aus was für einem Grunde? Welcher Wind batte Oblomow plöglich angeweht? Was für Wolken hatte er gebracht? Und warum legte er sich ein so trauriges Joch auf? Er hatte ja erst gestern in Oligas Seele geblickt und dort eine lichte Welt und ein lichtes Schicksal gesehen, er hatte ihr und sein Horostop gelesen. Was war benn geschehen? Er hatte gewiß abends gegessen und er war auf dem Rücken gelegen, und die poetische Stimmung batte fold einen Schreden zur Folge gehabt. Es tommt oft vor, daß man im Sommer an einem stillen. wolkenlosen Abend, bei gligernden Sternen einschläft und daran denkt, wie schön morgen das Feld in den bellen Morgentönen erscheinen wird! Und wie lustig es sein wird, sich in das Waldesdickt por der Hike zu versteden . . . Und plöklich erwacht man beim Rieseln des Regens und sieht graue, traurige Wolken; es ist kalt und feucht... Oblomow hatte des abends wie gewöhnlich dem Klopfen seines Herzens gelauscht und sich in die Analyse seines Glückes vertieft, und plöklich war er auf einen bitteren Tropfen gestoßen und hatte sich vergiftet. Das Gift wirkte start und schnell. Er liek im Geiste sein ganzes Leben an sich vorübergleiten; Reue und zu spätes Bedauern seiner Vergangenbeit stiegen zum hundertsten Male in ihm auf. Er stellte sich vor, was er jekt wäre, wenn er rüstig vorwärts schreiten würde, um wie vielseitiger und inhaltsreicher sein Leben sich gestaltet hätte, wenn er tätig ware, und ging jur Frage über, wie Oliga ibn lieben konnte, wofür? War das kein Arrtum? tauchte es in ihm wie ein Blik auf, und dieser Blik

Er stöhnte: "Ein Irrtum! Ja . . . das ist es!"

batte ihn ins Herz getroffen und es zerstört.

wälzte sich der furchtbare Sedanke durch seinen Ropf. "Ich liebe, ich liebe, ich liebe" — ertönte es plöklich in seiner Erinnerung, und das Herz begann sich zu erwärmen, doch dann erkaltete es wieder. Und was war dieses dreifache "Ich liebe" von Oliga? Eine Täuschung ihrer Augen, das tückische Flüstern des noch feiernden Herzens; teine Liebe, sondern nur eine Vorahnung von Liebe. Diese Stimme würde einst erwachen und so mächtig ertönen, in einen solchen Attord austlingen, daß die ganze Welt erbeben würde! Selbst die Cante und der Baron würden es erfahren, und der Rlang dieser Stimme würde einen lauten Widerhall weden! Jenes Gefühl würde nicht so still wie ein Bach vorwärtsschreiten, der sich im Grase verbirgt und kaum hörbar plätschert. Sie liebt jett ebenso, wie sie auf Ranevas stickt. Das Muster kommt langsam und träge zum Vorschein, sie rollt es noch träger auf, bewundert es, legt es dann fort und vergift es. Ja, das war nur eine Vorbereitung zur Liebe, ein Experiment, und er war ein Objekt, das ihr zuerst untertam und zu einem gelegentlichen Versuche ganz tauglich war ... Ein Zufall hatte sie zueinander geführt und sie einander nahe gebracht. Sie bätte ihn nicht bemerkt; Stolz hatte sie auf ihn hingewiesen und das junge, empfängliche Berg mit seiner Teilnahme angesteckt, in ihr war Mitleid mit seiner Lage und der eitle Wunsch erwacht, den Schlaf von seiner trägen Seele abzuschütteln, um ihn dann zu verlassen. "Go ist es also!" sprach er entsett, sich vom Bette erhebend und mit zitternder Hand die Kerze anzündend. "Es ist und war nichts anderes! Sie war zur Empfängnis der Liebe bereit, ihr Herz wartete gespannt, sie ist ihm zufällig begegnet und hat sich ihm irrtumlicherweise zugewendet ... Es brauchte nur ein anderer zu erscheinen.

und sie würde entsetzt und ernüchtert ihren Irrtum einsehen! Wie würde sie ihn dann anbliden und sich abwenden... Das wäre furchtbar! Ich stehle fremdes Gut. Ich bin ein Dieb! Was tue ich? Was tue ich? Wie verblendet ich bin — o Gott!"

Er blidte in den Spiegel; er war blaß und gelb, seine Augen waren trüb. Er dachte an jene glückichen Jünglinge, die einen feuchten, sinnenden, aber tiefen und mächtigen Blid mit dem zitternden Funken im Auge hatten, wie sie, die ein siegesbewußtes Lächeln, einen so rüstigen Gang und eine klangvolle Stimme besaß. Und er würde es erleben, daß so einer erschien, sie würde plöklich Feuer fangen, ihn anbliden und . . . auflachen!

Er blickte wieder in den Spiegel. "Solche liebt

man nicht!" sagte er.

Dann legte er sich hin und prefte das Gesicht ans Rissen. "Leb wohl, Oliga, sei glücklich!" schlof er.

— Sachar! — rief er des morgens. — Wenn jemand von Iljinskys mich holen kommt, sage, daß ich nicht zu Hause bin, daß ich in die Stadt gefahren bin.

— Bu Befehl!

"Nein... Ich schreibe ihr lieber," sagte er zu sich selbst, "sonst wird es ihr wunderlich erscheinen, daß ich plötzlich verschwunden bin. Eine Erklärung ist unvermeiblich."

Er setzte sich an den Tisch und begann rasch, leidenschaftlich und mit siederhafter Schnelligkeit zu schreiben, ganz anders, als er Ansang Mai an seinen Hausherrn geschrieben hatte. Es kam kein einziges Mal eine unangenehme und zu nahe Begegnung zweier "welcher" und "daß" vor.

"Es wundert Sie, Oliga Sjergejewna (schrieb er), statt meiner diesen Brief zu sehen, da wir so oft zusammenkommen. Lesen Sie bis zu Ende und Sie werden sehen, daß ich nicht anders handeln konnte. Wir bätten mit diesem Briefe beginnen sollen, dann wären uns beiden in Zukunft viele Gewissensbisse erspart; es ist aber auch jest noch nicht zu spät. Wir baben einander so plöklich und schnell liebgewonnen. als ob wir beide plöklich erkrankt wären, und das hat mich daran verhindert, früher zur Befinnung zu Wer würde übrigens, ganze Stunden lang, Abren Unblid genießend und Ahnen lauschend, gutwillig die schwere Pflicht, sich vom Zauber zu ernüchtern, auf sich nehmen? Wo könnte man einen genügenden Vorrat an Vorsicht und Willenskraft ansammeln, um bei jedem Abbange stehen zu bleiben und sich nicht berabloden zu lassen? Ich habe jeden Tag gedacht: "Ich lasse mich nicht weiter binreißen, ich bleibe steben; es bängt ja von mir ab", und ich habe mich binreißen lassen. und jett beginnt ein Rampf, in dem ich Ihren Beistand fordere. Ich babe erst beute in dieser Nacht beariffen, wie schnell meine Füße berabgleiten; es ist mir erst gestern gelungen, tiefer in den Abgrund zu schauen, in den ich falle, und ich habe beschlossen, stehen zu bleiben. Ich spreche nicht aus Egoismus immer von mir. sondern weil Sie, während ich in der Tiefe dieses Abgrundes liegen werde, immer noch wie ein reiner Engel in der Höhe schweben und wohl schwerlich einen Blick bineinwerfen werden wollen. Hören Sie mich an, ich sage es Ihnen einfach und gerade beraus, ohne alle Anspielungen. Sie lieben mich nicht und können mich nicht lieben. Hören Sie auf meine Erfahrenheit und glauben Sie mir unbedingt. Mein Berg bat ja schon längst zu schlagen begonnen, wenn sein Schlag auch falsch und unregelmäßig sein mochte, doch gerade das hat mich gelehrt, sein regelrechtes Schlagen von einem zufälligen zu unterscheiben. Sie können nicht, aber ich kann und muß

wissen, wo die Wahrheit und wo die Verirrung ift. und es ist meine Pflicht, denjenigen, der noch nicht Beit batte es zu erfahren, zu warnen. Und ich warne Sie also: Sie haben sich verirrt: bliden Sie zurück! Solange die Liebe uns in Gestalt einer unbestimmten, lächelnden Vision erschien, solange sie in Casta diva erklang und im Dufte eines Fliederzweiges, in der unausgesprochenen Teilnabme, im schüchternen Blicke vor uns schwebte, vertraute ich ibr, indem ich sie für ein Spiel der Bhantasie und ein Flüstern der Eitelkeit bielt. Doch jett ist das Spiel zu Ende: ich bin an der Liebe erkrankt und fühle die Symptome von Leidenschaft in mir. Sie sind nachdenklich und ernst geworden. Sie widmen mir Ihre freie Zeit; Ihre Nerven sind gespannt; Sie sind aufgeregt und dann, das beint jest erst, bin ich erschroden und habe gefühlt, daß mir die Bflicht. steben zu bleiben und zu sagen, was das ist, zufällt. Ach habe Ahnen gesagt, daß ich Sie liebe, und Sie erwidern dieses Gefühl — bören Sie, was für einen Mikklang das ergibt? Hören Sie es nicht? Dann werden Sie es später bören, wenn ich mich schon im Abgrunde befinden werde. Schauen Sie mich an, denken Sie sich in mein Leben binein. Können Sie mich denn lieben, lieben Sie mich denn? "Ach liebe, ich liebe, ich liebe!" haben Sie gestern gesagt. Nein, nein, nein! antworte ich überzeugt. Sie lieben mich nicht, aber Sie lügen nicht — beeile ich mich binauaufügen — Sie betrügen mich nicht; Sie können nicht "Za" sagen, wenn in Ihnen ein "Nein" erklingt. Ich will Ihnen nur beweisen, daß Abr jekiges "ich liebe" keine wahre Liebe ist, sondern eine zukünftige: das ist nur ein unbewuktes Bedürfnis zu lieben, das in Ermangelung von wirklicher Nahrung, von echtem Feuer als ein falsches Licht obne Wärme brennt, das sich bei manchen

Frauen in Rärtlichkeit Kindern gegenüber oder einfach in Tränen oder hnsterischen Anfällen äukert. Ich hätte Ihnen gleich am Anfange streng sagen sollen: "Sie haben sich geirrt; vor Ihnen steht nicht derienige. den Sie erwartet und von dem Sie geträumt baben. Warten Sie, er wird kommen, und dann werden Sie erwachen. Sie werden sich Ihres Arrtums schämen und sich darüber ärgern, und mir wird dieser Arger und diese Scham weh tun," das bätte ich Abnen sagen sollen, wenn ich von Natur aus weitsichtiger und mutiger und endlich aufrichtiger wäre . . . Ich habe es Ihnen gesagt, aber Sie werden sich noch erinnern wie: mit Anast. Sie könnten es glauben und es könnte eintreffen: ich habe Ihnen im voraus alles gesagt, was Ihnen später die andern sagen könnten, um Sie barauf vorzubereiten, nicht zuzuhören und nicht zu glauben, und dabei habe ich mich beeilt. Sie zu seben und gedacht: "Wer weiß, wann der andere kommt, vorläufig bin ich glücklich." So ist die Logik der Liebe und der Leidenschaften!

Jett benke ich schon anders. Was wird sein, wenn ich mich an Sie gewöhnen werde, wenn es für mich nicht mehr ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit sein wird, Sie zu sehen, wenn die Liebe sich an mein Herz festkrallen wird (es ist kein Zufall, daß ich darin eine Verhärtung fühle)? Wie soll ich mich dann losreißen? Wie werde ich dann diesen Schmerz überleben? Wie wird es mir dann zumute sein? Ich kann schon jetzt nicht ohne Entsetzen daran denken. Wenn Sie älter wären und mehr Erfahrung hätten, würde ich mein Glück segnen und Ihnen für immer die Kand reichen. Aber so...

Warum schreibe ich benn? Warum bin ich benn nicht einfach Ihnen sagen gekommen, daß der Bunsch, Sie zu sehen, in mir mit jedem Tage wächst, daß ich Sie aber nicht sehen darf? Urteilen Sie selbst, ob mein Mut ausreichen würde, Ihnen das ins Gesicht zu sagen! Ich will Ihnen ja manchmal etwas Übnliches sagen, ich sage aber etwas ganz anderes. Vielleicht wurde sich über Ihr Gesicht Traurigkeit ausbreiten (wenn es wahr ist, daß Sie sich mit mir nicht gelangweilt haben) ober Sie bätten meine auten Absichten nicht verstanden und wären beleidigt. Ich würde weder das eine, noch das andere ertragen haben, würde wieder etwas ganz anderes gesagt haben, und meine ehrlichen Vorsätze würden zerstieben und mit der Verabredung, uns am nächsten Tage zu treffen, enben. Rest, obne Sie, ist es ganz anders. Ach sebe Abre sanften Augen und Ihr gutes, anmutiges Gesichtchen nicht vor mir; das Papier duldet alles und schweigt, und ich schreibe rubig (ich lüge): wir werben uns nicht mehr sehen (ich lüge nicht). Ein anderer bätte binzugefügt: ich schreibe und strome vor Tränen über, doch ich posiere vor Ihnen nicht und schmude mich nicht mit meiner Trauer, benn ich will den Schmerz nicht verstärken, das Mitleid und die Trauer nicht noch verschärfen. Diese Bose birgt in sich gewöhnlich die Absicht, im Boben des Gefühles tiefer Wurzel zu fassen, während ich sowohl in Ihnen als in mir dessen Reim ersticken will. Die Tränen ziemen auch nur entweder Verführern. welche die unbedachte Eitelkeit der Frauen mit Phrasen ködern wollen, oder sentimentalen Träu-Ich sage das, indem ich mich von Ihnen wie von einem auten Freunde verabschiede, dem man bei Antritt einer weiten Reise das Geleite gibt. In drei Wochen, in einem Monate wäre es zu spät, zu schwer. Die Liebe macht unglaubliche Fortschritte, das ist ein seelischer Brand. Ach bin auch jett gar nicht mehr wiederzuerkennen, rechne nicht mehr nach Stunden und Tagen, nach Sonnenaufgang und -untergang, sondern danach, ob ich Sie gesehen habe oder nicht, ob ich Sie sehen werde oder nicht, ob Sie gekommen sind oder nicht und ob Sie kommen werden... Das alles steht der Zugend gut, die angenehme oder unangenehme Erregungen leicht erträgt; und mir ziemt Ruhe, wenn sie auch langweilig und schläfrig ist, doch sie ist mir vertraut, und mit Stürmen werde ich nicht fertig.

Viele würden sich über meine Handlung wundern. Warum flieht er? sagen sie; andere werden mich auslachen, ich bin auch darauf gefaßt. Wenn ich einmal entschlossen bin, Sie nicht mehr zu sehen,

bin ich zu allem bereit.

Mich tröstet in meiner tiefen Trauer der Gedanke, daß diese kurze Episode unseres Lebens mir für immer eine so reine, duftige Erinnerung zurücklassen wird, mich in den früheren Schlaf der Seele zurücksinken zu lassen, und Ihnen wird sie, ohne Ihnen zu schaben, als Leitsaden in Ihrer künftigen, normalen Liebe dienen. Leben Sie wohl, Sie Engel, sliegen Sie schnell fort, wie ein erschreckter Vogel vom Zweige fortsliegt, auf den er sich irrtümlich gesetzt hat, ebenso leicht, frisch und lustig wie er."

Oblomow schrieb voll Begeisterung; die Feder flog über die Seiten hin. Seine Augen leuchteten, seine Wangen glühten. Der Brief wurde lang wie alle Liebesbriefe; die Liebenden sind furchtbar ge-

ídmäkia.

"Selksam! Jest ist es mir nicht mehr traurig und schwer ums Herz," dachte er, "ich bin beinahe glücklich... Warum? Wahrscheinlich, weil ich die Last von meiner Seele in den Brief hineingelegt habe."

Er las nochmals den Brief, legte ihn zusammen

und versiegelte ihn.

— Sachar! — sagte er, — wenn der Diener tommt, gib ihm diesen Brief für das Fräulein mit.

— Zu Befehl, — sagte Sachar.

Oblomow war tatsächlich fast fröhlich geworden. Er zog die Füße auf das Sosa binauf und fragte sogar, ob etwas zum Frühstück da wäre. Er aß zwei Sier und rauchte eine Zigarre an. Sein Herz und sein Ropf arbeiteten, er lebte. Er stellte sich vor, wie Oljga den Brief erhalten, wie sie erstaunen und was für ein Gesicht sie beim Lesen machen würde. Was würde dann sein? ... Er genoß die Perspettive dieses Tages, das Neue in der Situation... Er lauschte mit Herztlopfen dem Knarren der Türe, ob der Diener nicht schon da war und ob Oljga nicht schon den Brief las ...

Nein, im Vorzimmer war alles still.

"Was hat das zu bedeuten?" dachte er unruhig,

— "niemand war da; wieso denn?"

Eine heimliche Stimme flüsterte ihm gleich zu: "Warum beunruhigst du dich? Das ist ja gerade recht, wenn du jeden Verkehr abbrechen willst!" Doch er erstickte diese Stimme.

Nach einer halben Stunde war es ihm gelungen, Sachar, der mit einem Rutscher auf dem Hofe saß, ins Aimmer zu rufen.

— War niemand da? — fragte er.

— Es war jemand da, — antwortete Sachar.

— Und was hast du gesagt?

— Ich hab' gesagt, daß Sie nicht da sind, daß Sie in die Stadt gefahren sind.

Oblomow öffnete weit die Augen.

- Warum hast du denn das gesagt? fragte er. — Was habe ich dir zu sagen besohlen, wenn der Diener kommt?
  - Es war ja nicht der Diener da, sondern das

Stubenmadchen, — antwortete Sachar mit unerschütterlichem Gleichmut.

- Und haft du den Brief abgegeben?

— Nein. Sie haben ja befohlen, zuerst zu sagen, daß Sie nicht zu Hause sind, und dann den Brief abzugeben. Wenn der Diener kommt, gebe ich ihm den Brief.

— Nein, nein, du ... du bist einfach ein Mörder!

Wo ist der Brief? Sib ihn her!

Sachar brachte den Brief, der schon ziemlich verschmiert war.

— Wasch dir deine Hände und nimm dich in acht! — sagte Oblomow zornig, auf einen Fleck hinweisend.

— Ich habe reine Hände, — gab Sachar, zur

Seite blidend, zur Antwort.

— Anissia! Anissia! — rief Oblomow.

Unissia stedte ihren halben Körper aus dem Vor-

zimmer herein.

- Schau, was Sachar macht! beklagte er sich bei ihr. — Da hast du den Brief und gib ihn dem Diener oder dem Stubenmädchen, die von Iljinskys kommen, sie möchten ihn dem Fräulein geben, hörst du?
- Ich höre, Väterchen. Geben Sie ihn mir, bitte, ich richte es schon aus.

Sowie sie aber ins Vorzimmer tam, rik ihr Sachar

den Brief aus der Hand.

— Geh, geh, — schrie er, — nimm deine Frauen-

zimmerarbeit vor!

Nach einiger Zeit kam das Stubenmädchen. Sachar machte ihr die Tür auf, und Anissia wollte unterdessen auf sie zugehen, doch Sachar blickte sie wütend an.

— Was hast du hier zu suchen? — fragte er heiser.

— Ich wollte nur zuhören, wie du ...

— Ruhig! — donnerte er, auf sie mit dem Ell-

bogen zielend, — du fängst auch an?

Sie lacte und ging, schaute aber aus dem Nebenzimmer zu, ob Sachar das, was der Herr angeordnet batte, auch erfüllte.

Als Ilja Iljitsch den Lärm hörte, lief er selbst

heraus.

— Was willst du, Katja?

— Das Fräulein hat zu fragen befohlen, wohin Sie gefahren sind, und Sie sind ja gar nicht weggefahren, Sie sind ja zu Hause! Ich werde es dem Fräulein melden, — sagte sie und wollte fortlaufen.

— Ich bin zu Hause. Der da lügt immer, — sagte Oblomow. — Da, gib dem Fräulein den Brief!

— Bu Befehl, ich trage ihn hin!

— Wo ist das Fräulein jett?

— Das Fräulein ist ins Dorf gegangen und hat mir zu übergeben besohlen, Sie möchten gegen zwei Uhr in den Garten kommen, wenn Sie mit dem Buche fertig sind. — Sie ging.

"Nein, ich gehe nicht... wozu soll ich meine Gefühle aufreizen, wenn alles beendet sein muß?"... bachte Oblomow, die Richtung nach dem Dorfe ein-

schlagend.

Er sah aus der Ferne, wie Oljga über den Berg ging, wie Ratja sie einholte und ihr den Brief gab; dann sah er, wie Oljga einen Augenblick stehen blieb, den Brief betrachtete, nachsann, dann Ratja zunickte und in die Parkallee ging.

Oblomow ging um den Berg herum, trat von der anderen Seite in die Allee und als er sie bis zu ihrer Mitte durchschritten hatte, setzte er sich ins

Gras zwischen das Gebüsch und wartete.

"Sie wird hier vorübergehen," dachte er, "ich werde unbemertt bevbachten, was mit ihr ist, und entferne mich dann auf immer."

Er erwartete klopfenden Herzens ihre Schritte. Nein, es war still. In der Natur herrschte reges Leben; um ihn berum wurde unsichtbar und unmerklich gearbeitet, während alles in feierlicher Rube bazuliegen schien. Unterdessen bewegte sich, kroch und wimmelte alles im Grase. Da laufen Umeisen geschäftig und eilig nach verschiedenen Seiten bin, sie stoken aufeinander, weichen einander aus, eilen, genau so, wie wenn man von einer Höhe auf irgendeinen Martt der Menschen berabschaut; dieselben Raufen, dasselbe Gedränge, dasselbe Hin- und Herrennen des Volkes. Hier summt eine Hummel über einer Blume und kriecht in ihren Relch hinein; dort umringt ein Fliegenschwarm einen Tropfen, der aus der Rike einer Linde hervorgequollen ist: jekt wiederholt ein Vogel irgendwo im Didicht immer denselben Ton, er ruft vielleicht einen andern. Hier eilen zwei Schmetterlinge nebeneinander wie im Walzer durch die Luft schwirrend an den Baumstämmen vorbei. Das Gras duftet start; aus ihm ertönt ein unaufhörliches Rirpen ...

"Was hier für ein Trubel ist!" dachte Oblomow. der ununterbrochenen Bewegung folgend und den einzelnen Geräuschen der Natur lauschend: "und von auken ist alles so still und rubig!..."

Es waren noch immer keine Schritte zu bören. Endlich, jekt ... "Ach!" seufzte Oblomow, die Zweige leise auseinanderschiebend. "Sie ist es, sie... Was ist das? Sie weint! O Cott!"

Oliga ging langsam und wischte sich mit dem Tuch die Tränen ab; aber sowie sie sie getrochnet batte, erschienen neue. Sie schämte sich, verschluckte sie, wollte sie sogar vor den Bäumen verbergen, es gelang ihr aber nicht. Oblomow batte Oliga noch nie weinen gesehen; er hatte ihre Tränen nicht erwartet, und sie verbrannten ihn gleichsam, aber so, daß es ihm dabei nicht heiß, sondern warm wurde.

Er folgte ihr schnell.

— Oliga, Oliga! — sagte er zärtlich ihr folgend. Sie fuhr zusammen, schaute sich um, blickte ihn erstaunt an, wandte sich dann um und ging weiter.

Er schritt neben ihr ber.

- Sie weinen! - sagte er.

Ihre Tranen strömten noch heftiger, sie konnte sie nicht mehr zurückhalten, preßte sich das Tuch ans Gesicht, brach in Schluchzen aus und setzte sich auf die erste Bank, die sie fand.

"Was hab' ich getan!" flüsterte er entsett, indem er ihre Hand ergriff und sie vom Gesicht fortreißen

wollte.

— Lassen Sie mich, — sagte sie, — gehen Sie! Warum sind Sie hier? Ich weiß, daß ich nicht weinen darf, weswegen denn? Sie haben recht; ja, alles kann vorkommen.

— Was soll ich benn tun, damit diese Tränen aufhören? — fragte er, vor ihr niederkniend, sprechen Sie, befehlen Sie, ich bin zu allem bereit . . .

— Sie haben meine Tränen verursacht, und es steht nicht in Ihrer Macht sie zu stillen... Sie sind nicht so stark! Lassen Sie mich! — sagte sie, sich mit dem Tuch das Gesicht fächelnd.

Er sah sie an und überschüttete sich im Geiste mit

Verwünschungen.

"Der ungluckelige Brief!" sprach er voll Reue. Sie öffnete ihren Arbeitskorb, nahm den Brief beraus und reichte ihn ihm.

— Nehmen Sie, — sagte sie, — und tragen Sie ihn fort, damit ich nicht noch länger weinen muß,

wenn ich ihn sehe.

Er versteckte ihn schweigend in die Tasche und sag mit gesenktem Kopf da.

- Sie werden wenigstens meinen Absichten Gerechtigkeit widerfahren lassen, Oljga? sprach er leise, das ist ein Beweis, wie teuer mir Ihr Slück ist.
- Ja, sehr teuer! sagte sie seufzend. Nein Isja Isjitsch, Sie haben es mir wahrscheinlich nicht gegönnt, daß ich ein so stilles Slück genoß, und Sie haben sich beeilt, dieses Glück zu trüben.

— Zu trüben! Sie haben also meinen Brief

nicht gelesen? Ich werde ihn wiederholen...

— Ich habe ihn nicht zu Ende gelesen, weil meine Augen sich mit Tränen gefüllt haben; ich bin noch so dumm! Ich habe aber das übrige erraten; wiederholen Sie nicht, damit ich nicht mehr zu weinen brauche...

Die Tränen tropften wieder berab.

— Sage ich mich denn nicht deshalb von Ihnen los, — begann er, — weil ich Ihr Glück in der Zutunft sehe und mich ihm zum Opfer bringe?... Tue ich es denn ruhig? Weint denn nicht alles in mir? Warum tue ich es denn?

— Warum? — wiederholte sie, hörte plötslich zu weinen auf und wandte sich zu ihm um, — aus demselben Grunde, aus dem Sie sich jett ins Gebüsch versteckt haben; um zu sehen, ob ich weinen werde und wie ich es tue — darum! Wenn Sie aufrichtig das wollten, was im Briefe steht, wenn Sie überzeugt wären, daß wir uns trennen müssen, würden Sie ins Ausland reisen, ohne mich wiedergesehen zu haben.

— Welch ein Gedanke . . .! — sagte er vorwurfsvoll, sprach aber nicht weiter. Diese Voraussetzung machte ihn stukig, denn es wurde ihm plöklich klar,

daß sie recht hatte.

— Ja, — wiederholte sie, — gestern haben Sie mein "ich liebe" verlangt, heute wollen Sie meine Tränen sehen, und morgen werden Sie vielleicht

zu seben wünschen, wie ich sterbe.

— Oljga, wie können Sie mich so kränken! Glauben Sie mir benn nicht, daß ich jetzt das halbe Leben dafür geben würde, um Ihr Lachen zu hören und Ihre Tränen nicht zu sehen . . .

— Ja, vielleicht jett, da Sie schon gesehen haben, wie ein Weib um Sie weint... Nein, — fügte sie hinzu, — Sie haben kein Berz. Sie sagen, daß Sie meine Tränen nicht wollten, dann hätten sie aber anders gebandelt...

— Habe ich es benn gewußt?! — rief er mit fragender Stimme aus und legte sich beide Hand-

flächen auf die Brust.

— Das Herz hat, wenn es liebt, seinen eigenen Verstand, — entgegnete sie, — es weiß, was es will, und weiß im voraus, was sein wird. Ich habe gestern nicht herkommen können; zu uns sind plözlich Gäste gekommen, aber ich wußte, daß Sie sich in Erwartung abquälen und vielleicht schlecht schlafen würden; ich bin gekommen, weil ich nicht wollte, daß Sie sich quälen... Und Sie... Sie belustigt es, wenn ich weine. Schauen Sie, schauen Sie, genießen Sie!...

Sie weinte wieder.

— Ich habe auch wirklich so schlecht geschlafen, Oliga; ich habe mich in der Nacht gequält...

— Und es hat Ihnen leid getan, daß ich gut gesichlafen und mich nicht gequält habe — nicht wahr? Wenn ich jest nicht geweint hätte, würden Sie heute schlecht schlafen.

— Was soll ich denn jetzt tun; um Verzeihung bitten? — sagte er mit demütiger Färtlichkeit.

— Um Verzeihung bitten Kinder oder Menschen, die in der Volksmenge jemand auf den Fuß treten, hier hilft das aber nicht, — sagte sie, sich wieder mit dem Tuch das Gesicht fächelnd.

— Wenn es aber wahr ist, Oliga, wenn mein Gedanke richtig ist und Ihre Liebe auf einem Irrtum beruht? Wenn Sie einen anderen lieben und dann bei meinem Anblick erröten werden . . .

— Und wenn? — fragte sie, ihn so tief ironisch und durchdringend anblidend, daß er verlegen wurde. "Sie will etwas aus mir herausbekommen!"

dachte er, "gib acht, Ilja Iljitsch!"

— Wieso "und wenn"! — wiederholte er mechanisch, sie unruhig anblickend und konnte nicht erraten, was für ein Gedanke sich in ihrem Kopf gestaltete und wie sie ihr "und wenn" rechtsertigen würde, da es doch augenscheinlich war, daß diese Liebe, wenn sie auf einem Frrtum beruhte, nicht zu rechtsertigen war.

Sie blickte ihn so sicher und ruhig an und schien

ihren Gedanken so zu beherrschen!

— Sie fürchten sich, — entgegnete sie spitz, — "in die Tiefe des Abgrundes" zu stürzen; Sie fürchten die tünftige Aräntung, die ich Ihnen, wenn ich Sie zu lieben aufhöre, zufügen werde!... "Wie wird es mir dann zumute sein?" schreiben Sie...

Er begriff immer noch nicht.

— Es wird mir ja dann gut gehen, wenn ich einen anderen liebe; ich werde also glücklich sein! Und Sie sagen, daß Sie mein Glück in der Zukunft voraussehen und bereit sind, für mich alles, selbst das Leben zu opfern?

Er sah sie forschend an und blinzelte seltsam und

langfam.

"Also da wollte sie hinaus!" flüsterte er, "ich muß gestehen, das habe ich nicht erwartet..."

Und sie musterte ihn so spöttisch vom Kopf bis

zu den Füßen.

— Und das Glud, das Sie wahnsinnig macht?

— fuhr sie fort, — die Morgen und Abende, dieser Park und mein "ich liebe", ist das alles nichts wert, verdient es kein Opfer, keinen Schmern?

"Ach, wenn ich in die Erde sinken könnte!" dachte er, sich innerlich immer mehr qualend, je klarer ihm

Oligas Gedanke wurde.

— Und wenn — fragte sie leidenschaftlich — biese Liebe Sie ermüdet, wie die Bücher, das Amt und die Gesellschaft Sie ermüdet haben; wenn Sie mit der Zeit, ohne daß meine Nebenbuhlerin, ohne daß eine andere Liebe kommt, plöglich neben mir wie auf Ihrem Sofa einschlafen und meine Stimme Sie nicht erweckt; wenn die Geschwulst an Ihrem Herzen vergeht, wenn nicht einmal eine andere Frau, sondern der Schlafrock Ihnen teurer ist?...

— Oliga, das ist unmöglich! — unterbrach er sie

mißmutig und ructe von ihr fort.

— Warum ist das unmöglich? Sie sagen, daß ich mich irre, daß ich einen anderen lieben werde. Und was dann? Wie werde ich mich davon, was ich bann tue, freisprechen? Was werde ich nicht den Menschen oder der Welt, sondern mir selbst sagen?... Auch ich schlafe manchmal deswegen nicht, ich quale Sie aber nicht mit Vermutungen über die Zukunft, denn ich glaube daran, daß es besser wird. Bei mir überwiegt das Glück, nicht die Furcht. Ich balte es für etwas wert, wenn ich Ahre Augen leuchten mache, wenn Sie auf die Bügel steigen, um mich zu suchen, wenn Sie Ihre Trägbeit vergessen und in der Hike meinetwegen in die Stadt eilen, um ein Buch ober Blumen zu holen; wenn ich sebe, daß ich Sie lächeln und das Leben lieben gemacht habe ... Ich warte nur auf Eines und suche nur Eines — das Glück, und glaube, daß ich es gefunden habe. Wenn ich mich irre, wenn es wahr ist, daß ich meines Arrtums wegen weinen

werde, fühle ich wenigstens hier (sie legte sich die Hand aufs Herz), daß ich keine Schuld daran habe; das Schicksal hat es wohl so gewollt, und Gott hat es mir nicht anders gegeben. Doch ich fürchte die künftigen Tränen nicht; ich werde nicht vergeblich weinen; ich habe dafür etwas gehabt... Ich war ja so glücklich!... — fügte sie hinzu.

— Sie sollen wieder glücklich sein! — flehte

Oblomow.

— Und Sie sehen nur Düsteres vor sich; Ihnen ist das Glück nichts wert . . . Das ist undankbar, — fuhr sie fort, — das ist keine Liebe, das ist . . .

— Egoismus! — sprach Oblomow zu Ende und wagte es nicht, Oliga anzubliden, zu sprechen und

um Verzeihung zu bitten.

— Gehen Sie, — sagte sie leise, — wohin Sie

geben wollten.

Er blidte sie an. Ihre Augen waren troden. Sie blidte sinnend nach unten und zeichnete mit dem Schirm im Sande.

— Legen Sie sich wieder auf den Ruden, — fügte sie hinzu, — dann irren Sie sich nicht und

stürzen nicht in die Tiefe des Abgrundes.

— Ich habe Sie und mich vergiftet, anstatt einfach und unbefangen glücklich zu sein . . . — murmelte er reuevoll.

— Trinken Sie Rwaß, dann vergiften Sie sich

nicht, - spottete sie.

— Oliga! Das ist nicht ebelmütig, — sagte er, — nachdem ich mich selbst mit dem Bewußtsein ge-

foltert habe...

— Ja, in Worten foltern Sie sich, stürzen Sie sich in Abgründe, wollen Ihr halbes Leben hergeben, und dann kommt ein Zweifel, eine schlaflose Nacht. Wie zärtlich und besorgt werden Sie dann sich selbst gegenüber, wie weitsichtig sind Sie dann!...

"Wie wahr und wie einsach das ist!" dachte Oblomow, schämte sich aber, es laut zu sagen. Warum hatte er sich das nicht selbst klar gemacht, warum mußte das eine Frau, die erst zu leben begann, tun? Und wie schnell sie gereist ist; sie hat noch vor kurzem ganz wie ein Kind ausgesehen!

— Wir haben uns nichts mehr zu sagen, — schloß sie aufstehend. — Leben Sie wohl, Isja Isjitsch, und seien Sie . . . ruhig; darin besteht ja Ahr Glück.

Oliga, nein, um Gottes willen, nein! Jagen Sie mich jetzt, da alles klar geworden ist, nicht

fort ... — sagte er, ihre Sand ergreifend.

— Was wollen Sie benn von mir? Sie zweifeln, ob meine Liebe zu Ihnen nicht ein Jrrtum ist; ich kann Ihren Zweifel nicht verscheuchen; vielleicht ist sie ein Arrtum... ich weiß es nicht...

Er ließ ihre Hand los. Wieder war der Dolch

auf ihn gezückt.

— Wieso wissen Sie das nicht? Fühlen Sie es denn nicht? — fragte er wieder mit dem Ausdruck von Zweisel im Gesicht, — glauben Sie denn?...

— Ich glaube nichts; ich habe Ihnen gestern gesagt, was ich fühle, ich weiß aber nicht, was in einem Jahre sein wird. Sibt es denn nach dem einen Glück ein zweites, dann ein drittes ebensolches? — fragte sie, ihn mit weit offenen Augen anblickend. — Sprechen Sie, Sie sind erfahrener, als ich.

Doch er wollte sie in dieser Meinung nicht mehr bekräftigen und schwieg, mit der Hand einen

Akazienbaum wiegend.

— Nein, man liebt nur einmal, — wiederholte er wie ein Schulknabe den auswendig gelernten Sak.

— Sehen Sie; auch ich glaube daran, — fügte sie hinzu. — Wenn es aber nicht so ist, werde ich

Sie vielleicht einmal nicht mehr lieben, und mein Irrtum wird sowohl mir als Ihnen weh tun; wir werden uns dann vielleicht trennen! . . . Bweidreimal lieben . . . nein, nein . . . Ich will daran

nicht glauben!

Er seufzte. Dieses vielleicht schnitt ihm ins Herz, und er schlich ihr sinnend nach. Doch es wurde ihm mit jedem Schritt leichter ums Herz; aller Frrtum, den er sich in der Nacht ausgedacht hatte, lag in so ferner Zukunft... "Nicht die Liebe allein, sondern das ganze Leben ist ja so..." fiel es ihm plöhlich ein; "und wenn man jeden Zufall als einen Frrtum von sich stößt, wo bleibt dann das Wahre? Was ist denn mit mir? Bin ich denn blind..."

— Oljga, — sagte er, ihre Taille leicht mit zwei Fingern berührend (sie blieb stehen), — Sie sind

klüger als ich.

Sie schüttelte den Ropf.

— Nein, einfacher und dreister. Wovor fürchten Sie sich? Glauben Sie denn ernstlich daran, daß man zu lieben aufhören kann? — fragte sie mit stolzer Gewisheit.

— Jest fürchte ich mich auch nicht! — sagte er mutig. — Mit Ihnen ist für mich kein Schicksal

schrectlich!

— Diese Worte habe ich unlängst irgendwo gelesen... ich glaube bei Sue, sagte sie ironisch, sich zu ihm umwendend, — aber dort sagt sie eine Frau zu einem Mann...

Oblomow stieg das Blut ins Gesicht.

— Oljga! Lassen Sie alles wieder wie gestern sein, — flehte er, — ich werde mich vor keinen "Frrtümern" mehr fürchten.

Sie schwieg.

- Ja? - fragte er schüchtern.

Sie schwieg.

— Nun, wenn Sie nicht sprechen wollen, dann geben Sie mir irgendein Zeichen . . . einen Fliederzweig . . .

— Der Flieder ist schon vorüber und verblüht, — antwortete sie. — Schauen Sie, wie er jett ist;

ganz welk!

— Welt, verblüht! — wiederholte er, den Flieder anblidend. — Auch der Brief ist vorüber! — sagte er plöklich.

Sie schüttelte verneinend den Ropf. Er folgte ihr und grübelte über den Brief, über das gestrige

Glud und ben verweltten Flieder.

"Der Flieder weltt wirklich hin!" bachte er. "Wozu war dieser Brief? Warum habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen und des Morgens geschrieben? Wie ruhig es mir jett wieder ums Herz ist... (er gähnte)... ich din furchtbar schläfrig. Und wenn der Brief nicht wäre, wäre auch das alles nicht so gekommen; sie hätte nicht geweint und alles wäre wie gestern; wir würden hier still in der Allee sitzen, einander anbliden und von Stüd sprechen. Und heute wäre es ebenso und auch morgen..." Er gähnte mit weit offenem Mund.

Dann fiel es ihm ein, was wohl geschehen wäre, wenn der Brief sein Ziel erreicht hätte, wenn sie seinen Gedanken teilen und sich wie er vor Zrrtümern und entfernten künftigen Gewittern sürchten würde; wenn sie auf seine sogenannte Ersahrenheit und Vernunft gehört und eingewilligt hätte, sich von ihm zu trennen und ihn zu vergessen? O Gott! Er müßte dann Abschied nehmen und in die Stadt, in die neue Wohnung fahren! Dann würde auf diesen Tag eine lange Nacht, ein langweiliger Morgen, ein unerträgliches Übermorgen und eine Reibe immer farbloserer Tage folgen. Wie wäre

das möglich? Das ist ja der Tod! Und es wäre so gekommen! Er wäre krank geworden. Er wollte ja gar keine Trennung, er hätte sie nicht ertragen, er wäre zu ihr gekommen und hätte sie angesleht zu bleiben. "Warum habe ich denn den Brief geschrieben? — fragte er sich.

— Oljga Sjergejewna! — sagte er.

— Was denn!

— Ich muß zu allen meinen Geständnissen noch eins hinzufügen . . .

— Was für eins?

— Der Brief war ja ganz unnötig...

— Das ist nicht wahr, er war unumgänglich not-

wendig.

Sie schaute sich um und lachte, als sie sah, was für ein Gesicht er machte, wie seine Schläfrigkeit plözlich vorüberging und wie seine Augen sich vor Verwunderung öffneten.

— Notwendig? — wiederholte er langsam, seinen erstaunten Blick auf ihren Rücken richtend. Doch er sah darauf nur die beiden Quasten ihrer Mantille.

"Was bebeuten dann diese Tränen und Vorwürfe? Ist denn das eine List?" Aber Oljga war nicht listig; das sah er deutlich. Nur mehr oder weniger beschränkte Frauen wenden solche Mittel au. Sie arbeiten in Ermangelung eines geraden Verstandes mit den Triebsedern des alltäglichen, kleinlichen Lebens, sie häteln mit Zuhilsenahme von List ihre häusliche Politik wie Spiken, ohne zu bemerken, welche Richtung um sie herum die Hauptlinien des Lebens verfolgen, wohin sie sich wenden und wo sie sich kreuzen. Die List ist dasselbe wie kleine Münze, für die man sich nicht viel kaufen kann. Ebenso wie diese ausreicht, um eine oder zwei Stunden zu leben, kann man auch mit der List hier etwas vertuschen, dort betrügen und

ändern, sie reicht aber nicht aus, um einen ganzen Horizont zu überblicken und den Anfang und das Ende der großen Hauptereignisse zu verbinden. Die List ist kurzsichtig; sie sieht nur das gut, was dicht vor ihrer Nase ist, sie schaut aber nicht in die Ferne und kommt dadurch oft in dieselbe Falle, die sie anderen aufgestellt hat. Oliga ist einfachtlug; z. B. wie einfach und leicht sie die heutige Frage gelöst hat, und sie hätte auch jede andere gelöst! Sie sieht gleich den verborgenen Sinn des Ereignisses und tritt auf geradem Wege daran heran. Und die List ist wie eine Naus; sie läuft ringsherum und versteckt sich ... Auch ist Oligas Charakter ganz anders. Was ist denn das? Was hat sie?

— Warum ist denn dieser Brief notwendig! —

fragte er.

— Warum? — wiederholte sie und wandte ihm rasch ihr fröhliches Gesicht zu, sich darüber freuend, daß sie ihn auf jedem Schritt stuzig zu machen verstand. — Varum, — begann sie dann langsam, — weil Sie die ganze Nacht nicht geschlafen haben und nur für mich geschrieben haben, — ich din auch eine Egoistin! Vas erstens...

— Warum haben Sie mir soeben Vorwürfe gemacht, wenn Sie jett selbst mit mir einverstanden

sind? — unterbrach Oblomow sie.

— Weil Sie das Quälen ersonnen haben. Ich hab' es nicht ausgedacht, es ist über mich gekommen, und ich freue mich darüber, daß es vorüber ist. Sie haben es aber vorbereitet und im vorhinein genossen. Sie sind boshaft, deswegen habe ich Ihnen Vorwürfe gemacht. Dann... ist Ihr Brief von Sedanken und Sefühlen durchdrungen... Sie haben diese Nacht nicht auf Ihre gewohnte Urt, sondern so, wie Ihr Freund und ich es gewünscht

hätten, verlebt — das ist zweitens; und endlich brittens...

Sie trat an ihn so nahe heran, daß ihm das Blut ins Herz und in den Kopf stieg; er begann schwer und erregt zu atmen. Und sie blickte ihm gerade in

die Augen.

- Drittens, weil in diesem Brief wie in einem Spiegel Ihre ganze Bärtlichkeit, Ihre Vorsicht, Ihre Sorge um mich, Ihre Furcht für mein Gluck, Abr reines Gewissen zu sehen sind . . . Alles, was Andrej Zwanowitsch mir von Ihnen gezeigt hat, und was ich liebaewonnen habe, um dessentwillen ich Ihre Trägheit und Apathie vergesse... haben sich da gegen Ihr Wollen ausgesprochen, Sie sind kein Egoist, Alja Aljitsch, Sie haben gar nicht deswegen geschrieben, um sich von mir au trennen — das wollten Sie gar nicht, sondern weil Sie mich zu betrügen fürchteten ... Ihre Ehrlichkeit hat darin gesprochen, sonst hätte der Brief mich gefränkt, und ich wurde nicht vor Stolz geweint haben. Seben Sie, ich weiß, wofür ich Sie liebe und fürchte mich vor keinem Arrtum: ich habe mich in Ihnen nicht geirrt...

Sie erschien Oblomow, während sie das sagte, in einem Glanz und Leuchten. Ihre Augen flammten im Triumph der Liebe und dem Bewußtsein ihrer Macht auf; auf den Wangen blühten die beiden rosigen Fleden. Und er, er war die Ursache all dessen! Er hatte durch eine einzige Regung seines ehrlichen Perzens dieses Feuer, dieses Sprühen und

Leuchten in ihrer Seele entzündet.

— Oliga! Sie sind . . . die beste der Frauen, Sie sind die bedeutendste Frau der Welt! — sagte er entzückt, breitete die Arme aus und beugte sich hingerissen zu ihr hin.

— Um Gottes willen . . . einen einzigen Ruß, als

Pfand des unbeschreiblichen Glückes ... — flüsterte

er wie im Fieber.

Sie trat augenblicklich um einen Schritt zurück; das feierliche Leuchten und die Farben verschwanden von ihrem Sesicht; die sansten Augen schleuberten Blike.

— Nie! Nie! Rommen Sie nicht näher, — sagte sie erschrocken und fast entsett, beide Hände und den Schirm zwischen ihn und sich haltend, und blieb wie erstarrt und versteinert ohne zu atmen in einer brohenden Stellung und mit drohendem Blick halb abgewendet stehen.

Er beruhigte sich plötlich; vor ihm stand nicht die sanfte Oliga, sondern die gekränkte Göttin des Stolzes und Zornes, mit aufeinandergepreßten

Lippen und flammenden Augen.

— Verzeihung!... — flüsterte er verlegen und

vernichtet.

Sie wandte sich langsam um und ging weiter, indem sie ängstlich über die Schulter zu ihm herüberschielte. Er unternahm aber nichts; er ging
langsam, wie ein Hund, der seinen Schweif hängen
läßt, nachdem man ihn gescholten hat. Sie wollte
ihren Schritt beschleunigen, als sie aber sein Gesicht
sah, unterdrückte sie ein Lächeln und ging ruhiger,
zitterte nur ab und zu. Der rosige Fleck erschien
auf der einen Wange, verschwand und erschien dann
auf der zweiten. Ze weiter sie ging, desto heller
wurde ihr Gesicht, desto seltener und ruhiger atmete
sie, und sie machte wieder gleichmäßige Schritte.

Sie sah, wie heilig ihr "nie" für Oblomow war, ihr Born legte sich allmählich und machte dem Mitleid Plat. Sie ging immer langsamer und langsamer... Sie wollte ihre Zurückweisung mildern; sie suchte nach einem Vorwande, ihn anzureden.

"Ich habe alles verhunzt! Jest habe ich den

größten Fehler begangen! Nie! O Gott! Der Flieder ist verweltt," dachte er, auf die herabhängenden Zweige blidend. "Das Gestern und auch der Brief sind verblaßt, und dieser Augenblid, der schönste meines Lebens, da eine Frau mir gleich einer Stimme vom Himmel zum ersten Male gesagt hat, was es in mir Gutes gibt, ist auch verblaßt..." Er blidte Oliga an — sie stand und wartete mit gesenkten Augen auf ihn.

— Geben Sie mir den Brief!... — sagte sie

leise.

— Er ist verblakt! — antwortete er traurig, ihr

ben Brief reichend.

Sie ging wieder nahe an ihn heran und neigte den Kopf noch mehr; ihre Lider waren ganz gesenkt... Sie zitterte fast. Er gab den Brief zurück; sie hob den Kopf nicht und trat nicht zurück.

— Sie haben mich erschreckt, — fügte sie sanft

hinzu.

— Verzeihen Sie, Oljga, — murmelte er.

Sie schwieg.

— Dieses zornige "nie"!... — sagte er traurig

und seufzte.

— Wird verblassen! — flüsterte sie kaum hörbar und errötete. Sie warf ihm einen verschämten, freundlichen Blick zu, faßte seine beiden Hände, preßte sie sest zwischen den ihrigen zusammen und legte sie auf ihr Berz.

— Hören Sie, wie es klopft! — sagte sie; — Sie baben mich erschreckt! Lassen Sie mich fort!

Und sie wandte sich, ohne ihn anzublicen, um und lief über den Weg hin, indem sie das Kleid vorne ein wenig aufhob.

— Wohin eilen Gie? — fragte er. — Ich bin

müde und kann Sie nicht einholen ...

— Lassen Sie mich. Ich laufe singen, singen,

singen!...— sagte sie mit glühendem Gesicht. — Mir ist die Brust benommen, sie tut mir fast weh! Er blieb stehen und blickte ihr lange wie einem

fortfliegenden Engel nach.

"Ist's denn möglich, daß auch dieser Augenblick verblassen wird?" fragte er fast traurig, und fühlte selbst nicht, ob er ging ober auf demselben Fleck stand. "Der Flieder ist verweltt!" dachte er, "das Gestern ist vorüber und auch die Nacht mit ihren Gesvenstern und dem Albdrücken ist vorüber . . . Ra! Und dieser Augenblick wird wie der Flieder verblassen! Aber während die heutige Nacht vorüberging, blübte schon der jezige Morgen auf . . . Was ist denn das?" sagte er laut und verloren; — "und auch die Liebe... die Liebe! Und ich dachte. sie schwebte wie ein heißer Mittag über den Liebenden und nichts bewegte sich, nichts atmete in ihrer Atmosphäre; es ist aber auch in der Liebe keine Ruhe, auch sie verändert sich immer, bewegt sich immer und immer nach vorwärts... "wie das ganze Leben!" pflegte Stolz zu sagen. Und der Josua, der ihr zugerufen hätte: "Bleibe stehen und bewege dich nicht!" ist noch nicht auf die Welt gekommen! Was wird morgen sein?" fragte er sich angstvoll, und ging sinnend und träge nach Hause. Als er an Oligas Fenstern vorbeischritt, hörte er, wie ihre beengte Brust sich in Schuberts Liedern Luft machte, als schluchte sie vor Glud.

Mein Gott! Wie schön ist es auf Erden zu leben!

丙 blomow fand zu Hause einen Brief von Stolz vor, der mit den Worten "Zett oder nie!" begann und schlok: darin wurde ibm seine Unbeweglickeit vorgeworfen; er wurde eingeladen, durchaus in die Schweiz zu kommen, wohin Stolz zu reisen beabsichtigte, und sich zum Schlusse in Italien aufzuhalten. Wenn Oblomow damit nicht einverstanden wäre, sollte er aufs Gut fahren, seine Angelegenbeiten regeln, die Bauern aus ihrer Trägbeit aufrütteln, seine Einkunfte kontrollieren und bestimmen. und während seiner Unwesenheit den Bau des neuen Hauses anordnen. "Denke an unsern Vertrag. Jest oder nie!" schloß er. "Jest, jest, jest!" wiederholte Oblomow. "Undrei weiß nicht, welch ein Boem sich in meinem Leben abspielt. Was für eine Arbeit will er denn noch? Rann ich denn jemals durch irgend etwas anderes so beschäftigt sein? Er sollte es einmal probieren! Man liest von den Franzosen und Engländern, daß sie immer arbeiten, daß sie immer ans Arbeiten benken! Und dabei durchreisen sie ganz Europa und manche von ihnen sogar Asien und Afrika, ohne irgend etwas zu tun, nur um ein Album vollzumalen oder Altertümer auszugraben, um Löwen zu schießen oder Schlangen zu fangen. Ober sie sitzen, sich dem edlen Nichtstun ergebend, zu Hause, frühstücken und dinieren mit Freunden und Frauen — das ist das Sanze! Was bin denn ich für ein Zuchthäusler? Andrej hat sich nur ausgedacht: "Arbeite und arbeite wie ein Pferd!" Wozu? Ich bin satt und habe was anzuziehen. Aber Oliga hat wieder gefragt, ob ich nicht vorhabe,

nach Oblomowta zu fahren!...

Er begann zu schreiben und nachzudenken und fubr fogar zum Architetten bin. Bald lag auf seinem kleinen Tisch ein Plan des Hauses und des Gartens. Das war ein geräumiges Familienhaus mit zwei Baltons. "Hier bin ich, hier ist Oliga, hier ist das Schlafzimmer, das Kinderzimmer..." dachte er lächelnd. "Aber die Bauern, die Bauern . . . . Das Lächeln verschwand, und seine Stirn furchte sich vor Sorge. "Der Nachbar schreibt mir über alle Details, spricht vom Pflügen und Dreschen ... Wie langweilig das ist! Außerdem schlägt er vor, auf gemeinschaftliche Rechnung eine Strafe in ben groken Marttfleden zu bahnen, den Flug zu überbrücken, bittet mich um dreitausend und will, ich soll Oblomowta vervfänden ... Und woher weik ich denn, ob das notwendig ist? Ob dabei was berauskommt? Ob er mich nicht betrügt?... Er ist awar ein ebrlicher Mensch; Stolz kennt ihn, aber auch er kann sich ja irren, und mein Gelb ist bann verloren! Dreitausend - ein solcher Saufen Geld; wo soll ich es hernehmen? Nein, ich fürchte mich! Dann schreibt er noch, ich soll einige Bauern auf das unbebaute Land übersiedeln lassen, und verlangt baldige Antwort — alles soll so schnell gehen! Er übernimmt es, alle Dotumente, die zur Verpfandung des Gutes erforderlich sind, dem Kuratorium einzusenden. Wenn ich ihm die Vollmacht hinschiden will, muß ich sie mir von den Beborben bestätigen lassen — was er von mir alles verlanat! Und ich weiß nicht einmal, wo sich dieses Departement befindet und wie man dort die Tür aufmacht." Es waren schon zwei Wochen vergangen und Oblomow antwortete ihm noch immer nicht; sogar Oljga fragte ihn, ob er schon bei den Behörden war. Vor kurzem hatte Stolz einen Brief an ihn und an sie zugleich geschickt und fragte darin, "was er tue?" Übrigens konnte Oljga die Tätigkeit ihres Freundes nur oberflächlich in der für sie zugänglichen Sphäre kontrollieren. Ob er frisch aussah, gerne überall mitsuhr, zur verabredeten Stunde im Haine erschien, ob ihn die Stadtneuigkeiten und ein allgemeines Gespräch interessierten. Am eifrigsten beobachtete sie, ob er nicht das Hauptziel seines Lebens aus dem Auge verlor. Wenn sie ihn über die Behörden ausfragte, geschah es nur, um Stolz über die Angelegenheiten seines Freundes zu schreiben.

Der Sommer batte seinen Röbepunkt erreicht: es war Ende Auli; das Wetter war herrlich. Oblomow trennte sich fast gar nicht von Oliga. tlaren Tagen war er im Bart, um die heiße Mittagsstunde suchte er mit ihr im Raine unter den Fichten Buflucht, sak zu ihren Füßen und las ihr vor; sie stickte schon an einem anderen Kanevasstreifen für ihn. Auch bei ihnen herrschte heißer Sommer; manchmal sammelten sich Wolken und verzogen sich dann. Wenn ihn schwere Träume bedrückten und Zweifel ans Herz pochten, stand Oliga wie ein Engel auf der Wache: sie brauchte ihm nur mit den hellen Augen ins Gesicht zu bliden und herauszubekommen, was er auf dem Herzen hatte — und alles beruhigte sich wieder in ihm, und ihre Liebe glitt rhythmisch wie ein Fluk dahin und spiegelte die sich stets neugestaltenden Gebilde des Kimmels wieder. Oligas Ansichten über das Leben, über die Liebe, über alles, wurden noch klarer und bestimmter. Sie blidte sicherer als früher um sich und liek sich durch die Aufunft nicht einschüchtern: in ihr entwidelten sich neue Seiten des Verstandes und neue

Charakterzüge. Ihr Wesen äußerte sich bald in voetischer Vielfältigkeit und Tiefe, bald regelmäßig. klar, ruhig und natürlich . . . Sie besaß eine Beharrlichkeit, welche nicht nur das Schickfal, sondern sogar Oblomows Apathie und Trägheit bekämpfte. Sowie sie nur einen Vorsak gefaßt hatte, begann sie mit aller Rraft zu arbeiten. Dann sprach sie von nichts anderem. Und wenn sie es nicht tat, sab man doch, daß sie nur an das eine dachte, daß sie es nicht vergaß, es nicht beiseite schob und sich nicht verwirren ließ, sondern sich alles überlegte und das, was sie suchte, auch erreichen würde. Er konnte nicht begreifen, wo sie diese Rraft, diesen Satt, zu erkennen und zu erfahren, wie alles zu tun war, bernahm, welches Ereignis auch eintreffen mochte. "Das kommt daher," dachte er, "weil die eine Braue bei ihr niemals gerade liegt, sondern sich immer ein wenig in die Bohe hebt, so daß darüber eine feine, kaum merkbare Falte liegt . . . Dort, in dieser Falte verbirgt sich ihre Beharrlichkeit." Wie ruhig und hell ihr Gesichtsausdruck auch sein mochte, glättete sich diese Falte doch nie, und die Braue legte sich nie gerade hin. Sie besak aber keine äukere Kraft, keine schroffen Manieren und Anlagen. Die Energie in ihren Vorsätzen entfernte sie nicht auf einen Schritt aus der Sphäre der Weiblickeit. Sie wollte nicht gefeiert sein, einen ungeschickten Verebrer mit schroffen Worten abweisen und den ganzen Salon durch die Beweglickeit ihres Verstandes in Erstaunen seken, damit jemand aus der Ede "Bravo! Bravo!" rufen sollte. Sie besaß sogar die vielen Frauen eigene Schüchternheit; sie zitterte zwar nicht, wenn sie eine Maus sab, fiel nicht in Ohnmacht, wenn ein Gessel umgeworfen wurde, fürchtete sich aber, sich weit vom Rause zu entfernen, kehrte um. wenn sie einen Bauer sab. der ihr verdächtig vor-

kam, und schlok ganz nach Frauenart das Fenster. damit teine Diebe sich ins Zimmer schleichen konnten. Dabei war sie dem Gefühl des Mitleids so zuaänalich! Es war nicht schwer, bei ihr Tränen hervorzurufen: ihr Herz war leicht erreichbar. In der Liebe war sie so zärtlich; in ihren Beziehungen allen gegenüber war so viel Sanftheit und freundliche Aufmerksamkeit enthalten — mit einem Wort, sie war ein Weib! Manchmal leuchtete in ihren Worten ein Funken von Sarkasmus auf, doch darin spiegelte sich eine solche Grazie, ein so sanfter, liebenswürdiger Verstand wieder, daß jeder mit Freuden seine Stirn hinhalten würde! Dafür fürchtete sie sich nicht vor Bugluft, ging in der Dämmerung leicht gekleidet aus — das schadete ihr nicht! Sie erfreute sich einer blühenden Gesundheit; sie af mit Appetit; sie hatte ihre Lieblingsgerichte; sie wukte auch, wie sie zubereitet wurden. Das alles wukten auch viele andere, aber diese vielen konnten nicht entscheiden. was in dem einen oder anderen Fall zu tun war, und wenn sie es wußten, war es doch nur Angeeignetes, Nachgeäfftes, von dem sie sich keine Rechenschaft gaben, warum sie es so und nicht anders machten, und bei dem sie sich auf die Autorität einer Tante oder Cousine beriefen. Viele wukten nicht einmal, was sie wollten, und wenn sie sich auch zu etwas entschlossen, taten sie es so träge, als wären sie im Aweifel, ob es nötig sei oder nicht. Das kam wahrscheinlich daber, weil ihre Brauen in geradem Bogen lagen, mit den Fingern zurechtgezupft waren und weil sie keine Falte an der Stirn batten.

Zwischen Oblomow und Oljga hatten sich geheime, für andere unsichtbare Beziehungen entwickelt; jeder Blick, jedes unbedeutende Wort, das in Anwesenheit anderer gesprochen wurde, besaß für sie einen besonderen Sinn. Sie sahen in allem eine Andeutung auf ihre Liebe. Und Oljga flammte manchmal trot ihrer Sicherheit auf, wenn bei Tische von irgendeiner Liebe, die an die ihrige erinnerte, erzählt wurde, und da alle Liebesgeschichten einander sehr ähnlich sind, mußte sie oft erröten. Und Oblomow nahm sich, bei irgendeiner Andeutung auf dieses Thema vor Verlegenheit einen solchen Hausen Gebäck, daß er irgend jemand sicher zum Lachen brachte. Sie wurden wachsam und vorsichtig. Manchmal erzählte Oljga der Tante nicht, daß sie Oblomow gesehen hatte, und er sagte zu Hause, daß er in die Stadt suhr, und ging dann in den Part.

Aber wie klar Oligas Verstand auch sein mochte. wie bewukt sie alles um sich herum auch anblickte. wie frisch und gesund sie auch war, begannen bei ihr doch neue, krankhafte Symptome zu erscheinen. Manchmal erfakte sie eine Unrube, die ihr Gedanken machte, und die sie sich nicht zu erklären wußte. Manchmal, wenn sie um die beise Mittagsstunde an Oblomows Urm hinschritt, stütte sie sich träge auf seine Schulter und ging mechanisch und beharrlich schweigend in einer gewissen Ermattung weiter. Ihre Frische verschwand; ihr Blid wurde mude und verlor seine Lebhaftigkeit, er wurde reglos, richtete sich auf irgendeinen Bunkt, und sie war zu träge, ihn einem anderen Gegenstand zuzuwenden. Etwas lastete auf ihr, etwas beengte ihr die Brust und beunruhigte sie. Sie nahm ihre Mantille und ihr Tuch von den Schultern ab, doch auch das half nicht das Bedrückende und Beengende ließ nicht nach. Sie bätte sich am liebsten unter einen Baum geleat und so ganze Stunden verbracht. Oblomow wurde ganz hilflos und fächelte ihr mit einem Aweig das Gesicht, doch sie wies seine Bemühungen mit einem ungeduldigen Zeichen von sich und qualte sich weiter. Dann seufzte sie plöklich auf, blidte wieder bewukt

um sich, sah ihn an, drückte ihm fest die Band, lächelte, erlangte wieder ihre Frische und ihr Lachen

und beherrschte sich wieder.

Eines Abends verfiel sie in einen besonders unruhigen Zustand, in einen Somnambulismus der Liebe, und erschien Oblomow in einer neuen Beleuchtung. Es war heiß und schwül; aus dem Wald tönte das dumpse Rauschen des warmen Windes herüber; der Himmel bedeckte sich mit dunklen Wolken. Es wurde immer dunkler und dunkler. "Es wird regnen", sagte der Baron und fuhr nach Hause. Die Cante zog sich in ihr Zimmer zurück. Oliga spielte lange, in Gedanken versunken, Rlavier, hörte aber dann aus.

— Ich kann nicht, meine Finger zittern, mir ist es so schwül, — sagte sie zu Oblomow. — Wollen

wir in ben Garten geben.

Sie schritten lange schweigend durch die Alleen. einander bei der Hand haltend. Ihre Hände waren feucht und weich. Sie traten in den Bark. Die Bäume und Sträucher bildeten eine einzige düstere Masse: man konnte in einer Entfernung von zwei Schritten nichts unterscheiden; nur die schlängelten sich als weiße Streifen bin. Oliga blickte starr ins Dunkel und schmiegte sich an Oblomow. Sie irrten schweigend berum. "Ich fürchte mich!" sagte sie ploklich erzitternd, als sie sich fast tastend durch die schmale Allee, zwischen zwei schwarzen, undurchdringlichen Baumwänden fortbewegten. "Wovor denn?" fragte er. "Fürchte dich nicht, Oljga, ich bin bei bir." "Ich fürchte mich auch vor dir!" flusterte sie, "aber es ist eine so angenehme Angst! Das Berg stodt mir. Gib mir die Hand und fühle, wie es klopft." Und dabei fuhr sie zusammen und blickte sich um. "Siehst du, siehst du?" flüsterte sie zitternd und pacte ihn mit beiden

Händen fest bei der Schulter, "siehst du nicht dort im Dunkel iemand?" Sie schmiegte sich fester an ihn. "Es ist niemand da . . . " sagte er; doch auch ibm lief eine Sänsehaut über den Ruden. "Dede mir schnell mit irgend etwas die Augen zu ... noch fester!" flusterte sie . . . "So, jest ist es besser . . . Das sind nur die Nerven," fügte sie aufgeregt hinzu. "Rekt wieder! Schau, wer ist das? Seken wir uns ürgendwo auf eine Bank hin . . ." Er fand tastend eine Bank und setzte sie hin. "Gehen wir nach Hause, Oliga," redete er ihr zu, "du bist trant." Sie legte den Ropf auf seine Schulker. "Nein, bier ist die Luft frischer," sagte sie, "da am Bergen beengt mich etwas." Sie atmete beiß auf seine Wange. Er berührte ihren Kopf mit der Hand — auch dieser war beiß. Ihre Brust atmete schwer und suchte sich burch Seufzer zu befreien. "Wäre es nicht beffer, nach Hause zu gehen?" sprach Oblomow unrubig. "du mußt dich hinlegen." "Nein, nein, lag mich, rühr mich nicht an . . . . sprach sie mit matter, kaum hörbarer Stimme; "es brennt bei mir hier..." zeigte sie auf die Brust. "Wir sollten wirklich nach Hause geben . . . " drängte Oblomow. "Nein, warte, es wird vorübergeben ... Gie prekte seine Kand ausammen, blickte ibm ab und au tief in die Augen und schwieg lange. Dann begann sie zu weinen, zuerst leise und dann laut. Er verlor die Fassung. "Um Gottes willen, Oliga, gehen wir schnell nach Hause!" sagte er unruhig. "Es ist nichts," — ant-wortete sie schluchzend, "störe mich nicht, ich muß mich ausweinen . . . Die Hitze wird mit den Tränen vergeben, es wird mir dann leichter sein: es sind nur die Nerven ... Er börte im Dunkel, wie schwer sie atmete, fühlte, wie ihre beiken Tränen auf seine Rand tropften, wie krampfhaft sie seinen Arm ausammenprekte. Er bewegte keinen Kinger

und atmete nicht. Und ihr Ropf lag auf seiner Schulter, ihr Atem webte seine Wange beiß an . . . Er begann auch zu zittern, wagte es aber nicht, ibre Wange mit den Lippen zu berühren. Dann wurde sie immer ruhiger und ihr Atem ging gleichmäkiger ... Sie schwieg. Er bachte, sie ware eingeschlafen, und hatte Angst, sich zu rühren. "Oliga!" tief er flüsternd. "Was?" antwortete sie auch "Jest ist's... porflüsternd und seufzte laut. über . . . " sagte sie ermattet, "mir ist leichter, ich atme frei." — "Romm", sagte er. "Romm", wiederbolte sie ungern. "Mein Lieber!" flusterte sie dann zärtlich, seine Hand umfassend, und ging, sich auf seine Schulter stükend, mit unsicheren Schritten nach Hause. Im Salon blickte er sie an; sie war schwach, boch sie lächelte seltsam, wie bewußtlos, gleichsam unter dem Einfluß eines Traumes. Er sekte sie auf den Diwan, kniete vor ihr nieder und kukte ihr ein paarmal, von tiefer Rührung erfüllt, die Hand. Sie blickte ihn noch immer mit demselben Lächeln an, indem sie ihm beide Hände überließ, und folgte ibm bis zur Tür mit den Augen. Er wandte sich an der Tür um; sie blidte ihm noch immer nach, ibr Gesicht war noch von derselben Ermattung und demselben beiken Lächeln erfüllt, als könnte sie es nicht bekämpfen . . . Er ging sinnend fort. Er hatte dieses Lächeln irgendwo gesehen; er erinnerte sich an ein Bild, auf dem eine Frau mit einem solchen Lächeln dargestellt war . . . das war aber keine Cordelia . . .

Am nächsten Tag ließ er anfragen, wie es ihr ging. Man schickte ihm folgende Antwort: "Es geht dem Fräulein, Gott sei Dank, gut, man bittet Sie, heute zum Essen zu kommen, und abends fahren alle fünf Werst weit zu einem Feuerwerk."

Er glaubte nicht und ging selbst hin. Oliga war

frisch wie eine Blume; ihre Augen glänzten voll Lebenslust, die Wangen waren rot, die Stimme klang hell! Doch sie wurde plöklich verlegen und hätte fast aufgeschrien, als Oblomow auf sie zukam, sie wurde seuerrot, als er fragte, wie sie sich nach gestern fühle. "Es war eine kleine Nervenstörung", sagte sie eilig. "Ma tante sagt, daß ich früher schlafen gehen muß. Ich habe das erst seit kurzer Beit..."

Sie sprach nicht zu Ende und wandte sich ab, als bäte sie um Schonung. Sie wußte selbst nicht, warum sie so verlegen wurde. Warum nagte und sengte sie Erinnerung an den gestrigen Abend, an diese Störung? Sie schämte sich und ärgerte sich, teilweise über sich selbst und teilweise über Oblomow. Und manchmal schien es ihr, daß Oblomow ihr teurer war als je, daß es sie zu ihm so hinzog, daß ihr die Tränen kamen, als wäre er ihr seit dem gestrigen Abend auf eine geheimnisvolle Weise näher gerückt...

Sie schlief lange nicht, des Morgens ging sie aufgeregt allein durch die Allee vom Haus dis zum Part und wieder zurück, dachte unaufhörlich nach, verlor sich in Vermutungen, machte ein finsteres Gesicht, flammte dann auf und lächelte über etwas und konnte zu keinem Entschluß kommen. "Ach, Sonitschka!" dachte sie ärgerlich, "wie glücklich sie ist! Sie würde sich gleich entschossen haben!" Und Oblomow? Warum war er gestern mit ihr so stumm und reglos, trozdem ihr Atem seine Wangen wie Feuer berührte, trozdem ihre Tränen auf seine Haud tropsten, und er sie in seinem Arm nach Hause fast trug, während er das indiskrete Flüstern ihres Herzens hörte... Und ein anderer an seiner Stelle...

Trothem Oblomow seine Jugend im Kreise von allwissenden jungen Leuten, die alle Lebensfragen

längst gelöst hatten, an nichts glaubten, und alles talt und weise analysierten, verbracht hatte, glübte in seiner Seele doch noch der Glaube an die Freundschaft, an die Liebe, an die menschliche Würde, und so viel er sich in den Menschen auch geirrt hatte, soviel er sich noch irren würde, litt darunter nur sein Gefühl, doch das Sute und der Glaube daran hatte noch nie in ihm gewankt. Er betete im stillen die Reinheit des Weibes an, anerkannte ihre Macht und ihre Rechte und brachte ihr Opfer. Doch es mangelte ihm an Charakterstärke, das Sute und die Achtung der Reinheit gegenüber offen zu bekennen. stillen berauschte er sich an ihrem Duft, aber äußerlich schloß er sich manchmal dem Chor der Anniker an, die selbst vor dem Verdacht, keusch zu sein und die Reuschbeit zu achten, zitterten, und fügte ihrem wilden Chor auch sein leichtsinniges Wort hinzu. Er stellte sich nie deutlich vor, wieviel ein gutes, wahres, reines Wort wiegt, das in den Strom der menschlichen Rede hineingeworfen wird, was für eine tiefe Biegung es bilden kann; er dachte nicht daran, daß, wenn es kühn und laut ohne falsche Schamröte, mit Überzeugung ausgesprochen wird, es im widrigen Geschrei der Satiriker der Gesellschaft nicht untergeht, sondern wie eine Perle in die Tiefe des Lebens sinkt und sich immer eine Muschel findet. Viele bleiben bei einem auten Wort vor Scham glübend steden und gebrauchen dreift und laut eine leichtfertige Wendung, ohne zu ahnen, daß auch diese unglücklicherweise nicht ohne Folgen verschwindet, sondern eine lange Spur von oft untilabaren Übeln binterläkt. Dagegen war Oblomow in seinem Kandeln ohne Tadel; kein einziger Fleck oder Vorwurf, mit kaltem, seelenlosem Innismus vorgegangen zu sein, lastete auf seinem Gewissen. Er konnte die täglichen Gespräche darüber, daß der eine die Pferde, das Möbel, und der zweite eine Frau gegen eine andere eingetauscht habe... und zu welchen Ausgaben dieser Tausch geführt habe, nicht anhören. Mehr als einmal hatte er um die von den Männern verlorene Würde und Shre gelitten und um den schmutzigen Fall einer ihm fremden Frau geweint, aber er fürchtete sich vor den Menschen und schwieg. Man mußte es erraten; Oliga erriet es.

Die Männer lachen solche Sonderlinge aus, doch die Frauen erkennen sie sofort; die reinen, keuschen Frauen lieben sie aus Mitgefühl, die verderbten suchen sich ihnen zu näbern, um sich an ihrer Ver-

derbtheit zu erfrischen.

Der Sommer rudte vor und verging. Die Morgen und die Abende wurden dunkel und feucht. Nicht nur der Flieder, sondern auch die Linden waren verblüht, und auch die Beerenzeit war vorüber. Oblomow und Oliga saben sich täglich. Er bolte das Leben ein, das beift er eignete sich alles das an, was er längst nicht mehr verfolgt batte: er wußte, warum der französische Gesandte Rom verlassen hatte, warum die Engländer ihre Flotte nach dem Often hinschickten; interessierte sich dafür, wann in Deutschland oder Frankreich eine neue Babnlinie gebaut werden sollte. Er dachte aber nicht daran. eine Strake aus Oblomowta in den groken Marttfleden anzulegen, ließ sich die Vollmacht von den Behörden nicht bestätigen und beantwortete Stolzs Brief nicht. Er beschäftigte sich nur damit, was sich in der Sphäre der täglichen Gespräche in Oliaas Haus bewegte, was in den dort gelesenen Reitungen stand, und verfolate dank Oligas Beharrlichkeit ziemlich eifrig die moderne ausländische Literatur. Alles andere ging im Strom seiner Liebe unter. Trok der häufigen Veränderungen dieser rosigen

Atmosphäre blieb der Horizont wolkenlos. Wenn Oliga manchmal über Oblomow und ihre Liebe zu ibm grübelte, wenn diese Liebe ihr freie Zeit und freien Plat im Bergen übrig ließ, wenn ihre Fragen in seinem Hirn nicht immer eine befriedigende und rasche Antwort fanden, wenn sein Wille den Anruf ihres Willens nicht beantwortete und wenn er ihre Frische und ihre überschäumenden Lebenskräfte mit einem reglosen, leidenschaftlichen Blid betrachtete. wurde sie von einer bangen Stimmung erfakt; etwas alitt ihr wie eine kalte Schlange ins Herz, ernüchterte bessen Träume, und die warme Märchenwelt der Liebe verwandelte sich in einen Herbsttag, an dem alle Gegenstände grau erscheinen. Sie suchte zu erforschen, wodurch diese Leere und Unvollständiakeit des Glücks verursacht wurde? Was fehlte ihr? Was brauchte sie? Es war ja ihr Schickal und ihre Bestimmung, Oblomow zu lieben! Diese Liebe wurde durch seine Sanftheit, seinen reinen Glauben an das Gute, und am meisten durch seine Bartlichkeit, wie sie sie niemals in den Augen eines Mannes gesehen batte, rechtfertigt. Was machte es, dak er nicht jeden ihrer Blicke verständnisvoll erwiderte, dak in seiner Stimme nicht dasjenige, was sie einst halb im Traum und halb im Schlaf gehört hatte, erklang . . . Das war Einbildung und Nervosität; wozu sie beachten und grübeln? Und wie bätte sie es endlich beginnen sollen, sich von der Liebe nun gar freizumachen? Es war geschehen; sie liebte schon, und man konnte ja die Liebe nicht willkürlich wie ein Rleid von sich abwerfen. "Man liebt nicht zweimal im Leben", dachte sie. "Man sagt, daß es unmoralisch ist...

So lernte sie lieben, prüfte dieses Gefühl, begegnete jedem neuen Schritt mit einer Träne oder einem Lächeln und grübelte darüber nach. Jener

nach innen gekehrte Ausbruck, unter dem sich Tränen und ein Lächeln verbargen und das Oblomow so erschreckte, war erst später erschienen. Doch sie deutete ihm gegenüber niemals auf diese Gedanken und diesen Rampf bin. Oblomow lernte nicht lieben, sondern versentte sich in jenen süßen Schlummer, von dem er in der Anwesenheit von Stola laut geträumt hatte. Manchmal begann er wieder an ein ewig wolkenloses Leben zu glauben und sah wieder Oblomowta mit gutmütigen, freundschaftlichen und sorglosen Gesichtern vor sich, ihm schwebte das Siken auf der Terrasse und das Sinnen aus der Fülle des Glücks heraus vor. Er gab sich auch jett manchmal diesem Sinnen bin und schlief sogar zweimal beimlich im Wald ein, wenn Oliga sich verspätet hatte... als auf ihn plöklich eine Wolke sich berabsenkte.

Eines Tages kehrten sie beide träge und schweigsam von irgendwo zurück, und als sie die Landstraße
durchquerten, schwebte ihnen eine Staubwolke entgegen, und in dieser Wolke erschien ein Wagen, in
dem Sonitschka mit ihrem Mann, mit noch einem

Herrn und einer Dame sag . . .

— Oljga! Oljga! Oljga Gjergejewna! — ertönte es.

Der Wagen blieb stehen. Alle diese Herren und Damen stiegen aus, umringten Oljga, begannen zu begrüßen, zu küssen und alle auf einmal zu sprechen, ohne Oblomow zu beachten. Dann blickten ihn plöglich alle auf einmal an, ein Herr nahm sogar ein Lorgnon zur Hilfe.

— Wer ist das? — fragte Sonitschka leise.

— Ilja Iljitsch Oblomow! — stellte Oljga ihn vor.

Alle gingen zu Fuß nach dem Landhaus. Oblomow fühlte sich unbehaglich; er blieb zuruck und

sekte sogar seinen Fuß über den Zaun, um sich durch das Korn nach Hause zu schleichen. Oliga bielt ihn durch einen Blid zurud. Das alles hätte nicht viel geschadet, doch alle diese Herren und Damen blidten ihn so seltsam an; auch das bätte vielleicht nichts geschadet. Er war es von früher ber bank seinem schläfrigen, gelangweilten Blid und seiner nachlässigen Kleidung gar nicht anders gewöhnt. Doch die Herren und Damen richteten denselben sonderbaren Blid auch auf Oliga. auf sie gerichtete Blid machte ploklich sein Berg erstarren: etwas begann an ibm so schmeralich und qualvoll zu nagen, daß er es nicht ertragen konnte und düster und sinnend nach Hause ging. Um nächsten Tag konnte ihn Oligas anmutiges Geplauder und ihr zärtliches Neden nicht fröhlicher stimmen. Um ihrem beharrlichen Fragen ein Ende zu machen, mußte er Ropfweh vorschüken und sich geduldig um fünfundsiedzia Roveken Eau de Coloane auf den Ropf schütten lassen. Außerdem hatte sie die Tante am britten Tag, nachdem sie spät nach Rause zurudgekehrt waren, so sonderbar klug angeblickt, besonders ibn, dann batte sie ibre groken, ein wenig geschwollenen Lider gesenkt, durch welche die Augen durchzubliden schienen, und batte nachdenklich an ihrem Fläschen gerochen. Oblomow qualte sich, schwieg aber. Er konnte sich nicht entschließen, Oliga seine Aweifel mitzuteilen, da er sie aufzuregen und zu erschrecken fürchtete, und um aufrichtig zu sein, fürchtete er sich auch seiner selbst wegen und wollte diese rubige, wolkenlose Welt nicht durch eine so überaus wichtige Frage in Aufruhr bringen. Zett bandelte es sich nicht mehr darum, ob ihre Liebe zu ihm ein Arrtum war, sondern ob ihre ganze beiderseitige Liebe, diese Rendezvous allein im Walde, manchmal spät in der Nacht, nicht ein Fehler

waren? "Ich habe einen Ruß verlangt," bachte er entsett; "und das ist ja nach dem Roder der Moral tein unbedeutendes verzeihliches Vergeben, sondern ein Rriminalverbrechen! Es geben ihm ja viele Stufen poran: der Händedrud, das Geständnis, der Brief . . . Wir haben das alles durchgemacht. Und doch", dachte er weiter, seinen Ropf hebend, "sind meine Absichten ehrlich, ich ... Und ploklich verschwand die Wolke: por ibm lag Oblomowka, bell wie ein Feiertag, voller Glanz und Sonnenstrahlen. mit den grünen Hügeln und dem silbernen Fluß; er schritt mit Oliga sinnend durch die lange Allee. indem er sie umfaßt hielt, er saß mit ihr in der Laube auf der Terrasse... Um sie herum neigten alle voller Anbetung das Haupt — er sah mit einem Wort alles das, was er Stolz gesagt hatte. "Ja, ja; aber damit hätte ich ja beginnen sollen!" dachte er wieder erschrocken; "das dreifache ich liebe", der Fliederzweig, das Geständnis — das alles mükte das Unterpfand des ganzen Lebens sein und dürfte sich bei einer reinen Frau nicht wiederholen. Was hab' ich denn getan? Wer bin ich?" dröhnte es ibm wie ein Kammerschlag durch den Roof. "Ach bin ein Verführer, ein Courmacher! Es fehlt nur, daß ich wie jener widrige, alte Seladon mit den Schweinsaugen und der roten Nase die bei einer Frau gestoblene Rose ins Knopfloch stede und meinen Sieg einem Freund ins Ohr zuflüstere, um . . . um ... Ach, mein Gott, wie weit es mit mir aekommen ist! Da ist der Abgrund! Und auch Oliga schwebt nicht hoch darüber, sie liegt in der Tiefe . . . warum. warum?" Er verlor seine ganze Rraft, weinte wie ein Kind, weil die Regenbogenfarben seines Lebens verblakt waren und weil Oliga das Opfer sein wurde. Seine ganze Liebe war ein Verbrechen, ein Schandmal, das auf seinem Gewissen lastete. Dann, als Oblomow ertannte, daß alles ein gesetzliches Ende nehmen würde, er brauchte Oliga nur die Jand mit dem Ring hinzustrecken, hellte sich seine erregte Seele für einen Augenblick auf . . .

"Ja, ja," — sprach er vor Freude zitternd, — "und ein verschämt bejahender Blick wird die Antwort sein ... Sie wird kein Wort sagen, wird erröten, vom Grund ihres Herzens wird ein Lächeln aussteigen, dann wird ihr Blick sich mit Tränen füllen ..." Tränen, dann ein Lächeln, eine schweigend hingestreckte Hand, dann lebhafte, stürmische Freude, frohe Eile der Bewegungen, dann ein langes Gespräch, ein Flüstern unter vier Augen, dieses zutrauliche Flüstern der Seelen, der geheimnisvolle Vertrag, zwei Leben zu einem einzigen zu verschmelzen! In jeder Kleinigkeit, in Gesprächen über alltägliche Dinge wird die außer ihnen niemand sichtbare Liebe durchschimmern. Und niemand wird sie mit einem Blick zu verletzen wagen.

Sein Gesichtsausdruck wurde plötzlich ernst und

wichtig.

"Ja," sprach er zu sich selbst, "da ist die Welt des aufrichtigen, ehrlichen, andauernden Glücks! Ich muß mich schämen, daß ich dis jetzt diese Blumen gepflückt habe, wie ein Knabe im Duft der Liebe geschwebt habe, Rendezvous gesucht habe, beim Mond spazieren gegangen bin, dem Schlagen eines Mädchenherzens gelauscht und nach den Schwingungen ihrer Träume gehascht habe... O Gott!"

Er errötete bis über die Ohren.

"Oljga wird noch heute Abend erfahren, welche strenge Pflichten die Liebe auferlegt; heute wird die lekte Begegnung unter vier Augen sein, heute."

Er legte seine Hand aufs Herz; es schlug heftig, aber gleichmäßig, so wie es bei ehrlichen Menschen schlagen soll. Test tauchte in ihm wieder der Ge-

danke auf, daß Oliga anfangs traurig sein würde, wenn er ihr sagte, daß sie nicht mehr zusammentommen dürften; dann würde er ihr schüchtern sein Vorhaben mitteilen, nachdem er ihre Ansicht darüber erfahren hatte, er würde sich an ihrer Verlegenheit weiden, und dann... Ferner träumte er von ihrem verschämten Jawort, von ihrem Lächeln und ihren Tränen, von ihrer scheln und ihren Tränen, von ihrer scheln entgegengestrecken Hand, vom langen, geheimnisvollen Flüstern und dem Ruß im Angesicht der ganzen Welt.

**Er** lief Oljga suchen. Man sagte ihm bei ihr zu Hause, daß sie fortgegangen war; er eilte ins Dorf — sie war nicht da. Dann erblickte er sie in der Ferne, wie sie gleich einem dem Himmel entgegenschwebenden Engel den Berg binan stieg, so leicht stütte sich ihr Fuß, so anmutig wiegte sich ihre Gestalt. Er folgte ihr, doch sie berührte kaum das Gras und schien wirklich fortzufliegen. Er rief sie, als er den Berg bis zur Hälfte erklommen hatte. Sie wartete auf ihn, sowie er ihr aber um zwei Rlafter näher kam, eilte sie weiter, so daß zwischen ibnen wieder eine große Entfernung entstand, blieb dann stehen und lachte. Endlich ward ihm zur Gewißheit, daß sie ihm nicht entkommen würde. Sie lief ihm ein paar Schritte entgegen, reichte ihm die Hand und schleppte ihn lachend zu sich. Sie traten in den Hain; er nahm den Hut ab, sie wischte ihm die Stirn mit einem Tuch ab und begann ihm mit dem Schirm das Gesicht zu fächeln.

Oljga war lebhafter, gesprächiger und fröhlicher als sonst, manchmal ließ sie sich durch eine zärtliche Aufwallung hinreißen und vertiefte sich dann plök-

lich in ihre Gedanken.

— Rate, was ich gestern getan habe? — fragte sie, als sie sich in den Schatten gesetzt hatten.

— Gelesen?

Sie schüttelte den Ropf.

- Geschrieben?

— Nein.

- Gefungen?

— Nein. Karten gelegt! — sagte sie. — Die Wirtschafterin der Gräfin war gestern da; sie kann Karten legen und ich habe sie darum gebeten.

— Nun, und was ist herausgekommen?

— Nichts. Zuersteine Reise, dann eine Menschenmenge und überall ein blonder Mann, überall . . . Ich bin rot geworden, als sie mir plötslich in Ratjas Unwesenheit sagte, daß ein Cour-Rönig an mich denkt. Als sie erzählen wollte, an wen ich denke, habe ich die Rarten durcheinandergeworfen und bin fortgelausen. Denkst du an mich? — fragte sie plötslich.

— Ach! — sagte er, — wenn ich an dich nur

weniger denken könnte!

— Und ich! — sagte sie sinnend, — ich habe schon ganz vergessen, daß man anders leben kann. Als du vorige Woche geschmollt hast und zwei Tage lang nicht gekommen bist — weißt du, du warst böse? — bin ich plöglich ganz anders geworden, so zornig. Ich habe mich mit Katja herumgezankt, wie du mit Sachar; ich habe sie heimlich weinen gesehen, und sie hat mir gar nicht leid getan. Ich antwortete ma tante nicht, hörte nicht, was sie sagte, tat nichts, wollte nirgends hin. Und so wie du gekommen bist, bin ich plöglich ganz anders geworden. Ich habe Katja mein lila Kleid geschenkt...

- Das ist die Liebe! - sprach er pathetisch.

— Was?' Das lila Kleid?'

— Alles? Ich erkenne mich in deinen Worten; auch für mich gibt es ohne dich keinen Tag und kein Leben, ich träume des Nachts immer von blühenden Tälern. Wenn ich dich sehe, bin ich gut und tätig; wenn nicht, langweile ich mich, bin träge, will mich hinlegen und an nichts denken... Liebe, und schäme dich deiner Liebe nicht...

Plöglich schwieg er. "Was sage ich da? Ich bin ja nicht deswegen gekommen!" dachte er, begann sich zu räuspern und furchte die Brauen.

— Und wenn ich plötslich sterbe? — fragte sie. — Welch ein Gedanke! — sagte er wegwerfend.

- Ja, fuhr sie fort, ich ertälte mich und bekomme Fieber; du kommst her ich bin nicht da, du gehst zu uns man sagt dir, ich bin krank, morgen ist wieder dasselbe; meine Fensterläden sind geschlossen; der Doktor schüttelt den Ropf; Ratja kommt zu dir auf den Fußspiken verweint heraus und flüstert dir zu: "Das Fräulein ist krank, es
  - Ach! rief Oblomow plötzlich aus.

Sie lachte.

stirbt . . . . "

— Was wird mit dir dann sein? — fragte sie, ihm ins Gesicht blidend.

— Was? Ich werde wahnsinnig oder erschieße mich, und du wirst dann plöglich wieder gesund.

— Nein, nein, hör auf! — sagte sie ängstlich. — Was wir da zusammensprechen! Romm aber nicht zu mir, wenn du tot bist; ich fürchte mich vor den Toten . . .

Er lachte, sie auch.

— Mein Gott, was für Kinder wir sind! — sagte sie, sich besinnend.

Er räusperte sich wieder.

— Höre . . . ich wollte sagen . . .

— Was? — fragte sie, sich lebhaft zu ihm umwendend.

Er schwieg ängstlich.

— Mun, sprich boch, — fragte sie, ihn leise am Armel zupfend.

- Nichts, so ... - sagte er erschroden.

— Nein, du hast etwas im Sinn!

Er schwieg.

— Wenn es etwas Schreckliches ist, dann sprich lieber nicht, — sagte sie. — Nein, sag's doch! — fügte sie plötzlich hinzu.

— Es ist nichts, ein Unsinn.

— Nein, nein, du hast etwas, sprich! — ließ sie nicht nach, ihn so nahe am Rock haltend, daß er das Gesicht nach links und nach rechts wenden mußte, um sie nicht zu küssen.

Er würde es nicht getan haben, wenn ihr drohenbes "nie" ihm nicht noch immer in den Ohren ge-

tönt hätte.

— Sag es!... — bat sie beharrlich.

— Ich kann nicht, es ist nicht nötig . . . — suchte

er nach einem Ausweg.

— Wie konntest du predigen, daß das "Vertrauen die Grundlage des gegenseitigen Glück ist, daß es im Berzen keine einzige Regung geben darf, die sich den Augen des Freundes nicht offenbart". Wer hat diese Worte gesagt?

— Ich habe nur sagen wollen, — begann er langsam, — daß ich dich so liebe, so liebe, daß, wenn...

Er zögerte.

— Nun? — fragte sie ungeduldig.

— Daß, wenn du jest einen andern lieben würdest und er befähigter wäre dich glücklich zu machen ... ich mein Unglück schweigend verwunden und ihm meinen Plat überlassen hätte.

Sie ließ seinen Rock plötlich los.

— Warum? — fragte sie erstaunt. — Ich verstehe das nicht. Ich würde dich niemand abtreten; ich will nicht, daß du mit einer andern glücklich bist. Das ist zu verwickelt, ich verstehe das nicht.

Ihr Blick irrte sinnend über die Bäume hin.
— Das beist also, daß du mich nicht liebst? —

- Sas heigt allo, dag du mich nicht lied fragte sie dann.

— Am Gegenteil, ich liebe dich bis zur Selbstvergessenheit, wenn ich mich aufopfern will.

— Aber wozu? Wer bittet dich darum?

— 3ch sage ja, im Fall wenn du einen andern lieben würdest...

— Einen andern! du bist verrückt! Wieso, wenn ich dich liebe? Wirst denn du eine andere lieben?

— Warum hörst du mir zu? Ich spreche Gott weiß was, und du glaubst daran! Ich wollte ia ganz etwas anderes jagen . . .

— Was wolltest du denn sacen?

— Ich wollte sagen, daß ich dir gegenüber schul-

dig bin, und schon seit langer Zeit...

- Worin besteht deine Schuld? Wieso? du liebst mich nicht? Du hast vielleicht gescherzt? Sprich idnell!
- Nein, nein, das ist es nicht! sagte er niedergeschlagen. — Weikt du . . . — begann er unschlüssig, — wir seben uns . . . beimlich . . .

- Beimlich? Warum beimlich? Ich sage meiner Tante fast jedesmal, daß ich dich gesehen habe ...

— Wirklich, jedesmal? — fragte er unrubig.

— Was ist denn Schlimmes dabei?

— Das ist meine Schuld; ich hätte dir längst sagen sollen, daß man so etwas ... nicht tut ...

— Du bast es gesagt.

— Ach habe es gelagt? Aa! Ach habe es tatsächlich . . . angedeutet. Ich habe meine Pflicht also erfüllt.

Er fakte Mut und freute sich, daß Oliga ihm so leicht die Last der Verantwortung abnahm.

— Was noch? — fragte sie.

— Noch ... Das ist alles.

— Das ist nicht wahr, — bemerkte Oljga mit Bestimmtheit, — du hast noch etwas; du hast mir nicht alles gesagt.

— Ja, ich dachte... begann er, indem er einen nachlässigen Con anzuschlagen bestrebt war, — daß...

Er schwieg; sie wartete.

— Daß wir seltener zusammenkommen sollten . . . — Er blidte sie schüchtern an. Sie schwieg.

- Warum? - fragte sie nach einer Weile.

— An mir nagt eine Schlange: mein Gewissen... Wir bleiben so lange allein; ich bin erregt, mein Berz hört zu schlagen auf; du bist auch unruhig ... ich fürchte mich ... — sprach er mit Mühe zu Ende.

— Wovor?

— Du bist jung, Oljga, und tennst alle Gefahren nicht. Manchmal hat der Mensch teine Macht über sich; dann beherrscht ihn etwas Höllisches, Finsternis senkt sich auf seine Seele herab, und aus seinen Augen schießen Blitze. Die Klarheit des Geistes trübt sich; die Achtung der Reinheit und Unschuld gegenüber wird von einem Wirbelwind fortgeweht; der Mensch verliert die Besinnung, ihn sengt die Leidenschaft; er hört auf über sich zu verfügen — und dann öffnet sich vor ihm ein Abgrund...

Er fuhr sogar zusammen.

— Was folgt daraus? Er soll sich nur öffnen! — sagte sie ihn groß anblickend.

Er schwieg; entweder hatte er nichts mehr zu

sagen oder er hielt es für überflüssig.

Sie blidte ihn lange an, als wollte sie in seinen Stirnfalten wie in geschriebenen Zeilen lesen, und dachte dabei an jedes Wort und jeden Blid von ihm; sie ließ die ganze Geschichte ihrer Liebe im Seiste an sich vorübergleiten, gelangte bis zum dunklen Abend im Garten und errötete plöglich.

— Du sprichst Unsinn! — bemerkte sie schnell, indem sie seitwärts blickte, — ich habe in deinen

Augen nie Blitze gesehen ... Du schaust mich meistens so wie ... meine Kinderfrau Kusminischna an! — fügte sie lachend binzu.

— Du scherzst, Oliga, ich spreche aber ernsthaft...

und habe noch nicht alles gesagt.

— Was willst du noch sagen? — fragte sie, — in was für einen Abgrund schaust du herab?

Er seufzte.

— Dagwir uns nicht . . . allein . . . fehen dürfen . . .

— Warum?

— Es ist nicht gut . . .

Sie sann nach.

— Ja, man fagt, daß es nicht gut ist, — sagte sie nachdenklich, — aber weshalb?

. — Was wird man sagen, wenn man es erfährt,

wenn sich das verbreitet . . .

— Wer wird denn etwas sagen? Ich habe keine Mutter; nur sie könnte mich fragen, warum ich mit dir zusammenkomme, und nur ihr gegenüber würde ich statt einer Antwort ausweinen und sagen, daß weder ich noch du etwas Böses tun. Sie würde mir glauben. Wer denn sonst? — fragte sie.

- Die Tante, sagte Oblomow.

- Die Tante?

Oljga schüttelte traurig und verneinend den Ropf.

- Sie frägt mich nie. Wenn ich für immer fortginge, würde sie mich auch nicht suchen und ausfragen, und ich würde ihr nicht mehr sagen kommen,
  wo ich war und was ich getan habe. Wer denn
  noch?
- Die andern alle... Neulich hat Sonitschka dich und mich lächelnd angeblickt und auch all die Herren und Damen, die mit ihr waren.

Er erzählte ihr, in welcher Unruhe er sich seitdem

befand.

— Solange sie nur mich anblickte, — fügte er

hinzu, — hat's mir nichts gemacht, als aber berselbe Blick auf dich gerichtet wurde, erstarrten mir die Kände und die Füße...

- Nun?... - fragte sie talt.

- Seitdem quäle ich mich bei Tag und bei Nacht ab und zerbreche mir den Kopf, wie der Klatsch zu verhindern wäre; ich habe mich bestrebt, dich nicht zu erschrecken... Ich wollte schon lange mit dir sprechen...
- Deine Sorge war überflüssig! entgegnete sie, ich habe es auch ohne dich gewukt...

— Wieso hast du es gewußt? — fragte er er-

staunt.

— So. Sonitschta hat mit mir gesprochen, mich ausgeforscht, gestichelt und sogar belehrt, wie ich mich mit dir benehmen soll . . .

— Und du hast mir kein Wort gesagt, Oliga! —

warf er ihr vor.

— Du hast mir bisher auch nichts von deinen Sorgen gesagt!

— Was hast du ihr denn geantwortet?

— Nichts! Was sollte ich ihr darauf antworten? Ach bin nur errötet.

— Mein Gott! Wie weit ist es gekommen; du errötest! Wie unvorsichtig wir sind! Was wird daraus werden?

Er sab sie fragend an.

— Ich weiß nicht, — sagte sie turz. Oblomow hatte gehofft, nachdem er Oliga seine Gedanken mitgeteilt hatte, aus ihren Augen und Worten Willenstraft zu schöpfen, und als er keine lebendige, entschlossene Antwort fand, sant ihm der Mut. Sein Sesicht nahm einen schwankenden Ausdruck an und der Blick irrte traurig umber. In seinem Innern stieg ein leichtes Fieder auf. Er hatte Oliga fast ganz vergessen, vor ihm drängten sich die Säste und

Sonitschta mit ihrem Mann; er hörte ihre Sespräche und ihr Lachen. Oliga schwieg, statt schlagfertig wie sonst zu sein, blickte ihn kalt an und sprach noch kälter ihr "ich weiß nicht". Er gab sich nicht die Mühe ober verstand es nicht, in den geheimen Sinn dieser Worte einzudringen.

Und er schwieg; sein Gedanke oder sein Vorsak konnte ohne fremde Hilfe nicht reisen und wie ein Apfel von selbst herabfallen; man mußte ihn pflücken.

Oliga blidte ihn ein paar Minuten lang an, zog dann die Mantille an, nahm vom Zweig ihren Schal herunter, band ihn langsam um und ergriff den Schirm.

— Wohin? So früh! — fragte er plötlich zur

Besinnung kommend.

- Nein, es ist spät. Du hast recht, sagte sie sinnend und traurig, wir sind zu weit gegangen und finden jetzt keinen Ausweg mehr; wir müssen uns schnell trennen und die Spuren der Vergangenbeit fortsegen. Leb wohl! fügte sie trocken und bitter hinzu und wollte mit gesenktem Kopf umtehren.
- Oljga, ich bitte dich, um Gotteswillen! Wie sollten wir nicht mehr zusammenkommen! Aber ich . . . Oljga!

Sie hörte nicht zu und ging schneller; der Sand

knisterte unter ihren Schuhen.

— Oljga Sjergejewna! — rief er. Sie hörte nicht und ging weiter.

— Um Gotteswillen, kehre um! — schrie er mit tränenvoller Stimme, — man muß ja auch einen Verbrecher ausreden lassen... Mein Gott! Hat sie denn ein Herz?... So sind die Frauen!

Er sette sich und bedeckte sich die Augen mit

beiben Banben.

Es waren keine Schritte mehr zu hören.

"Sie ist fort!" rief er fast entsetzt aus und hob den Ropf.

Oljga stand vor ihm.

Er ergriff freudig ihre Hand.

— Du bist nicht fortgegangen, du gehst nicht? . . . — sprach er. Geh' nicht; denke daran, daß ich ein toter Mensch bin, wenn du fortgehst!

- Und wenn ich nicht fortgebe, bin ich eine Ver-

brecherin, bente baran, Ilja!

— Ach nein ...

— Wieso nicht? Wenn Sonitschta und ihr Mann uns noch einmal zusammen sehen, bin ich verloren . . .

Er fuhr zusammen.

— Höre, — begann er eilig und stotternd, — ich habe noch nicht alles gesagt!...

Er schwieg.

Das, was ihm zu Hause so einsach, natürlich und notwendig erschienen war, was ihm so hold und das Glück selbst zu sein schien, wurde für ihn plötzlich zu einem Abgrund. Ihm ging der Atem aus, als er darüber hinschreiten wollte. Ihm stand ein entscheidender, tühner Schritt bevor.

— Jemand kommt! — sagte Oljga.

Man hörte auf dem Seitenweg Schritte.

— Vielleicht ist das Sonitschka? — fragte Oblomow mit vor Entseken starren Augen.

Es gingen zwei unbekannte Herren und eine Dame vorüber. Oblomow fiel ein Stein vom Herzen.

— Oljga, — begann er eilig und ergriff ihre Hand, — gehen wir von hier weg, dort ist niemand. Seken wir uns hin.

Er setzte sie auf die Bank hin und ließ sich auf

das Gras neben ihr nieder.

— Du bist aufgefahren, bist fortgegangen und ich hab' dir noch nicht alles gesagt! — sprach er.

— Ich werde wieder fortgehen und nicht mehr zurücktommen, wenn du mit mir spielen wirst. Dir gesielen früher einmal meine Tränen, jest willst du mich vielleicht zu deinen Füßen sehen und mich nach und nach zur Stlavin machen, Grillen fangen, Moral predigen, dann weinen, sich fürchten und fragen, was wir tun sollen? Vergessen Sie nicht, Isa Isitsch, — fügte sie plöslich stolz hinzu, indem sie sich von der Bank erhob, — daß ich, seitdem ich Sie kenne, um vieles gereist din und weiß, wie das Spiel, das Sie mit mir treiben, heißt... meine Tränen werden Sie aber nicht mehr seben...

— Ach, bei Gott, ich spiele nicht! — sagte er

überzeugend.

— Um so schlimmer für Sie, — bemerkte sie trocken. — Auf alle Ihre Befürchtungen, Warnungen und Rätsel antworte ich Ihnen nur das eine: ich habe Sie die dur heutigen Begegnung geliebt und habe nicht gewußt, was ich zu tun habe; jett weiß ich es, — schloß sie energisch und machte Anstalten fortzugehen, — ich werde Sie nicht mehr durate ziehen.

— Auch ich weiß es, — sagte er, sie bei der Hand zuruchaltend und zur Bant führend, dann schwieg

er eine Weile, um Mut zu fassen.

— Stelle dir vor, — begann er, — mein Herz ist von dem einen Wunsch und mein Kopf von dem einen Gedanken erfüllt, doch der Wille und die Zunge gehorchen mir nicht... ich will sprechen, und die Worte wollen mir nicht von den Lippen. Und es ist doch so einfach, so... Hilf mir, Oliga.

— Ich weiß nicht, was Sie im Sinn haben . . .

— Um alles in der Welt, laß dieses "Sie"; dein stolzer Blick tötet mich, jedes Wort macht mich wie vor Frost erstarren . . .

Sie lachte.

— Du bist verrückt! — sagte sie, ihm die Hand

auf den Ropf legend.

— So ist's recht, jett habe ich wieder die Sabe zu sprechen und zu denken! Oljga, — sagte er, vor ihr niederkniend, — sei mein Weib!

Sie schwieg und wandte sich von ihm ab.

— Oliga, gib mir die Hand! — sprach er weiter. Sie gab sie ihm nicht. Er nahm sie selbst und preßte sie an die Lippen. Sie ließ ihn gewähren. Die Hand war warm, weich und etwas feucht. Er bemühte sich ihr ins Gesicht zu sehen, doch sie wandte sich immer mehr ab.

— Duschweigst?—sagte er, unruhig und fragend,

indem er ihr die Hand küßte.

— Das ist ein Zeichen der Zustimmung! — sagte sie leise, blidte ihn aber noch immer nicht an.

— Was fühlst du jett? Woran denkst du? fragte er, sich an seinen Traum von der verschämten

Antwort und von den Tränen erinnernd.

— Dasselbe wie du, — antwortete sie und blickte noch immer irgendwohin in den Wald; nur das Heben und Senken der Brust deutete darauf hin, daß sie sich beherrschte.

"Sat sie wohl Tränen in den Augen?" dachte Oblomow, doch sie blickte beharrlich nach unten.

— Du bist gleichgültig und ruhig? — fragte er und bemühte sich ihre Hand an sich zu ziehen.

— Nicht gleichgültig, aber ruhig.

— Warum denn?

— Weil ich das lange vorausgesehen und mich an den Gedanken gewöhnt habe.

— Lange? — wiederholte er erstaunt.

— Ja, von dem Augenblick an, als ich dir den Fliederzweig gereicht habe... nannte ich dich im Geiste...

Sie sprach nicht zu Ende.

— Von jenem Augenblick an?

Er öffnete weit seine Urme und wollte sie umfassen.

— Der Abgrund öffnet sich, die Blitze flammen ... vorsichtig! — sagte sie schelmisch, seiner Umarmung geschickt ausweichend und seine Hände mit dem Schirm fortstoßend.

Er dachte an das strenge "nie" und wurde ruhig.

— Du hast aber niemals davon gesprochen und hast es durch nichts angedeutet . . . — sagte er.

— Wir heiraten nicht selbst, man verheiratet oder

nimmt uns.

— Von jenem Augenblick an . . . ift es möglich? . . .

— wiederholte er sinnend.

— Glaubst du, daß, wenn ich dich nicht verstanden hätte, ich hier mit dir allein wäre, des Abends mit dir in der Laube sitzen, dir zuhören und dir vertrauen würde? — sagte sie stolz.

— Das ist also... — begann er, den Gesichts-

ausdruck wechselnd und ihre Sand loslassend.

In ihm regte sich ein seltsamer Sedanke. Sie blickte ihn mit ruhigem Stolz an und wartete voll Sicherheit; aber er hatte sich für diesen Augenblick nicht Stolz und Sicherheit, sondern Tränen, Leidenschaft und berauschendes Slück gewünscht, wenigstens für den einen Augenblick, auf den dann ein Leben voll ungestörter Ruhe folgen konnte! Es gab aber keine plöglichen Tränen vor unerwartetem Slück, keine verschämte Zustimmung.

Wie sollte er das auffassen? In seinem Berzen erwachte und regte sich der Wurm des Zweifels . . .

Liebte sie oder wollte sie nur heiraten?

— Es gibt aber einen andern Weg, der zum Sluck führt — sagte er.

— Was für einen? — fragte sie.

— Manchmal wartet die Liebe nicht, geduldet

sich nicht und berechnet nicht... Das Weib ist dann voll Feuer und Beben und empfindet zugleich Qualen und solche Freuden, die...

— Ich tenne diesen Weg nicht.

- Das ist ein Weg, auf dem die Frau alles opfert: die Rube, die Achtung, die sie genießt, sie sindet in der Liebe ihren Lohn... diese erset ihr alles.
  - Brauchen wir benn diesen Weg?

--- Nein.

- Willst du auf diesem Weg dein Glück suchen, auf die Sesahr hin, daß ich meine Ruhe und Achtung verliere?
- O nein, nein! Ich schwöre bei Gott, um nichts auf der Welt! rief er leidenschaftlich aus.

— Warum sprichst du dann davon? — Das weiß ich wirklich selbst nicht...

— Ich weiß es aber: du wolltest wissen, ob ich dir meine Ruhe hinopfern und ob ich mit dir diesen

— Jos glaube, du hast es erraten . . . nun also? — Niemals, um nichts in der Welt, — sagte sie

entichlossen.

Er sann nach und seufzte bann.

Weg geben würde? nicht wahr?

— Ja, das ist ein schrecklicher Weg, und eine Frau braucht viel Liebe, um darauf dem Mann zu folgen, sie muß auch während sie zugrunde geht noch lieben.

Er blidte ihr fragend ins Gesicht; sie erwiderte nichts; nur die Falte über der Braue bewegte sich,

aber der Ausdruck blieb ruhig.

— Stell' dir vor, — sagte er, — daß Sonitschla, die nicht deinen kleinen Finger wert ist, dich bei der Begegnung plöklich nicht wiedererkennen würde!

Oliga lächelte und ihr Blick blieb ebenso hell. Oblomow ließ sich von der Stimme seiner Eitel-

keit hinreißen, die Oljgas Herzen Opfer abfordern

und sich daran berauschen wollte.

— Stelle dir vor, daß die Männer sich dir nicht mit ehrfurchtsvoll gesenkten Augen nähern, sondern dich mit einem dreisten, spöttischen Lächeln anblicken würden . . .

Er sah sie an; sie schob mit dem Schirm fleißig

ein Steinchen über den Sand hin.

— Bei beinem Eintreten in ben Salon würden sich ein paar Jauben entrüstet bewegen, irgendeine davon würde von dir fortrücken... Dein Stolz wäre aber nicht geringer als jest und du würdest deutlich erkennen, daß du besser als sie bist und über ihnen stehst...

— Wozu sprichst du mir von solchen Schreden? — sagte sie ruhig. — Ich werde diesen Weg nie

betreten.

— Nie? — fragte Oblomow traurig.

- Nie! - wiederholte sie.

— Ja, — sagte er sinnend, — deine Kraft würde nicht ausreichen, um der Schande in die Augen zu bliden. Du würdest vielleicht den Tod nicht fürchten; nicht die Hinrichtung ist schredlich, sondern die Vorbereitungen, die beständigen Foltern sind es; du würdest es nicht ertragen und hinwelten — ja?

Er blickte ihr fortwährend in die Augen, um zu

sehen, wie sie sich dazu verhielt.

Sie schaute lustig drein; das Bild des Schreckens hatte sie nicht verwirrt; ein leichtes Lächeln um-

spielte ihre Lippen.

- Jo will weder hinwelten, noch sterben! Das ist nicht die Hauptsache, sagte sie, man kann, ohne jenen Weg zu wählen, noch inbrünstiger lieben . . .
  - Warum würdest du denn jenen Weg nicht

wählen? — fragte er beharrlich und fast ärgerlich,

- wenn du dich nicht fürchtest?

— Weil man sich darauf... in der Folge stets... trennt, — sagte sie, — und ich... sollte dich verlassen?... Sie schwieg, legte ihm die Jand auf die Schulter, blickte ihn lange an, warf dann plöplich den Schirm fort, umfaßte seinen Jals rasch und leidenschaftlich mit den Armen, küßte ihn, wurde dann blutrot, schmiegte das Gesicht an seine Brust und fügte leise hinzu:

- Nie!

Er stieß einen Freudenschrei aus und glitt aufs Gras zu ihren Füßen hin.

## Dritter Teil

Dblomow strahlte, als er nach Jause ging. Sein Blut wogte, seine Augen leuchteten. Ihm schien, daß sogar seine Haare flammten. So trat er in sein Zimmer — da plöhlich verschwand das Leuchten und seine Augen blieben in unangenehmem Staunen an einem Punkt haften; auf seinem Sessel saß Tarantjew.

— Wie lange soll man denn noch auf dich warten? Wo treibst du dich herum? — fragte Carantsew streng, indem er ihm seine zottige Hand hinstreckte. — Auch dein alter Teusel ist ganz aus Kand und Band; ich verlange einen Imbiß — er sagt, es ist

nichts da, er hat mir nicht einmal einen Schnaps

gegeben.

— Ich bin hier im Jain spazieren gegangen, — sagte Oblomow nachlässig und konnte sich von dem Schlag, der das Erscheinen des Landsmanns in einem solchen Augenblick für ihn war, noch nicht

erholen.

Er hatte die düstere Sphäre, in der er die dahin gelebt hatte, vergessen, und war deren bedrückende Luft nicht mehr gewöhnt. Tarantjew zerrte ihn im Nu vom Himmel gleichsam wieder in den Sumpf herad. Oblomow fragte sich gequält: warum war Tarantjew gekommen? War es für lange? Ihm kam die furchtbare Vermutung, er könnte vielleicht zum Essen dableiben, und dann wäre es nicht möglich, zu Iljinskys zu gehen. Der einzige Se-

danke, der Oblomow beschäftigte, war, wie er ihn, selbst wenn das einige Ausgaben erfordern sollte, los werden konnte. Er wartete schweigend und düster ab, was Tarantjew sagen würde.

— Warum schaust du dich gar nicht nach der Wohnung um, Landsmann? — fragte Carantjew.

- Das ist jett nicht mehr nötig, sagte Oblomow und bestrebte sich, Tarantjew nicht anzublicen.
   Ach . . . ziebe nicht dortbin.
- W—as? Wieso ziehst du nicht hin? entgegnete Carantjew drohend, — du hast sie gemietet und ziehst nicht ein? Und der Kontrakt?

— Was für ein Kontrakt?

— Hast du schon vergessen? Du hast einen Kontrakt auf ein Jahr unterschrieben. Sib mir die achthundert Rubel, und geh' dann, wohin du willst. Vier Personen haben die Wohnung angeschaut und wollten sie mieten; man hat alle abgewiesen. Jemand wollte sie auf drei Jahre mieten.

Oblomow erinnerte sich erst jetzt, daß Tarantjew ihm am Tage des Umzuges aufs Land ein Papier gebracht hatte, das er in der Eile, ohne es zu lesen,

unterschrieben hatte.

"Ach, mein Gott, was habe ich angerichtet!" bachte er.

— Jch brauche aber keine Wohnung, — sagte

Oblomow, — ich reise ins Ausland...

— Ins Ausland! — unterbrach ihn Tarantjew, — mit diesem Deutschen? Aber das ist doch nichts für dich . . . Du wirst doch nicht hinreisen!

— Warum nicht? Ich habe schon einen Paß, ich werde ihn gleich zeigen. Ich habe auch einen Reise-

toffer getauft.

— Du wirst nicht reisen! — wiederholte Tarantjew gleichgültig. — Sib mir das Geld für das halbe Jahr lieber im vorhinein. — Ich habe kein Geld.

— Verschaffe dir welches, woher du willst; der Bruder meiner Gevatterin, Zwan Matweitsch, liebt teine Scherze. Er reicht gleich bei den Behörden ein; dann kommst du nicht mehr los. Ich habe für dich gezahlt, gib mir das Geld zurück.

— Woher hast du so viel Geld? — fragte Ob-

lomow.

— Was geht das dich an? Ich habe eine alte Schuld behoben. Sib das Geld her! Ich bin deswegen gekommen.

— Gut; ich komme dieser Tage und übergebe die Wohnung einem andern, und jett habe ich Eile . . .

Er knöpfte sich den Rock zu.

— Was brauchst du denn für eine Wohnung? Du findest in der ganzen Stadt keine bessere. Du hast sie ja nicht gesehen.

— Ich will sie gar nicht sehen, wozu soll ich dorthin ziehen? Sie ist für mich zu weit weg...

- Wovon? fragte Tarantjew grob. Doch Oblomow antwortete nichts.
  - Vom Zentrum, fügte er dann hinzu.
- Von welchem Zentrum? Wozu brauchst du es? Um zu liegen?
  - Nein, ich liege jett nicht mehr.

— Warum denn nicht?

- So. Ich... bin heute... begann Oblomow.
  - Was? unterbrach Tarantjew.

— Ich esse nicht zu Sause ...

— Sib das Geld her und scher' dich zum Teufel!

— Was für ein Geld? — wiederholte Oblomow ungeduldig. — Ich komme dieser Tage in die Wohnung und werde mit der Hausbesitzerin sprechen.

— Mit welcher Hausbesitzerin? Mit der Gevatterin? Was versteht sie? Ein Frauenzimmer!

Nein, sprich mit ihrem Bruder, — dann wirst du was erleben.

— Nun, gut; ich werde hinfahren und mit ihnen sprechen.

— Da kann man lange warten! Sib das Geld ber, dann kannst du geben.

- 3ch hab' keins; ich muß mir welches leihen.

- Dann bezahle mir jeht wenigstens für die Oroschte, ließ Tarantjew nicht nach, drei Rubel!
- Wo ist benn beine Droschte? Und wofür drei Rubel.
- Ich habe den Kutscher fortgeschickt. Wieso wofür? Er hat mich gar nicht herfahren wollen: "Durch diesen Sand?" sagt er. Und für die Rückschrt drei Rubel macht sechs Rubel.

— Von hier fährt ein Omnibus für fünfzig

Ropeten, — sagte Oblomow, — da hast du!

Er gab ihm vier Rubel. Tarantjew stedte das Gelb ein.

— Du bleibst mir noch zwei Rubel schuldig, — fügte er hinzu. — Und zahle mir mein Mittagessen!

— Welches Mittagessen?

— Ich komme jest nicht mehr zur rechten Zeit in die Stadt, — ich werde genötigt sein, unterwegs in einem Gasthaus zu essen; hier kostet alles viel; ich werde fünf Rubel zahlen müssen.

Oblomow nahm schweigend einen Aubel heraus und warf ihn ihm zu. Er setzte sich nicht, vor Ungebuld, und erwartete, Tarantjew würde bald fort-

gehen; doch er ging nicht.

— Lag mir doch einen Imbig geben, — sagte er.

— Du wolltest doch im Gasthaus essen? — bemertte Oblomow.

— Das wird mein Mittagessen sein! Zetzt geht es aber erst auf zwei Uhr.

Oblomow befahl Sachar etwas hereinzubringen.

— Es ist nichts da, wir haben nichts vorbereitet, — gab Sachar trocken zur Antwort, indem er Tarantjew düster anblicke. — Wie ist's, Michej Andreitsch, wann bringen Sie das Hemd und die Weste vom gnädigen Herrn?...

— Was für ein Hemd und eine Weste willst du haben? — wich Tarantjew aus, — ich habe das

längst zurückgebracht.

— Wann denn? — fragte Sachar:

— Hab' ich es dir denn nicht in die Hand gegeben, als ihr ausgezogen seid? Und du hast's irgendwohin in ein Bündel gesteckt und frägst jett danach . . .

Sachar erstarrte.

— Ach, du mein Gott! Isja Fljitsch, was das für eine Schande ist! — brüllte er, sich an Oblomow wendend.

— Fahr' nur in derselben Tonart fort! — entgegnete Tarantjew, — du hast die Sachen wohl vertrunken und frägst jekt danach ...

— Nein, ich habe noch mein Lebtag nichts Herrschaftliches vertrunken! — krächzte Sachar, — aber

Sie . . .

— Hör auf, Sachar! — unterbrach Oblomow streng.

— Haben Sie unseren Besen und die zwei Schalen fortgetragen? — fragte Sachar wieder.

— Welchen Besen? — bonnerte Carantjew. — O. du alter Schurke! Sib lieber den Ambis ber!

— Hören Sie, Isja Isjitsch, wie er schimpft? — sagte Sachar. — Es ist kein Imbig da, wir haben nicht einmal Brot im Hause, und Anissia ist fortgegangen! — schloß er und ging.

— Wo ist du benn? — fragte Carantjew, — das ist ja ein wahres Wunder; Oblomow geht im

Hain spazieren, ist nicht zu Hause... Wann ziehst du denn in die Wohnung ein? Es ist doch schon Berbst. Romm und schau sie dir an.

— Gut, gut, dieser Tage . . .

— Und vergiß nicht das Geld mitzubringen!

- Ja, ja ... sagte Oblomow ungeduldig.
- Übrigens, brauchst du nicht noch etwas in der Wohnung? Man hat dort für dich die Fußböden und Plafonds, die Fenster und Türen, überhaupt alles angestrichen; das kostet mehr als hundert Rubel.
- Ja, ja, gut... Ach ja, ich wollte dir etwas sagen, erinnerte sich plötslich Oblomow, laß mir, bitte, meine Vollmacht von den Behörden bestätigen...

- Bin ich denn dein Laufbursche?

- 3ch gebe dir noch etwas fürs Mittagessen.
- Man zerreißt sich dabei mehr Stiefel, als du mir geben wirst.

— Fahre nur hin, ich zahle dir dafür.

— Ich darf nicht hingehen, — sprach Tarantjew büster.

- Warum?

— Ich habe Feinde; sie zürnen mir und stellen mir Fallen, um mich zu verderben.

— Nun gut, dann fahre ich selbst hin, — sagte

Oblomow und griff nach seinem Hut.

— Wenn du in die Wohnung einziehst, wird dir Iwan Matweitsch alles besorgen. Das ist ein goldener Mensch, Bruder, nicht mit einem deutschen Parvenü zu vergleichen! Er ist ein alter russischer Beamter, sitt seit dreißig Jahren auf demselben Stuhl und leitet das ganze Bureau nach seinem Willen, er hat auch Geld, erlaubt sich aber nicht einmal eine Oroschke zu nehmen, sein Frack ist nicht besser als der meinige; er ist sehr bescheiden, spricht

so leise, dak man es kaum bört, treibt sich nicht im

Ausland berum, wie dieser . . .

- Tarantjew! - schrie Oblomow auf und schlug mit der Faust auf den Tisch. — schweig, wenn du etwas nicht verstehst!

Tarantjew glokte Oblomow nach diesem unerbörten Ausfall an und vergak sogar darüber beleidigt zu sein, daß Stolz ihm vorgezogen wurde.

— Wie du bist, Bruder . . . — brummte er. indem er nach dem Hut griff. — wober nimmst du die Courage ber?

Er strich mit dem Armel über seinen But, betrachtete ihn dann und wandte seinen Blick Oblo-

mows hut zu, der auf der Etagere lag.

Du träast deinen Hut nicht, da bast du ja eine Müke, — sagte er, Oblomows Hut nehmend und ibn anprobierend, — gib ibn mir für den Sommer. — Bruder . . .

Oblomow nahm ihm schweigend den Hut ab, legte ihn auf den früheren Blak, kreuzte dann die Hände auf der Brust übereinander und wartete.

daß Carantjew ging.
— Nun, geh' zum Ceufel! — sagte Carantjew, sich ungeschickt durch die Tür schiebend. — Du bist heute so ... seltsam, Bruder ... Sprich nur mit Awan Matweitsch und versuch's einmal, ihm nicht zu zahlen...

Gr ging, und Oblomow sette sich verstimmt auf den Sessel und bemühte sich lange Zeit, den unangenehmen Zwischenfall los zu werden. Endlich erinnerte er sich an den Morgen, Tarantjews widerwärtige Sestalt verschwand aus seinem Hirn, und auf seinem Gesicht erschien ein Lächeln. Er stellte sich vor den Spiegel, richtete sich die Kravatte, lächelte lange und blickte seine Wange an, ob dort nicht eine Spur von Oligas heißem Ruß zu sehen war.

"Bwei ,nie" — sagte er leise in freudiger Aufregung, "und was für ein Unterschied war zwischen ihnen: das eine war schon verblaßt, und das zweite

blübte so reich . . . "

Dann versant er in tieses Sinnen. Er fühlte, daß der lichte, woltenlose Feiertag der Liebe schon verging, daß die Liebe wirklich zu einer Pflicht wurde, daß sie sich dem ganzen Leben anreihte, eines seiner Bestandteile wurde, zu verblassen und die leuchtenden Farben zu verlieren begann. Vielleicht hatte des Morgens ihr letzter rosiger Schimmer geleuchtet, und sie würde dann nicht mehr hell strahlen, sondern das Leben unsichtbar erwärmen; das Leben wird sie verschlingen, und sie wird seine starte, aber verborgene Triebseder sein. Und von nun an werden ihre Außerungen so einsach und gewöhnlich erscheinen. Das Poem geht zu Ende und die strenge Geschichte beginnt; die Verhand-

lungen mit den Behörden, dann die Fahrt nach Oblomowka, das Bauen des Hauses, die Anzahlung in den Couvernementsrat, das Babnen der Strake. das endlose Ordnen der Angelegenheiten der Bauern, der Arbeit, des Dreschens, des Mähens, das Klopfen des Rechenbrettes, das besorgte Gesicht des Verwalters, die Wahlen, die Gerichtsverhandlungen. Ab und zu wird Oligas Blick aufleuchten und es wird Casta diva oder ein eiliger Ruß ertönen, und man muß wieder arbeiten, in die Stadt fahren, dann kommt wieder der Verwalter, und er hört das Rlopfen des Rechenbrettes. Es kommen Gäste aber auch das ist kein Ausruhen; man spricht davon, wieviel Schnaps gebrannt wurde, wieviel Arschin Tuch an die Behörden geliefert wurden . . . Was war denn das? Hatte er denn davon geträumt? War denn das das Leben? . . . Man lebt aber das ganze Leben so. Und Andrei gefällt es!

Aber die Heirat, die Hochzeit, — das war doch die Poesie des Lebens, das war eine üppige, aufgeblübte Blume. Er stellte sich vor, wie er Oliga zum Altar führte; sie trägt einen Orangeblumenzweig und einen langen Schleier auf dem Ropf. In der Menge ertönt ein bewunderndes Geflüster. Sie reicht ihm verschämt die Hand, senkt stolz und graziös den Ropf und weiß nicht, wie sie alle anbliden soll. Bald erstrablt sie in einem Lächeln. bald kommen ihr die Tränen, bald bewegt sich die Falte über der Braue gedankenvoll. Zu Hause, wenn die Gäste fort sind, wirft sie sich ihm noch in dem reichen Kleid wie heute an die Bruft ... "Nein, ich laufe zu Oliga bin, ich kann allein nicht denken und fühlen", sagte er. "Ich erzähle es allen, der ganzen Welt . . . nein, zuerst der Cante, dann dem Baron, ich schreibe es auch Stolz, — wie er sich wohl wundern wird! Dann sag' ich es Sachar: er

wird sich die zur Erde verneigen und vor Freude heulen, ich werde ihm fünfundzwanzig Rubel geben. Anissia wird kommen, wird mir die Jand küssen wollen; dann werde ich ihr zehn Rubel geben; dann... dann werde ich vor Freude laut schreien, damit die ganze Welt es weiß und damit alle sagen: "Oblomow ist glücklich, Oblomow heiratet!" Tetzt lause ich zu Oljga hin; dort erwartet mich ein langes Flüstern und der geheimnisvolle Vertrag, unsere beiden Leben zu vereinigen!..."

Er lief zu Oljga hin. Sie hörte lächelnd seinen Träumen zu; so wie er aber aufsprang, um es der Tante mitzuteilen, runzelte sie so die Brauen, daß

er Angst bekam.

— Niemand ein Wort davon! — sagte sie, ben Finger an die Lippen legend und ihm ein Zeichen machend, leiser zu sprechen, damit die Tante aus dem angrenzenden Zimmer nichts hörte.

— Es ist noch nicht Zeit!

— Wann ist es denn Zeit, wenn bei uns alles beschlossen ist? — fragte er ungeduldig, — was soll man denn jetzt tun? womit anfangen? Man kann doch nicht ruhig sitzen bleiben! Jetzt beginnen die Pflichten und der Ernst des Lebens...

— Ja, jest beginnt das, — wiederholte sie, ihn

forschend anblidend.

— Ich wollte den ersten Schritt machen und zur Cante gehen . . .

— Das ist der lette Schritt!

— Welcher ist denn der erste?

— Der erste ist, sich an die Behörde zu wenden; du mußt ja wohl irgendein Dokument haben?

— Ja ... ich fahre morgen hin ...

— Warum benn nicht heute?

— Heute ... heute ist doch ein solcher Tag, und ich sollte von dir fortgehen, Oliga!...

- Nun gut, morgen. Und dann?

— Dann mit der Cante sprechen und an Stolzschreiben.

— Nein, dann nach Oblomowka fahren ... Andrej Zwanowitsch hat ja geschrieben, was auf dem Gut zu tun ist; ich weiß nicht, was dort angeordnet werden muß, ich glaube bezüglich des Bauens?

— fragte sie, ihm ins Gesicht blidend.

— Mein Gott! — sagte Oblomow, — wenn man auf Stolz hört, wird die Tante noch eine Ewigkeit nicht an die Reihe kommen! Er sagt, man müßte zuerst das Haus bauen, dann die Straße anlegen und Schulen einrichten... Dazu reicht ein ganzes Leben nicht aus. Wir fabren zusammen bin. Oliga, und dann...

- Und wohin sollen wir fahren? Sibt es denn

dort ein Haus?

— Nein; das alte ist ganz morsch, die Stiege ist wohl schon auseinandergefallen...

— Wohin fahren wir dann? — fragte sie. — Man muß bier eine Wohnung suchen.

— Deswegen muß man auch in die Stadt fahren, bemerkte sie, — das ist der zweite Schritt...

— Dann . . . — begann er.

- Mache zuerst diese beiden Schritte und dann ...

"Was ist denn das?" dachte Oblomow traurig; "weder ein langes Flüstern, noch ein geheimer Vertrag, unsere beiden Leben zu vereinigen! Alles ist anders, nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Wie seltsam diese Oliga ist! Sie bleibt nicht auf einem Punkt stehen; sie sinnt nicht süß über einen poetischen Augenblick nach, als hätte sie gar keine Träume und kein Bedürfnis, sich von den Gedanken hintragen zu lassen! Ich soll mich gleich an die Behörden wenden und eine Wohnung suchen, wie Andrej! Es ist, als hätten sie alle einen Vertrag geschlossen, sich mit dem Leben zu beeilen!"

Um nächsten Tage begab er sich mit einem Boaen Stempelpapier in die Stadt, um zuerst seine Angelegenheit bei den Behörden zu erledigen; er fuhr ungern bin und blidte gabnend um sich. Er wußte nicht recht, wohin er sich zu wenden hatte und fuhr zu Iwan Gerassimitsch bin, um ihn zu fragen, in welchem Departement er die Dokumente vorzuzeigen hatte. Dieser freute sich, Oblomow zu seben und wollte ihn ohne Frühftud nicht fortlaffen. Dann liek er noch einen Freund holen, um ihn darüber, was zu tun war, auszufragen, denn er selbst befakte sich längst nicht mehr mit derlei Angelegenheiten. Das Frühstück und die Beratung dauerten bis drei Uhr, und es war zu spät, in das Departement zu geben, am nächsten Tag war Samstag, und es gab keine Bureaustunden, man mukte die Sache auf Montag verschieben.

Oblomow begab sich auf die Wiborgskajastrake in seine neue Wohnung. Er fuhr lange durch tleine Gassen, zwischen endlosen Räunen bin. Endlich fand er einen Wachmann; dieser sagte, das Haus befände sich im nächsten Viertel ber Strafe und zeigte auf ein unbebautes Ende derfelben bin, das teine Zäune hatte, mit Gras bededt war und trodene Wagenfurchen aufwies. Oblomow fuhr weiter, indem er die Brennesseln und die über die Räune hervorlugenden Ebereschen bewunderte. Endlich zeigte ihm der Wachmann ein altes Häuschen, das auf dem Hof stand, indem er hinzufügte: "Das da." "Das Haus der Witwe des Rollegiensekretärs Bichenizin", las Oblomow auf dem Tor und befahl. in den Bof hineinzufahren. Der Bof hatte bie Größe eines Simmers, so daß der Wagen mit der Deichsel gegen die Ede des Hauses stieft und einen Haufen Hühner auseinanderjagte, so daß sie gadernd eilig auseinanderstoben und manche sogar aufflogen:

ein großer, schwarzer Hund begann an seiner Rette zu reißen, indem er wütend bellte und sich bestrebte, die Röpse der Pserde zu erreichen. Oblomow saß dicht an den Fenstern und war in Verlegenheit, wie er aussteigen sollte. In den Fenstern, auf denen Reseda, Ringelblumen und Samtblumen standen, zeigten sich Röpse. Oblomow kroch mit Mühe aus dem Wagen heraus; der Hund bellte noch wütender. Er wandte sich dem Eingang zu und stieß auf eine runzelige alte Frau in einem Sarasan, dessen Saum sie sich in den Gürtel gesteckt hatte.

- Wen wollen Sie sprechen? - fragte sie.

— Die Hausfrau, Frau Pschenizin. Die Alte sentte verblüfft den Kopf.

— Meinen Sie vielleicht Jwan Matweitsch? — fragte sie. — Er ist nicht zu Hause; er ist aus dem Amt noch nicht zurückgekehrt.

— Ich möchte die Hausfrau sprechen, — sagte

Oblomow.

Unterdessen dauerte der Trubel im Hause fort. Bald aus dem einen, bald aus dem anderen Fenster schaute ein Ropf hervor; die Tür hinter der Alten wurde geöffnet und wieder geschlossen; von dort blicken verschiedene Gesichter hervor. Oblomow wandte sich um; auf dem Hof standen zwei Rinder, ein Anabe und ein Mädchen, die ihn neugierig anblidten. Von irgendwo erschien ein schläfriger Bauer in einem Schafpelz und betrachtete träge Oblomow und den Wagen, indem er sich die Augen mit der Hand vor der Sonne schütte. Der Hund fuhr fort, in Absätzen laut zu bellen, und sowie Oblomow sich rührte oder das Pferd mit dem Huf stampfte. begann das Reißen an der Rette und ein andauerndes Bellen. Durch den Raun rechts sah Oblomow einen endlosen Gemüsegarten mit Rohl, links ein paar Bäume und eine grune, hölzerne Laube.

— Sie wollen Agafja Matwejewna sehen? — fragte die Alte.

— Sag' der Hausfrau, — antwortete Oblomow, — daß ich sie sprechen möchte; ich habe hier eine

Wohnung gemietet . . .

— Sie sind also der neue Mieter, ein Bekannter von Michej Andrejtsch. Warten Sie, ich werde es bestellen.

Sie öffnete die Tür, wobei ein paar Kinder von der Tür zurückprallten und schnell ins Zimmer liefen. Er hatte Zeit, eine Frau mit nacktem Hals und Ellbogen, ohne Haube, zu bemerken, sie war sehr weiß und ziemlich stark, lächelte, weil ein Fremder sie so gesehen hatte und lief auch von der Tür fort.

— Treten Sie, bitte, ins Zimmer, — sagte die Alte, als sie zurückgekehrt war, führte Oblomow durch ein kleines Vorzimmer in einen ziemslich großen Raum und bat ihn zu warten. — Die Haus-

rrau kommt gleich, — fügte sie binzu.

"Und der Hund bellt immer noch", dachte Oblo-

mow, das Zimmer betrachtend.

Plöglich blieben seine Augen auf bekannten Gegenständen haften. Das ganze Zimmer war mit seinem Hab und Gut gefüllt: Mit staubigen Tischen, auf das Bett gehäuften Sesseln, Matragen, unordentlich durcheinander geworfenem Geschirr und mit seinen Schränken.

— Was ist das? Es ist nichts geordnet und ein-

gerichtet. — Was für ein Schmut!

Plöglich knarrte hinter ihm die Tür, und in das Zimmer trat dieselbe Frau, die er mit nackten Ellbogen und nacktem Hals gesehen hatte. Sie war etwa dreißig Jahre alt, ihr Gesicht war voll und sehr weiß, so daß es schien, das Blut könnte nicht durch die Wangen dringen. Sie hatte fast gar keine Brauen, sondern nur zwei glänzende Streisen, die

wie verschwollen aussahen und mit dünnem, hellem Haar bedeckt waren. Die grauen Augen waren gutmütig, wie auch der ganze Gesichtsausdruck; die Hände waren weiß, aber rauh, mit hervortretenden, groken, blauen Aberknoten. Sie trug ein anliegendes Rleid: man sab, dak sie keinerlei Runstariffe anwandte und nicht einmal einen überflüssigen Rock trug, um den Umfang der Hüften zu vergrößern und den der Taille zu verringern. Infolgedessen konnte selbst ibre augededte Buste, wenn sie keinen Schal trug, einem Maler oder Bildhauer als das Modell einer festen, gesunden Brust dienen, ohne daß dabei ihr Schamgefühl verlett wurde. Ihr Rleid erschien im Veraleich mit dem eleganten Schal und der Paradehaube alt und abgetragen. hatte keinen Besuch erwartet, und als Oblomow nach ihr fragte, warf sie über ihr Hauskleid ihren Sonntagsschal und decte den Ropf mit der Haube zu. Sie trat schüchtern ein, blieb stehen und blickte Oblomow verlegen an.

Er erhob sich und grüßte.

— Ich habe das Vergnügen Frau Pschenizin zu seben? — fragte er.

— Ja, — antwortete sie. — Sie wollen vielleicht den Bruder sprechen? — fragte sie unschlüssig. — Er ist im Amt, er kommt nie vor fünf Uhr zurück.

- Nein, ich wollte Sie sprechen, begann Oblomow, nachdem sie sich möglichst weit von ihm auf das Sofa gesetzt hatte und die Enden ihres Schals betrachtete, der sie wie eine Decke dis zur Erde zudeckte. Sie hatte auch ihre Hände unter den Schal versteckt.
- Ich habe hier eine Wohnung gemietet; jett muß ich aus verschiedenen Gründen eine Wohnung in einem anderen Stadtteil suchen, ich bin also getommen, um mit Ihnen zu sprechen...

Sie hörte ihm stumpf zu und sann bann ebenso stumpf nach.

- Mein Bruder ist jett nicht da, - sagte sie

dann.

— Aber dieses Haus gehört doch Ihnen? — fragte Oblomow.

— Ja, — antwortete sie turz.

— Da hab' ich geglaubt, daß Sie über die Ange-

legenheit selbst entscheiben können.

— Ja, aber mein Bruber ist nicht da, er verfügt hier über alles, — sagte sie eintönig, indem sie Oblomow zum erstenmal ins Gesicht blickte und dann die Augen wieder auf den Schal senkte.

"Sie hat ein einfaches, aber angenehmes Gesicht," bachte Oblomow nachsichtig, "sie ist gewiß eine gute Frau!" Jeht stedte ein Mädchen den Ropf zur Tür hinein. Ugafja Matwejewna nickte ihm heimlich brohend zu, und es verschwand.

— Und wo ist Ihr Bruder angestellt?

— In der Kanzlei.

— In welcher?

— Wo man die Bauern einträgt . . . ich vergesse immer, wie sie heißt.

Sie lächelte treuberzig und ihr Gesicht nahm noch im selben Augenblick seinen gewohnten Ausdruck an.

— Wohnen Sie hier allein mit Ihrem Bruder?

- fragte Oblomow.

— Nein, ich habe die beiden Kinder, die mein seliger Mann mir zurückgelassen hat, bei mir, einen achtjährigen Knaben und ein sechsjähriges Mädchen, begann die Hausfrau ziemlich gesprächig, und ihr Sesicht wurde lebhafter, — und noch unsere tranke Großmutter; die kann sich kaum bewegen und geht nur in die Kirche; früher ist sie mit Akulina auf den Markt gegangen, aber seit Nikolo hat sie aufgehört; ihr schwellen die Füße an. Sie sikt

auch in der Kirche meistens nur auf den Stufen. Sonst wohnt niemand mehr hier. Manchmal tommt die Schwägerin auf Besuch oder Michej Andreitsch.

— Und kommt Michej Andreitsch oft zu Ihnen?

— Manchmal bleibt er einen Monat da; er ist mit meinem Bruder befreundet, und sie sind immer zusammen . . .

Sie schwieg, da sie den ganzen Vorrat ihrer Ge-

danken und Worte erschöpft hatte.

— Wie ruhig es hier bei Ihnen ist! — sagte Oblomow, — wenn der Hund nicht bellen würde, könnte man glauben, daß hier niemand wohnt.

Sie lächelte zur Antwort.
— Geben Sie oft aus?

— Manchmal im Sommer. Neulich, am Elias-

tag, sind wir zu den Bulvermühlen gegangen.

— Rommen dorthin viele Leute! — fragte Oblomow, durch den verschobenen Schal auf die einem Sofakissen ähnliche Brust, die nie in Erregung geriet, blidend.

— Nein, in diesem Jahre waren nicht so viele da; des Morgens hat's geregnet und dann hat sich's aufgeheitert. Sonst kommen viele bin.

— Wohin gehen Sie sonst noch?

— Wir gehen wenig aus. Mein Bruder geht mit Michej Andreitsch fischen, sie tochen sich dann eine Fischsuppe, wir sind aber meistens zu Jause.

— Wirklich, immer zu Hause?

— Bei Gott, das ist wahr. Voriges Jahr waren wir in Kolpind und jetzt gehen wir manchmal in den Wald. Am 24. Juni ist der Namenstag vom Bruder, dann kommen zu uns alle Beamten aus der Kanzlei zum Essen.

- Und machen Gie Besuche?

- Der Bruber; aber ich gebe nur am Oftersonn-

tag und zu Weihnachten zu den Verwandten meines Mannes zum Essen.

Sie wußten nicht, worüber sie noch sprechen sollten.

— Sie haben hier Blumen, lieben Sie fie? — fragte er.

Sie lächelte.

— Nein, — sagte sie, — wir haben teine Zeit, uns mit Blumen abzugeben. Die Kinder sind mit Atulina in den gräflichen Garten gegangen und der Gärtner hat sie ihnen gegeben, die Geranien und die Aloe sind hier schon lange, sie waren schon zu Lebzeiten meines Mannes da.

Zett stürzte plöglich Atulina ins Zimmer, in ihren Händen zappelte und gludste verzweifelt ein

großer Sahn.

— Soll ich diesen Sahn dem Krämer geben,

Agafja Matwejewna? — fragte sie.

— Aber was tust du? Geh! — sagte die Hausfrau verlegen, — du siehst ja, daß ein Gast da ist!

— Ich wollte nur fragen, — sagte Akulina, indem sie den Hahn bei den Füßen packte, so daß ihm der Ropf herabhing, — er gibt dafür siedzig Kopeken.

Seh, geh in die Küche! — sagte Agafja Matwejewna. — Sib ihm den grauen mit den Tupfen, und nicht diesen!... — fügte sie eilig hinzu, wurde dann verlegen, versteckte die Hände unter den Schal und begann nach unten zu schauen.

— Die Wirtschaft! — sagte Oblomow.

— Ja, wir haben viel Hühner; wir verkaufen die Eier und die Rücklein. In den Landhäusern und im gräflichen Hause hier auf der Straße kauft man alles bei uns, — antwortete sie, Oblomow viel dreister andlickend.

Und ihr Gesicht nahm einen besorgten, gedankenvollen Ausdruck an; selbst ihre Stumpsheit verschwand, als sie über den ihr vertrauten Gegenstand zu sprechen begann. Jede Frage, die nicht irgend etwas Positives, ihr Bekanntes berührte, beantwortete sie nur mit einem Lächeln oder einem Schweigen.

- Man mußte das ordnen, - bemertte Oblomow, auf den Haufen seiner Sachen binweisend.

— Wir wollten es schon machen, aber der Bruder hat es nicht erlaubt, — unterbrach sie Oblomow lebhaft und blickte ihn schon ganz dreist an: "Gott weiß, was hier in den Tischen und Schränken liegt..." — hat er gesagt, "wenn etwas verloren geht, werden wir es zu verantworten haben..." Sie machte eine Pause und lächelte.

— Wie vorsichtig Ihr Bruder ist! — fügte Oblo-

mow hinzu.

- Sie lächelte ein wenig und nahm wieder ihren gewöhnlichen Gesichtsausdruck an. Das Lächeln war für sie mehr ein Mittel, ihre Unkenntnis dessen, was sie in dem einen oder andern Fall zu tun oder zu sagen hatte, zu verbergen.
- Ich kann nicht so lange warten, bis er kommt, — sagte Oblomow. — Vielleicht bestellen Sie ihm, baß ich verschiedener Umstände wegen die Wohnung nicht mehr benötige und darum bitte, dieselbe einem andern Mieter zu übergeben; ich werde auch selbst nach einem Restektanten suchen.

Sie hörte stumpf blinzelnd zu.

— Haben Sie die Güte, mit Ihrem Bruder be-

züglich des Kontraktes zu sprechen...

— Er ist ja jett nicht zu Hause, — wiederholte sie, — kommen Sie lieber morgen wieder; morgen ist Samstag, und er gebt nicht in die Ranzlei...

— Ich habe furchtbar viel zu tun und bin keinen Augenblick frei, — suchte Oblomow nach einer Ausrede. — Haben Sie nur die Güte zu sagen, daß,

da die Angabe in Ihren Händen bleibt und ich

selbst nach einem Mieter suchen werde . . .

— Der Bruder ist nicht da, — sagte sie eintönig, — er kommt noch immer nicht... — Sie blickte auf die Straße. — Er geht hier vorüber, man sieht aus dem Fenster, wenn er kommt, er ist aber noch nicht da!

— Nun, ich gehe . . . — sagte Oblomow.

— Und was soll ich dem Bruder sagen wenn er tommt? Wann ziehen Sie ein? — fragte sie, sich vom Sofa erhebend.

— Richten Sie ihm aus, was ich Ihnen mitgeteilt habe, — sagte Oblomow, — daß ich einge-

tretener Umstände wegen ...

— Sie sollten morgen kommen und mit ihm sprechen . . . — wiederholte sie.

— 3ch tann morgen nicht.

- Also übermorgen, am Sonntag; nach der Messe gibt es bei uns Schnaps und einen Imbis. Auch Michei Andreitsch kommt dann.
  - Rommt Michej Andreitsch wirklich her?

— Das ist bei Gott wahr.

— Ich kann auch übermorgen nicht, — lehnte Oblomow ungeduldig ab.

— Also dann nächste Woche... — bemerkte sie. — Und wann werden Sie einziehen? Ich würde die Fußböden waschen und abstauben lassen.

— Ich ziehe nicht ein.

— Wieso denn? Und wo sollen wir Ihre Sachen bintun?

— Haben Sie die Güte, Ihrem Bruder zu sagen, — begann Oblomow wieder langsam, indem er die Augen starr auf ihre Brust richtete, — daß eingetretener Umstände wegen . . .

— Er kommt noch nicht, man sieht ihn nicht, — sagte sie im selben Tonfalle, auf den Zaun blidend,

ber die Straße vom Hofe trennte. — Ich kenne seine Schritte; man hört auf dem Holzpflaster, wenn jemand geht. Es gehen hier wenige Menschen vorüber...

— Werden Sie ihm dies bestellen und ihm alles sagen? — fragte Oblomow sich verneigend und der

Tür zuwendend.

— Er wird in einer halben Stunde selbst da sein... — sagte die Hausfrau mit einer ihr sonst nicht eigenen Unruhe, als versuchte sie Obsomow mit der Stimme zurückzuhalten.

— Ich kann nicht länger warten — beschloß er,

die Tür öffnend.

Als der Jund ihn heraustommen sah, begann er wieder zu bellen und an der Rette zu zerren. Der Rutscher, der sich dis dahin auf den Ellbogen gestützt und geschlafen hatte, begann die Pferde zurüczutreiben, die Jühner stoben wieder aufgeregt auseinander und aus den Fenstern schauten wieder ein paar Röpfe heraus.

— Also ich werde dem Bruder sagen, daß Sie da waren... — fügte die Hausfrau hinzu, als

Oblomow in den Wagen stieg.

— Ja, und sagen Sie ihm, daß ich eingetretener Umstände wegen die Wohnung nicht behalten kann und sie jemand anderm übergeben werde, er möchte auch selbst nach einem Mieter suchen...

— Um diese Zeit kommt er sonst immer... — sagte sie zerstreut zuhörend. — Ich werde ihm sagen,

daß Sie noch einmal kommen werden.

— Ja, ich komme dieser Tage.

Der Wagen verließ, von verzweifeltem Hundegebell begleitet, den Hof und begann sich auf den Erdklumpen der ungepflasterten Gasse zu schauteln.

Un deren entgegengesetzter Ede erschien ein Mann mittleren Alters in einem schäbigen Überzieher, mit einem großen Pakete von Papieren unter dem Arm, mit einem dicken Stocke und in Saloschen, trotzdem ein trockener, heißer Tag war. Er ging rasch, indem er um sich blickte und so einherschritt, als ob er das Holztrottoir durchtreten wollte. Oblomow blickte ihm nach und sah, daß er ins Pschenizinsche Tor einbog. "Zett kehrt wahrscheinlich der Bruder zurück!" dachte er. "Der Teusel soll ihn holen! Ich würde mit ihm eine Stunde sprechen müssen. Ich will aber jett essen, es ist so heiß! Auch wartet Oliga auf mich... Ein andermal!"

— Fahr' schneller! — rief er dem Kutscher zu. "Ich müßte aber eine andere Wohnung ansehen!" fiel ihm plöglich ein, indem er sich umschaute und die Zäune betrachtete. "Ich muß wieder zurück auf die Worskaja und die Konjuschennaja. Das nächste

Mal!" entschied er.

— Fahr schneller!

Bude August stellten sich Regentage ein, und in ben Landhäusern, in denen Öfen waren, begannen die Schornsteine zu rauchen; in denen es aber keine gab, gingen die Mieter mit verbundenen Wangen herum, und endlich wurden die Landbäuser leer. Oblomow liek sich in der Stadt nicht bliden. und eines Morgens sah er, wie man Aliinskys Möbel an seinen Fenstern vorübertrug und vorüberfuhr. Trokdem es ihm jekt nicht mehr als eine Keldentat erschien, die Wohnung zu wechseln oder irgendwo unterwegs zu essen und einen ganzen Tag lang nicht auszuruhen, wukte er nun doch nicht, wo er während der Nacht ein Obdach finden könnte. erschien ibm als gänzlich ausgeschlossen, jekt allein auf dem Lande zu bleiben, nachdem der Park und der Kain verödet waren und Oligas Fensterläden sich geschlossen hatten. Er ging durch ihre leeren Zimmer, durchschritt den Park, stieg vom Berge herab, und sein Herz krampfte sich vor Trauer zusammen. Er befahl Sachar und Anissia, auf die Wiborgskajastraße zu übersiedeln, wo er so lange bleiben wollte, bis er eine Wohnung gefunden hatte, dann fuhr er in die Stadt, ak schnell im Gasthause und verbrachte den Abend bei Oliga.

Doch die Herbstabende in der Stadt glichen nicht den langen, hellen Tagen und Abenden im Park und Hain. Hier konnte er Oljga nicht mehr dreimal täglich sehen; hier kam Katja nicht zu ihm, und er

schickte auch Sachar nicht auf eine Entfernung von fünf Werst mit einem Briefchen binüber. Und das ganze blübende Liebespoem des Sommers ichien stehen zu bleiben und sich träger fortzubewegen, als mangle es ibm an Anbalt. Sie schwiegen manchmal eine halbe Stunde lang. Oliga vertiefte sich in ihre Arbeit und zählte leise mit der Nadel die Raros des Musters, während er sich in ein Chaos von Gebanten vertiefte, schon in der Zutunft lebte und dem gegenwärtigen Augenblic weit vorauseilte. Nur manchmal erzitterte er vor Leidenschaft, wenn er sie forschend anschaute, oder sie blidte ihn flüchtig an und lächelte, wenn sie aus seinen Augen einen Strahl zärtlicher Ergebenheit und stummen Glückes auffing. Er fuhr drei Tage lang in die Stadt zu Oliga und af bort unter dem Vorwande, daß er noch nicht eingerichtet sei, im Laufe der Woche einziehen würde und sich deshalb in der neuen Wohnung nicht wie zu Hause fühle, zu Mittag. Doch am vierten Tage erschien ihm das unpassend und er fuhr seufzend nach Hause, nachdem er neben Iljinstys Wohnung herumgeirrt war. Um fünften Tage aken sie nicht zu Bause. Am sechsten Tage sagte ibm Oliga, er sollte in ein bestimmtes Geschäft kommen, sie würde dort sein und er könnte sie dann nach Rause begleiten, während der Wagen ihnen nachfahren würde. Das alles war unbequem; er und sie trafen Bekannte, die sie gruften und von denen einige sie mit Gesprächen aufhielten. "Ach, du mein Gott, welch eine Qual!" sagte er, vor Angst und Unbehaglichkeit schwikend. Auch die Cante blidte ihn mit ihren großen, matten Augen an und roch nachdenklich an ihrem Fläschen, als verursachte er ihr Kopfschmerzen. Und wie weit er zu fahren hatte! Bis er von der Wiborgskajastraße hinkam und abends zurückehrte, vergingen drei Stunden.

- Wollen wir's der Tante sagen, drängte Oblomow, dann kann ich von morgen an bei euch bleiben und niemand wird etwas sagen dürfen...
- Warst du bei den Behörden? fragte Oljga. Oblomow hatte große Lust, "ich war dort und habe alles erledigt", zu sagen, doch er wußte, daß Oljga ihn forschend anbliden und von seinem Gesicht sofort die Lüge ablesen würde. Er seufzte, statt zu antworten.

— Ach, wenn du wüßtest, wie schwierig das ist!

— sagte er.

— Und hast du mit dem Bruder der Hausfrau gesprochen und eine Wohnung gefunden? — fragte

sie dann, ohne die Augen zu heben.

— Er ist des Morgens nie zu Hause, und abends bin ich hier, — sagte Oblomow und freute sich, eine genügende Ausrede gefunden zu haben.

Jett seufzte Oliga, sagte aber nichts.

— Morgen spreche ich sicher mit dem Bruder, beruhigte Oblomow sie. — Morgen ist Sonntag; er gebt nicht in die Kanzlei!

— Bevor das alles erledigt ist, kann man nicht mit der Cante sprechen und muß selkener beisammen

sein . . . — sagte Oliga sinnend.

— Ja, ja... das ist wahr, — fügte Oblomow

erschroden hinzu.

— If bei uns am Sonntag zu Mittag, das ist unser Empfangstag, und komm dann vielleicht allein am Mittwoch, — beschloß sie. — Außerdem können wir uns im Theater sehen. Du weißt, wann wir hinfahren und kannst auch kommen.

— Ja, das ist wahr, — sagte er, darüber erfreut, daß sie die Sorge um ihre Zusammenkünfte auf

sich nahm.

— Und wenn ein schöner Tag ist, — schloß sie,

— fahre ich in den Sommergarten spazieren, und auch du kannst hinkommen; das wird uns an den Park erinnern . . . an den Park! — wiederholte sie ausdrucksvoll.

Er küfte ihr schweigend die Jand und nahm von ihr die Sonntag Abschied. Sie folgte ihm traurig mit den Augen, setzte sich dann ans Klavier und gab sich ganz den Tönen hin. Ihr Herz beweinte etwas, und auch die Tasten weinten. Sie wollte

singen — sie konnte aber nicht!

Am nächsten Tag stand Oblomow auf und zog einen leichten Rock an, den er auf dem Lande getragen hatte. Vom Schlafrocke hatte er sich längst verabschiedet und ihn im Schrank hängen lassen. Sachar ging, seiner Gewohnheit nach, das Präsentierbrett wiegend, ungeschickt an den Tisch heran und brachte Raffee und Kringel. Hinter Sachar erschien, wie gewöhnlich, Anissia die Jur Hälfte in der Tür und beobachtete, ob Sachar das Brett glücklich auf den Tisch stellte; wenn er aber etwas fallen ließ, sprang sie eilig heran, um die übrigen Gegenstände zu retten. Dann begann Sachar zuerst über die Sachen und dann über seine Frau zu schimpfen und zielte mit dem Ellbogen auf ihre Brust.

— Der Kaffee ist so gut! Wer kocht ihn? —

fragte Oblomow.

— Die Hausfrau selbst, — sagte Sachar; — sie tut es schon seit sechs Tagen. "Sie geben zu viel Zichorie hinein", sagt sie, "und kochen den Kaffee zu wenig. Lassen Sie nur mich es tun!"

— Er ist sehr gut! — wiederholte Oblomow, sich

eine zweite Schale einschenkend. — Danke ihr.

— Hier ist sie selbst, — sagte Sachar, auf die halbgeöffnete Eür des Nebenzimmers hinweisend. — Das ist wohl ihre Speisekammer; hier arbeitet sie immer, sie hält hier den Tee, den Buder, den

Raffee und das Geschirr.

Oblomow sah nur den Rücken der Hausfrau, ihren Nacken, einen Teil ihres weißen Halses und ihre nacken Ellbogen.

warum bewegt sie dort so schnell ihre Ell-

bogen? — fragte Oblomow.

— Wer weiß! Vielleicht bügelt sie Spiken.

Oblomow beobachtete, wie die Ellbogen arbeiteten und wie der Rücken sich beugte und aufrichtete.

Wenn sie sich bücke, sah man ihren reinen Unterrock, ihre reinen Strümpse und die runden, dicken Küke.

eine Gräfin, mit Grübchen!" dachte Oblomow.

Um die Mittagsstunde tam Sachar fragen, ob er nicht von der Piroge kosten wolle. Die Hausfrau bäte ibn darum.

— Heute ist Sonntag, da haben sie eine Piroge

gebacken.

- Na, ich kann mir die Piroge vorstellen! sagte Oblomow geringschätzig. Wahrscheinlich mit Zwiebel und Rüben . . .
- Die Piroge ist nicht schlimmer als in Oblomowka, bemerkte Sachar, mit jungen Hühnern und frischen Bilzen.

— Ah, das muß dann gut sein. Bring mir ein Stück! Wer bäckt das? Diese schmuzige Alte?

— Aber wo denken Sie hin? — sagte Sachar verächtlich. — Wenn die Hausfrau nicht dabei wäre, könnte sie nicht einmal den Teig anmachen. Die Hausfrau macht alles selbst in der Rüche. Sie hat die Piroge mit Anissia zusammen gebacken.

Nach fünf Minuten erschien aus dem Nebenzimmer ein nackter Arm, der mit dem ihm bekannten Schal kaum bedeckt war; die Hand hielt einen Teller, auf dem ein ungeheures Stud Piroge

dampfte.

— Danke bestens,— antwortete Oblomow freundlich, die Piroge in Empfang nehmend, blickte in die Tür hinein und heftete seine Augen auf die hohe Brust und die nacken Schultern. Die Tür wurde eilig geschlossen. "Wünschen Sie einen Schnaps?" börte er fragen.

— Ich trinke nicht; danke vielmals, — sagte Oblomow noch freundlicher. — Was für einen

haben Sie?

— Unseren eigenen, selbst gemachten. Wir lassen ihn auf Johannisbeerblättern ziehen, — sprach die Stimme.

— Ich habe einen auf Johannisbeerblättern gezogenen nie getrunken. Wenn Sie erlauben, werde ich ihn kosten!

Die Hand erschien wieder mit einem Teller und einem Gläschen Schnaps. Oblomow trank; er schmedte ihm sehr gut.

— Besten Dant! — sagte er und versuchte in die Tür bineinzublicken, doch sie wurde zugeschlagen.

— Warum lassen Sie sich nicht anschauen, damit ich Ihnen guten Morgen sagen kann? — fragte Oblomow vorwurfsvoll.

Die Hausfrau lachte hinter der Tür auf.

— Ich bin noch im Morgentleid. Ich war die ganze Beit in der Rüche. Ich ziehe mich jetzt an; der Bruder kehrt gleich von der Messe zurück, — antwortete sie schüchtern.

— Ach ja, da Sie vom Bruder sprechen, — bemerkte Oblomow, — erinnere ich mich, daß ich ihn

sprechen muß.

— Gut, ich werde es ihm sagen, wenn er zurückehrt.

— Wer hustet bei Ihnen? Ich höre einen so trockenen Husten.

— Das ist die Großmutter, sie hustet schon das achte Jahr.

Die Tür wurde zugeschlagen.

"Wie sie ist... so einfach," dachte Oblomow, "es ist aber etwas in ihr ... Und sie ist so reinlich."

Bis jett hatte er noch nicht Gelegenheit gehabt, ben "Bruder" tennen zu lernen. Er sah nur manchmal vom Bett aus, ganz früh des Morgens am Sitter des Zauns, einen Mann mit einem großen Papierbündel vorüberhuschen und in dem Säßchen verschwinden, und um fünf Uhr tehrte derselbe Mann mit demselben Patet zurück, huschte an den Fenstern vorüber und verschwand auf der Stiege.

Man hörte ihn im Hause nicht. Man merkte aber, daß dort Menschen lebten, besonders des Morgens. In der Rüche klapperten die Messer, man hörte durch das Fenster, wie die Alte in einer Ede etwas auswusch, wie der Hausbesorger Holz hadte oder ein Faß mit Wasser auf zwei Rädern vorübersuhr; hinter der Wand weinten Kinder oder es ertönte der hartnädige, trodene Husten der Großmutter.

Oblomow gehörten vier Zimmer, das beikt die ganze Hauptfront des Hauses. Die Hausfrau nahm mit ihrer Familie zwei bescheidene Zimmer ein, während der Bruder oben im Giebelzimmer wohnte. Oblomows Schlaf- und Arbeitszimmer ging mit den Fenstern nach dem Hof binaus, das Wohnzimmer nach dem Garten und der Salon nach dem groken Gemüsegarten mit dem Kraut und den Kartoffeln. Im Wohnzimmer waren die Fenster mit verblakten Kattunvorhängen drapiert. 21n Wände schmiegten sich einfache Sessel aus Nukholz: unter dem Spiegel stand ein l'Hombretisch; auf den Fensterbrettern drängten sich Töpfe mit Geranien und Samtblumen und darüber hingen vier Räfige mit Zeisigen und Kanarienvögeln.

Der Bruder tam auf den Fußspiken herein und beantwortete Oblomows Gruk mit einer dreifachen Verbeugung. Alle Knöpfe seiner Uniform waren geschlossen, so daß man nicht beurteilen konnte, ob er Wäsche trug oder nicht; die Rrawatte war in einen einfachen Anoten geschlungen und ihre Enden waren versteckt. Er war etwa vierzig Rahre alt, trug auf der Stirn einen geraden Schopf und auf den Schläfen zwei lose Schöpfe, die an Hundeohren mittlerer Größe erinnerten. Die grauen Augen blieben nicht sofort an einem Gegenstande baften. sondern blicken zuerst verstohlen bin und richteten sich erst beim zweitenmal fest auf einen Punkt. Er schien sich seiner Bande zu schämen und bestrebte sich, sie beim Sprechen beide auf dem Rücken oder die eine hinter dem Brustlak und die andere ruckwärts zu versteden. Wenn er seinem Chef ein Bavier binreichte und erklärte, hielt er die eine Hand auf dem Rucken und zeigte mit dem Mittelfinger der aweiten Kand, den er mit dem Nagel nach unten drebte, vorsichtig auf irgendeine Reile oder ein Wort bin und verstedte dann sofort wieder die Hand, vielleicht deswegen, weil seine Finger dick und rötlich waren und ein wenig zitterten und er Grund batte, sie für nicht ganz anständig zu balten und sie selten seben zu lassen.

— Sie haben zu befehlen geruht, — begann er, seinen doppelten Blick Oblomow zuwerfend, — ich

möchte kommen.

— Ja, ich wollte mit Ihnen bezüglich der Wohnung sprechen. Bitte, Plat zu nehmen! — antwortete Oblomow böflich.

Awan Matwejewitsch entschloß sich nach einer wiederholten Einladung Plat zu nehmen, indem er seinen Körper vorbeugte und die Hände in die Armel einzog.

- Neu eingetretener Umstände wegen muß ich mir eine andere Wohnung suchen, — sagte Oblomow, — und möchte diese jemand übergeben.
- Jett ist es schwer sie jemand zu übergeben, — gab Iwan Matwejewitsch zur Antwort, indem er in seine Finger hustete und sie dann schnell in seinen Armel versteckte, — wenn Sie uns Ende Sommer beehrt hätten, da haben sich viele die Wohnung angeschaut.

— Ich war da, habe Sie aber nicht angetroffen.

- Die Schwester hat mir's gesagt, fügte der Beamte hinzu. Sie sollten aber nicht ausziehen. Sie werden es hier bequem haben. Vielleicht stört Sie das Geslügel?
  - Welches Geflügel?

— Die Hühner.

Oblomow hörte zwar vom frühen Morgen an immer das laute Gadern der Bruthenne und das Piepsen der Rüchlein unter seinen Fenstern, aber beachtete er denn jest so etwas? Vor ihm schwebte Oligas Gestalt, und er hatte für seine Umgebung taum einen Blick.

— Nein, das macht nichts, — sagte er, — ich dachte, Sie meinen die Kanarienvögel; sie beginnen schon früh des Morgens zu singen.

— Wir werden sie hinaustragen, — antwortete

Iwan Matwejewitsch.

- Auch das macht nichts, bemerkte Oblomow, ich kann aber aus verschiedenen Gründen nicht bier bleiben.
- Wie es beliebt, antwortete Iwan Matwejewitsch. — Wie ist es aber mit dem Kontrakt, wenn Sie keinen Mieter finden? Werden Sie uns entschädigen...? Das wird Sie in Unkosten stürzen.

— Wieviel verlangen Sie? — fragte Oblomow.

— Ich werde das gleich berechnen.

Er brachte den Kontrakt und das Rechenbrett.
— Die Wohnung kostet also achthundert Rubel. Wir haben hundert Rubel Angabe bekommen, es bleiben also noch siebenhundert Rubel zurück, sagte er.

— Soll ich Ihnen denn wirklich für ein ganzes Jahr zahlen, wenn ich bei Ihnen keine vierzehn

Tage wohne? — unterbrach ihn Oblomow.

— Wie könnte es anders sein? — entgegnete Jwan Matwejewitsch sanft und eindringlich. — Die Schwester ist sonst ungerechterweise im Nachteil. Sie ist eine arme Witwe; sie lebt nur davon, was ihr das Haus trägt und verdient außerdem vielleicht etwas an ihren Hühnern und Eiern, um die Kinder zu kleiden.

— Aber ich bitte Sie, das geht nicht, — begann Oblomow, — sagen Sie selbst; ich wohne teine vierzehn Tage hier. Was ist denn das, wofür?

— Da steht es im Kontrakt, — antwortete Iwan Matwejewitsch, mit dem Mittelfinger auf zwei Zeilen hinweisend und ihn dann verstedend, — haben Sie die Güte zu lesen: "Im Falle, wenn ich, Oblomow, vor der Zeit die Wohnung verlasse, bin ich verpflichtet, dieselbe einer andern Person unter den gleichen Bedingungen zu übergeben oder Frau Pschenizin durch das Bezahlen der Miete für das ganze Jahr, die zum 1. Juni künstigen Jahres, zu entschädigen."

— Was ist denn das? — fragte Oblomow, —

das ist ungerecht.

— So fordert es das Gesetz, — bemerkte Iwan Matwejewitsch. — Sie haben selbst die Güte gehabt, es zu unterschreiben. Da ist Ihre Unterschrift!

Unter der Unterschrift erschien wieder der Finger

und verschwand.

— Wieviel also? — fragte Oblomow.

— Siebenhundert Rubel, begann Iwan Matwejewitsch mit demselben Finger zu rechnen, indem er ihn jedesmal schnell in die Faust versteckte, — und hundertfünfzig Rubel für den Stall und den Wagenschuppen.

Er klapperte wieder mit dem Rechenbrett.

— Aber ich bitte Sie, ich habe teine Pferde, ich halte teine. Wozu brauche ich einen Stall und Wagenschuppen? — entgegnete Oblomow lebhaft.

— Das steht im Kontratt, — bemerkte Iwan Matwejewitsch, mit dem Finger auf eine Zeile hinweisend. — Michej Andreitsch hat gesagt, daß Sie sich Pferde anschaffen werden.

— Michej Andreitsch lügt! — sagte Oblomow

ärgerlich. — Geben Sie mir den Kontrakt!

— Hier ist die Ropie, der Kontrakt gehört meiner Schwester, — gab Iwan Matwejewitsch sanst zur Antwort und nahm den Kontrakt in die Hand. — Außerdem ist für den Gemüsegarten und den Konsum von Kraut, Rüben und anderem Gemüse für eine Person ungefähr zweihundertfünfzig Rubel zu rechnen.

Er wollte mit dem Rechenbrett klappern.

— Was für ein Gemüsegarten? Was für ein Kraut? Ich weiß von nichts, was sagen Sie da? — entgegnete Oblomow fast drohend.

— Da steht es im Kontrakt. Michej Andreitsch hat gesagt, daß Sie die Wohnung unter diesen Be-

dingungen mieten...

— Was soll denn das bedeuten, daß Sie ohne mein Wissen über mein Essen verfügen? Ich will weder Kraut noch Rüben... — sagte Obsomow sich erbebend.

Auch Iwan Matwejewitsch sprang vom Sessel auf.

— Aber entschuldigen Sie, wieso ohne Ihr Wissen? Da ist die Unterschrift! — entgegnete er. Der dide Finger zitterte wieder über der Unterschrift, und das ganze Papier zitterte in seiner Hand.

— Wieviel rechnen Sie alles in allem? — fragte

Oblomow ungeduldig.

— Dann noch hundertvierundfünfzig Rubel achtundzwanzig Ropeken für das Streichen der Plafonds und Türen, für das Ändern der Fenster in der Rüche und für die neuen Türhaspen.

— Wie, ist denn auch das auf meine Rechnung gemacht worden? — fragte Oblomow erstaunt. — Das wird immer vom Hausherrn bezahlt. Wer

zieht benn in eine unfertige Wohnung ein?

— Hier im Kontrakt heißt es, daß es auf Ihre Rechnung geschehen ist, — sagte Iwan Matweiewitsch, aus der Ferne mit dem Finger auf die Stelle zeigend, wo das stand. — Tausenddreihundertvierundfünfzig Rubel achtundzwanzig Kopeken alles in allem! — schloß er sanft, beide Hände mit dem Kontrakt auf dem Rücken verstedend.

— Wo soll ich das hernehmen? Ich habe kein Geld, — entgegnete Oblomow, durch das Zimmer schreitend. — Wozu brauche ich denn eure Rüben

und euer Kraut?

— Wie es Ihnen beliebt, — fügte Iwan Matwejewitsch leise hinzu. — Sie sollten sich aber keine Scherereien machen. Sie werden es hier bequem haben. Und was das Geld anbelangt... Die Schwester wird warten.

— Ich kann nicht, aus verschiedenen Gründen

nicht! ... Hören Sie?

— Ich höre. Wie es Ihnen beliebt, — antwortete Iwan Matwejewitsch gehorsam und trat

um einen Schritt zurück.

— Gut, ich werde es mir überlegen und werde die Wohnung jemand zu übergeben versuchen! sagte Oblomow, dem Beamten zunickend. — Das geht schwer; übrigens, wie es Ihnen beliebt! — schloß Iwan Matwejewitsch, verneigte sich breimal und ging hinaus.

Oblomow zog seine Brieftasche hervor und zählte das Geld. Es waren im ganzen dreihundertfünf

Rubel. Er erstarrte.

"Wo ist das Geld hingekommen?" fragte Oblomow sich selbst erstaunt und fast entsett. "Man hat mir zu Anfang des Sommers tausendzweihundert Rubel vom Gut geschickt, und jetzt habe ich nur noch dreihundert!"

Er begann zu zählen und versuchte sich aller Ausgaben zu entsinnen. Ihm sielen aber nur zweihundertfünfzig Rubel ein.

"Wofür habe ich das Geld ausgegeben?" fragte er.

— Sachar, Sachar!

— Was wünschen Sie?

- Wo ist denn unser ganzes Geld? Wir haben

ja teines mehr!

Sachar begann in den Taschen zu suchen, nahm einen halben Rubel und zehn Ropeken heraus und legte sie auf den Tisch.

— Da, ich habe vergessen es Ihnen zurückzugeben; das ist vom Umzug zurückgeblieben! —

sagte er.

- Was legst du mir das Kleingeld her? Sag mir lieber, wo die achthundert Rubel hingekommen sind?
- Wie kann ich das wissen? Weiß ich denn, wie Sie das Geld ausgeben, was Sie den Droschkenkutschern zahlen?
- Ja, die Wagen haben viel gekostet, erinnerte sich Oblomow, indem er Sachar anblickte. — Weißt du nicht mehr, wieviel wir dem Droschkenkutscher auf dem Lande gezahlt haben?

— Wie sollte ich mich daran erinnern? Einmal

haben Sie mich dreißig Rubel zahlen lassen, das weik ich.

— Wenn du das alles aufschreiben könntest! warf Oblomow ibm vor. — Es ist schlimm, so unaebildet zu sein!

- 3ch babe mein Leben, Gott sei Dank, auch obne Bildung nicht schlimmer als die andern verbracht! — entgegnete Sachar zur Seite blidend.

"Stola hat recht: man muß im Dorfe eine Schule

einrichten!" dachte Oblomow.

— Bei Aljinstys soll ein Gebildeter gewesen sein, wie die Leute erzählen. — fuhr Sachar fort, — und der hat das Silber aus der Kredena aestoblen!

"Na, ich danke!" dachte Oblomow ängstlich. "Diese Gebildeten sind wirklich ganz demoralisiert; sie treiben sich in den Schenken herum, taufen sich Harmonikas und Tee ... Nein, es ist zu früh, Schulen einzuführen! . . . "

— Nun, wofür haben wir noch Geld ausgegeben?

— fraate er.

— Wie kann ich das wissen? Sie haben noch Michej Andreitsch auf dem Lande Geld gegeben . . .

— Wirklich! — saate Oblomow erfreut, eine neue Ausgabe zu entdeden. Also dreißig Rubel dem Rutscher und ich glaube fünfundzwanzig Rubel Tarantiew ... Was noch?

Er blidte Sachar sinnend und fragend an, wäh-

rend Sachar ihn finster von der Seite ansah. — Vielleicht weiß es Unissia? — fragte Oblo-

mom.

— Wie sollte es diese Närrin wissen? Was weiß denn ein Frauenzimmer? — sagte Sachar verächtlich.

— Mir fällt nichts ein! — schloß Oblomow ver-

zweifelt. — Vielleicht waren Diebe da?

— Wenn Diebe da gewesen wären, hätten sie alles genommen! — sagte Sachar und ging. Oblomow setzte sich in den Lehnstuhl und sann

Oblomow setzte sich in den Lehnstuhl und sann nach. "Wo soll ich denn das Geld hernehmen?" dachte er, dis ihm der talte Schweiß tam. "Wann bekomme ich etwas vom Gut und wieviel?"

Er sah auf die Uhr; es war zwei Uhr, die Stunde, da er zu Oljga fahren sollte. Heute war der Tag, an dem er dort speiste. Er wurde nach und nach heiterer, ließ eine Droschte holen und fuhr auf die Morstajastraße.

Er sagte Oljga, er hätte mit dem Bruder der Hausbesitzerin gesprochen, und fügte unter anderem hinzu, er hoffe, die Wohnung noch diese

Woche an den Mann zu bringen.

Vor dem Essen machte Oljga mit der Tante einen Besuch, während Oblomow in der Nähe Wohnungen suchte. Er war in zwei Häusern; in dem einen fand er eine Wohnung, die aus vier Zimmern bestand und viertausend Rubel kostete, und im zweiten Hause verlangte man für fünf Zimmer sechstausend Rubel.

"Entsetlich, entsetlich!" sagte er, sich die Ohren zuhaltend und von den erstaunten Kausbesorgern fortlausend. Nachdem er zu diesen Summen über tausend Rubel hinzugefügt hatte, die er der Pschenizin bezahlen mußte, hatte er vor Angst keine Beit zu addieren, beschleunigte seine Schritte und lief zu Oliga. Port war Gesellschaft. Oliga war angeregt, sie sprach, sang und machte Furore. Nur Oblomow hörte zerstreut zu, und sie sprach und sang nur für ihn, damit er die Nase nicht hängen ließ und die Liber nicht sentte, damit alles in ihm unaushörlich redete und sang.

— Romm morgen ins Theater, wir haben eine

Loge, — sagte sie.

"Abends bei diesem Schmut und so weit!" dachte er, als er ihr aber in die Augen blickte, beantwortete er ihr Lächeln mit einem Lächeln der Beistimmung. — Abonniere dich auf einen Parkettsitz, — fügte sie hinzu. — Nächste Woche kommen die Majewskys; ma tanto hat sie in unsere Loge eingeladen.

Und sie sah ihm in die Augen, um zu erfahren,

wie sehr er sich freute.

"Mein Gott!" dachte er entsett. "Und ich habe nur dreibundert Rubel."

— Bitte den Baron darum, er ist dort mit allen bekannt und wird dir gleich morgen einen Sit be-

sorgen.

Und sie lächelte wieder; auch er blickte sie lächelnd an und bat ebenfalls lächelnd den Baron. Dieser willigte ebenfalls lächelnd ein, die Karte holen zu lassen.

— Jest sist du im Parkett, und später, wenn du alles erledigt hast, — fügte Oljga hinzu, — wirst du schon das Recht haben, einen Plat in unserer

Loge einzunehmen.

Rett lächelte sie so, wie sie es tat, wenn sie ganz glücklich war. Ach, welch ein Slück lächelte ihn plöklich an, als Oliga den Schleier der berückenden Ferne, die mit ihrem Lächeln wie mit Blumen geschmückt war, lüftete! Oblomow vergak sogar das Geld; erst als er am nächsten Morgen das Vaket des Bruders an den Fenstern vorbeihuschen sab, erinnerte er sich an die Vollmacht und bat Awan Matwejewitsch. dieselbe behördlich bestätigen zu lassen. Dieser las das Dokument, erklärte, dasselbe enthalte einen undeutlichen Punkt und schlug vor, denselben zu erläutern. Das Dokument wurde umgeschrieben, endlich bestätigt und auf die Post geschickt. Oblomow teilte es triumphierend Oliga mit und beruhigte sich für lange Zeit. Er freute sich, daß er bis zum Eintreffen der Antwort keine Wohnung zu suchen brauchte und daß er das Geld nach und nach ausgeben konnte. "Man könnte ja auch hier wohnen," bachte er, "aber es ist von allem so weit, sonst herrscht ja allerdings strenge Ordnung, und die Wirtschaft

wird ausgezeichnet geführt . . . "

Die Wirtschaft wurde in der Tat ausgezeichnet geführt. Trokdem Oblomow besondere Rüche führte. wachte doch das Auge der Hausfrau auch über seinem Essen. Als Alia Aliitsch eines Tages in die Rüche trat, traf er Agafia Matweiewna fast in einer Umarmung mit Anissia an. Wenn es eine Sympathie der Seelen gibt, wenn verwandte Bergen ichon aus der Ferne wittern, wurde das noch nie so augenscheinlich bewiesen, wie durch die Sympathie von Agafja Matwejewna und Anissia füreinander. Sie batten sich gegenseitig gleich beim ersten Blick, beim ersten Wort und bei der ersten Bewegung begriffen und abgeschätt. Agafia Matwejewna batte auf Unissias Bandgriffen, als sie mit einem Schurbaken und einem Feken bewaffnet, mit aufgestreiften Armeln die seit einem halben Jahre nicht geheizte Rüche in Ordnung brachte, daraus, wie sie auf einen Rud mit dem Besen die Wände, die Rüchenbretter und den Tisch abstaubte, wie weit sie mit dem Rehrbesen auf dem Fußboden und den Bänken ausholte, und daraus, wie schnell sie den Ofen von Asche reinigte, erseben, was Anissia wert war und was für eine groke Hilfe sie ihr in ihren häuslichen Arbeiten sein konnte. Sie schloß sie in dem Augenblicke in ihr Herz ein. Und als Anissia nur einmal gesehen batte, wie Agafia Matwejewna in der Rüche berrschte, wie sie mit ihren Falkenaugen ohne Brauen jede ungeschickte Bewegung der plumpen Atulina auffing, wie sie ihr die Befehle, berauszunehmen, hinzustellen, zu wärmen, zu salzen, zudonnerte, wie sie auf dem Markt auf den ersten Blick und höchstens bei der Berührung mit dem Finger, obne sich zu irren, entschied, wieviel Mo-

nate ein Huhn alt war, ob der Fisch lange tot war und wann die Betersilie ober der Salat vom Beet gepflückt wurde, erhob Anissia zu ihr erstaunt und voll ehrfurchtsvoller Angst die Augen und sab ein, daß sie selbst ihren Beruf verfehlt habe, daß das Feld ihrer Tätigkeit sich nicht in Oblomows Rüche befand, wo ihre Schnelligkeit, die stets rastlose, fieberhafte Nervosität ihrer Bewegungen nur darauf gerichtet war, einen von Sachar berabgeworfenen Teller oder ein Glas im Fluge aufzufangen, und wo ihre Erfahrenheit und die Feinheit ihrer Rombination durch den finsteren Neid und den roben Hochmut ihres Mannes unterdrückt wurden. beiden Frauen batten einander erkannt und wurden unzertrennlich. Wenn Oblomow außer Hause speiste, blieb Anissia in der Rüche der Kausfrau und stürzte sich aus Liebe zur Runst aus einer Ede in die andere. stellte die Töpfe bin und nahm sie beraus, öffnete fast in ein und demselben Augenblick den Schrank. nahm etwas beraus und schlok ihn wieder, ehe noch Atulina zu begreifen Zeit hatte, worum es sich bandelte. Dafür wurde Anissia burch ein Mittagessen, durch sechs Tassen Raffee des Morgens und ebenso viele Tassen des Abends, durch ein offenherziges langes Gespräch und manchmal durch ein vertrauliches Geflüster der Hausfrau belohnt. Wenn Oblomow zu Hause aß, half die Hausfrau Anissia, das heißt sie zeigte ihr mit Worten und mit dem Finger, ob es Beit oder noch zu früh sei, den Braten berauszunehmen, ab man der Sauce ein wenig Rotwein oder Rahm beimengen sollte, und ob der Fisch so oder anders zu kochen war . . . Und o Gott, was für Renntnisse tauschten sie nicht nur auf dem Gebiete der Rochkunst, sondern auch in wirtschaftlichen Fragen aus, was die Bebandlung der Leinwand. des Zwirns, das Nähen, das Waschen der Wäsche

und der Rleider, das Pugen der Blonden, der Spigen und Jandschuhe, das Ausnehmen von Flecken aus verschiedenen Stoffen, sogar den Gebrauch verschiedener Jausmittel und Kräuter betraf, sie teilten einander alles mit, was die Beobachtung, der Verstand und die Erfahrungen von Jahrhunderten in einer gewissen Sphäre des Lebens angehäuft haben.

Ilja Fljitsch stand des Morgens um neun Uhr auf. sab manchmal am Sitter des Zaunes das Baket unter dem Arm des ins Amt gehenden Bruders vorüberhuschen und begann zu frühstücken. Raffee war noch immer so schmachaft, der Rahm noch immer so dick, die Gemmeln ebenso gut ausgebaden und knufprig. Dann nahm er eine Rigarre und hörte aufmerksam zu, wie laut die Bruthenne gaderte, wie die Rüchlein piepsten und wie die Ranarienvögel und die Zeisige sangen. Er ließ sie nicht forttragen. "Sie erinnern an das Dorf, an Oblomowta", sagte er. Dann sette er sich bin und las die auf dem Lande begonnenen Bücher zu Ende. manchmal legte er sich mit dem Buche bequem auf das Sofa bin. Es herrschte eine ideale Stille, nur manchmal ging irgendein Goldat ober ein Bäufchen Bauern mit Raden im Gürtel vorüber. Sehr selten kam ein Hausierer in die abgelegene Strake und begann, vor dem Gitterzaun stehend, eine halbe Stunde lang: "Apfel, Aftrachaner Melonen" auszurufen, so daß man ihm wider Willen etwas ab-Manchmal kam zu ihm die Tochter der Hausfrau, Mascha, und richtete aus, die Mutter lieke ihm sagen, man hätte Pfefferschwämme und Brätlinge gebracht, ob man ihm nicht ein Rörbchen voll kaufen sollte; oder er rief ihren Sohn Wanja au sich, fragte ihn, was er lernte, ließ ihn vorlesen oder schreiben und paste auf, ob er gut las und schrieb. Wenn die Kinder die Tür nicht schlossen.

sah er den nacken Hals und die sich fortwährend bewegenden und an ihm vorbeihuschenden Ellbogen und den Rücken der Hausfrau. Sie war immer bei der Arbeit, sie bügelte, stieß oder ried immer etwas auf dem großen Tische. Er trat manchmal mit dem Buche an die Tür heran, schaute zur Hausfrau herein und knüpfte mit ihr ein Gespräch an.

— Sie sind immer bei der Arbeit! — sagte er

ihr einmal.

Sie lächelte und begann wieder eifrig den Griff der Raffeemühle zu drehen, wobei ihr Ellbogen so schnelle Kreise beschrieb, daß es Oblomow vor den Augen flimmerte.

— Sie werden ja müde werden, — fuhr er fort.

— Nein, ich bin es gewohnt, — antwortete sie, mit der Mühle rasselnd.

— Und was machen Sie, wenn Sie keine Arbeit

haben?

— Wieso, wenn ich keine Arbeit habe? Es gibt immer zu tun; vormittags muß ich das Mittagessen vorbereiten, nachmittags nähe ich und abends muß man an das Abendbrot denken.

- Essen Sie denn Abendbrot?

— Wie könnte man denn ohne Abendbrot austommen? Vor einem Feiertag gehen wir zur Abendmesse.

— Das ist gut, — lobte Oblomow, — in welche Kirche geben Sie?

— Zu Christi Geburt. Das ist unsere Pfarre.

— Und lesen Sie etwas?

Sie blickte ihn stumpf an und schwieg.

— Haben Sie Bucher? — fragte er.

— Der Bruder hat welche, er liest sie aber nicht. Wir nehmen im Gasthaus Zeitungen, dann liest der Bruder manchmal vor . . . und Wanitschka hat viele Bücher.

- Ruben Sie denn nie aus?
- Bei Gott, niemals!

— Gehen Sie auch nicht ins Theater?

- Der Bruder geht an den Feiertagen bin.

- Und Sie?

— Wann sollte ich benn? Was würde dann aus dem Abendbrot werden? — fragte sie, ihn von der Seite anblidend.

— Die Röchin könnte ja ohne Sie . . .

— Akulina! — entgegnete sie erstaunt, — wie wäre das möglich? Wie sollte sie ohne mich fertig werden! Ich habe auch alle Schlüssel.

Sie schwiegen. Oblomow bewunderte ihre vollen,

runden Arme.

— Wie schön Ihre Arme sind, — sagte er plötzlich, — man könnte sie sofort malen!

Sie lächelte und schämte sich ein wenig.

— Es ist unbequem in Armeln zu arbeiten, — rechtfertigte sie sich, — man trägt ja jett solche Rleider, daß man sich bei der Arbeit die ganzen Armel beschmutt.

Sie schwieg. Oblomow auch.

"Ich mahle nur den Kaffee fertig," murmelte die Hausfrau, "dann werde ich Zuder haden. Daß ich nur nicht vergesse, Zimt holen zu lassen."

- Sie sollten heiraten, - sagte Oblomow, -

Sie sind eine gute Bausfrau!

Sie lächelte und begann den Raffee in einen großen gläsernen Behälter zu schütten.

— Wirklich! — fügte Oblomow hinzu.

— Wer heiratet mich denn mit den Kindern? — antwortete sie und begann etwas im Geiste auszurechnen.

— Zwei Duzend... — sagte sie sinnend, — wird sie denn das alles verbrauchen? — Sie stellte den Raffee in den Schrank und lief in die Rüche.

Und Oblomow ging in sein Zimmer und begann

zu lesen.

"Was für eine frische und gesunde Frau das ist und wie gut sie zu wirtschaften versteht! Sie sollte wirklich heiraten . . . . " sprach er zu sich selbst und ver-

tiefte sich in den Gedanken . . . an Oliga.

Bei schönem Wetter sette Oblomow den Hut auf und besichtigte die Gegend; dabei geriet er oft in den Straßenkot oder machte die unangenehme Bekanntschaft von Junden und kehrte nach Jause zurück. Dort fand er schon einen gedeckten Tisch und schmachafte, appetitlich servierte Gerichte vor. Manchmal erschien in der Tür eine Jand mit einem Teller und man bat ihn, die Piroge der Jausfrau zu kosten. "Es ist hier still und angenehm, aber langweilig!" sagte Oblomow, während er in die Oper fuhr.

Als er eines Tages aus dem Theater spät nach Hause kam, klopfte er mit dem Rutscher fast eine Stunde lang am Tor. Der Hund verlor vom Bellen und Rerren an der Rette die Stimme. Oblomow war ganz erfroren und zornig und erklärte, er würde gleich am nächsten Tag ausziehen. Doch es vergingen zwei, drei Tage und dann eine Woche, ohne daß er seine Orohung verwirklichte. Er langweilte sich sehr, wenn er an den festgesekten Tagen Oliga nicht sab, ibre Stimme nicht börte, in ihren Augen nicht die gleiche, unveränderliche Liebe, Zärtlichkeit und das gleiche Glück las. Dafür lebte er an den von ihr bestimmten Tagen wie im Sommer, konnte sich an ihrem Gesang nicht satt hören oder sah ihr in die Augen; und vor Zeugen genügte ihm ein einziger Blid von ihr, der allen anderen gleichgültig war, ihm aber tief und bedeutungsvoll erschien. Re näher aber der Winter kam, desto seltener wurden ibre Rusammenkunfte unter vier Augen. Ru Aliinstns tamen Gäste, und es gelang Oblomow oft

tagelang nicht, mit ihr auch nur zwei Worte zu wechseln. Sie tauschten Blide aus. Oljgas Blide waren manchmal von Müdigkeit und Ungeduld erfüllt.

Sie blidte alle Gäste mit gerunzelten Braunen an. Oblomow langweilte sich sogar ein paarmal und er-

griff einmal nach dem Essen seinen Sut.

— Wohin? — fragte Oliga erstaunt, sogleich neben ihm auftauchend und versuchte seinen Hut an sich zu reißen.

— Lassen Sie mich nach Sause . . .

— Warum? — fragte sie. Ihre eine Braue war böher als die andere. — Was haben Sie vor?

— Ich meinte nur so... — sagte er, und konnte die Augen vor Schläfrigkeit nur mit Mühe offen

halten.

— Und Sie glauben, man würde es Ihnen erlauben? Wollen Sie vielleicht schlafen gehen? fragte sie ihn streng, ihm zuerst in das eine und dann in das andere Auge blidend.

— Was fällt Ihnen ein! — entgegnete Oblomow lebhaft, — bei Tag schlafen! Ich langweile mich

einfach.

Und er gab ihr den Hut.

— Heute gehn wir ins Theater! — sagte sie.

— Nicht in dieselbe Loge! — fügte er seufzend

hinzu.

— Was macht das? Ist es nichts wert, daß wir einander sehen, daß du im Zwischenakt hereinkommst, nach dem Schluß auf mich wartest, mir den Arm reichst und mich zum Wagen begleitest?... Fahren Sie nur nach Hause! — fügte sie besehlend hinzu. — Das wäre ja etwas ganz Neues!

Er konnte nichts dagegen tun; er fuhr ins Theater, gähnte, als wollte er auf einmal die ganze Bühne verschlingen, krakte sich im Nacken und schlug die

Füße übereinander.

"Ach, wenn das nur bald zu Ende wäre, wenn ich nur neben dir sitzen könnte, ohne mich so weit herumzuschleppen!" dachte er. "Wie ist es möglich, daß ich sie nach einem solchen Sommer nur ab und zu heimlich sehen soll und die Rolle eines verliebten Knaben spielen muß... Aufrichtig gesagt, würde ich heute nicht ins Theater gefahren sein, wenn ich verheiratet wäre. Ich höre diese Oper nun schon zum sechstenmal..."

Im Swischenakt ging er in Oljgas Loge und brängte sich mit Mühe zwischen zwei Geden hindurch bis zu ihr hin. Nach fünf Minuten schlich er sich fort und blieb am Eingang ins Parkett im Gedränge stehen. Der Akt hatte begonnen, und alle eilten auf ihre Pläke. Die Geden aus Oljgas Loge waren auch da, bemerkten aber Oblomow nicht.

— Was für ein Herr war soeben in Iljinskys

Loge? — fragte der eine den anderen.

— Das ist... ein gewisser Oblomow! — antwortete der andere nachlässig.

— Wer ist er benn?

— Ein Gutsbesitzer, ein Freund von Stolz.

— Ah! — sagte der andere mit Nachdruck, — ein Freund von Stolz. Was macht er denn da?

— Dieu sait! — antwortete der andere, und alle nahmen ihre Plätze ein. Doch dieses nichtige Ge-

spräch batte Oblomow ganz verwirrt.

"Was für ein Herr...ein gewisser Oblomow... was macht er da... Dieu sait" das alles hämmerte in seinem Kops. "Ein gewisser! Was ich hier tue? Wieso denn? Ich liebe Oliga; ich din ihr... In der Gesellschaft scheint aber schon die Frage auszusteigen, was ich hier mache? Man hat es bemerkt... Uch, mein Gott! Was ist da zu tun...?

Er sah nicht mehr, was auf der Bühne vorging, was darauf für Ritter und Frauen erschienen. Das

Orchester donnerte, er hörte es aber nicht. Er blickte nach allen Seiten bin und zählte, wieviel Bekannte im Theater waren. Hier, dort — alle sigen, alle fragen: "Was für ein Herr ist in Oligas Loge aewesen . . . " "Ein gewisser Oblomow!" sagen alle. Ja, ich bin "ein gewisser!" bachte er ängstlich und traurig, "man kennt mich, weil ich der Freund von Stolz bin! Warum bin ich bei Oliga? — Dieu sait!... Da, da, diese Geden schauen mich an und bliden dann auf Oligas Loge!" Er drehte sich nach der Loge um. Oligas Opernglas war auf ihn gerichtet. "Ach, du mein Gott!" dachte er, "und sie wendet keinen Blick von mir! Was hat sie nur an mir gefunden? Als ob ich etwas Außergewöhnliches wäre! Zett nickt sie mir zu und weist auf die Bühne bin! ... Die Herren lachen, scheint mir und sehen mich an . . . Gott, o Gott!"

Er kratte sich wieder erregt den Nacken und leate ein Bein übers andere. Sie lud die Herren aus dem Theater zum Tee ein, versprach die Ravatine zu wiederholen und bat auch ihn zu kommen. "Nein, ich fahre heute nicht hin; ich muß meine Angelegenheiten schnell ordnen, und dann . . . warum schickt der Sutsnachbar nur keine Antwort? . . . 3ch wäre längst verreist und hätte mich vor der Abreise mit Oliga trauen lassen . . . Ach, und sie schaut mich immer an! Das ist ein wahres Un-

alüd!"

Er fuhr nach Rause, bevor die Oper zu Ende war. Dieser Eindruck verblakte nach und nach, er blickte Oliga, wenn er mit ihr allein war, wieder vor Slück bebend an, hörte mit unterdrückten Tränen des Entzückens ihrem Gesang in Anwesenheit anderer zu. und wenn er nach Hause kam, legte er sich ohne Oligas Wissen auf das Sofa bin, schlief aber nicht und lag nicht wie ein toter Klok da, sondern träumte von ihr, stellte sich im Geiste sein Glück vor und blickte erregt in die Zukunft, die ihm ein friedliches, häusliches Leben versprach, in dem Oljga leuchten und alles um sich herum mit Glanz erfüllen würde. Wenn er sich mit der Zukunft beschäftigte, blickte er manchmal unwillkürlich und manchmal absichtlich in die halb geöffnete Tür hinein, wo sich die Ellbogen

der Hausfrau bewegten.

Eines Tages herrschte in der Natur und im Jause vollkommene Stille; man hörte weder das Rasseln der Wagen, noch das Rlopfen der Türen; im Vorzimmer ticke gleichmäßig der Pendel der Uhr und sangen die Ranarienvögel; doch das störte die Stille nicht, sondern verlieh ihr eine gewisse Nuance von Leben. Ilja Iljitsch lag nachlässig auf dem Sofa, indem er mit dem Pantoffel spielte, den er auf den Voden warf, dann in die Luft hob, ihn dort herumbrehte und wenn er siel, ihn mit dem Fuß vom Voden auffing... Sachar kam herein und blieb an der Tür stehen.

— Was willst du? — fragte Oblomow träge. Sachar schwieg und schaute ihn nicht von der Seite, sondern fast gerade an.

— Nun? — fragte Oblomow, ihn erstaunt anblickend. — Ast vielleicht die Biroge fertig.

— Haben Sie eine Wohnung gefunden? — fragte Sachar ebenfalls.

— Nein. Warum?

— Ich hab' noch nicht alles in Ordnung gebracht. Das Geschirr, die Kleider, die Roffer, das liegt alles noch in einem Haufen in der Rammer. Soll ich es durchsehen?

— Lak das noch, — sagte Obsomow zerstreut, —

ich erwarte eine Antwort vom Gut.

— Die Hochzeit wird also nach Weihnachten sein? — fügte Sachar hinzu. — Was für eine Hochzeit? — fragte Oblomow

sich erhebend.

— Nun, natürlich die Ihrige! — antwortete Sachar ruhig, als spräche er von einer längst beschlossen Sache. — Sie heiraten ja.

— Ich hei—ra—ten! Wen? — fragte Oblomow entsett, Sachar mit den erstaunten Augen ver-

schlingend.

— Das Iljinskysche Fräu... — Sachar war noch nicht zu Ende, und Oblomow war schon dicht

vor ihm.

— Was hast du, du Unglücklicher, wer hat dir diesen Gedanken eingeflößt? — rief Oblomow pathetisch mit gesenkter Stimme aus, indem er Sachar immer näher rückte.

— Warum bin ich denn unglücklich? Mir geht's Gott sei Dank gut! — sagte Sachar zur Tür zurückeichend, — wer? Isinskys Leute haben es mir schon im Sommer gesagt.

— P-st!... — zischte Oblomow ihn an, indem er den Finger hob und Sachar drohte. — Kein

Wort mehr!

— Hab' ich es denn ausgedacht? — sagte Sachar.

— Kein Wort mehr! — wiederholte Oblomow ihn zornig anblidend und wies auf die Tür. Sachar ging und seufzte, daß man es in allen Zimmern hörte.

Oblomow konnte gar nicht zur Besinnung kommen; er besand sich noch in derselben Stellung und blidte entsetzt denselben Fled an, auf dem Sachar gestanden hatte, dann legte er sich verzweiselt die Hände auf den Kopf und setzte sich auf den Sessel.

"Die Leute wissen es!" wälzte es sich durch seinen Ropf. — "Man klatscht schon in den Gesindestuben und Rüchen! So weit ist es gekommen! Er hat zu fragen gewagt, wann die Hochzeit ist. Und die Tante

ahnt noch gar nichts, oder wenn sie es tut, ist es vielleicht etwas anderes, Böses... Oh, oh, oh, was sie sich wohl denkt! Und ich? Und Oliga? Ich Elender, was habe ich angerichtet!" sagte er, sich auf das Sosa mit dem Gesicht auf das Rissen legend. "Die Hochzeit! Dieser poetische Augenblick im Leben der Liebenden, die Krone des Glücks ist jetzt zum Gesprächsthema der Lataien und der Kutscher geworden, während alles noch unentschieden ist, ich keine Antwort vom Gut habe, meine Brieftasche leer ist und ich noch keine Wohnung gefunden habe..."

Er begann den "poetischen Augenblick" zu analysieren, der, sowie Sachar davon zu sprechen begonnen hatte, plöglich die Farben verlor. Obsomow betrachtete jegt die Kehrseite der Sache, wälzte sich gequält von einer Seite auf die andere, legte sich auf den Rücken, sprang plöglich auf, machte drei Schritte durch das Zimmer und legte sich wieder hin.

"Es wird dabei nichts Gutes heraustommen!" dachte Sachar erschrocken im Vorzimmer, "warum

hab' ich's nur gesagt!"

"Woher wissen sie das?" sprach Oblomow, "Oliga hat geschwiegen, ich habe mich nicht einmal getraut, saut daran zu denken, und im Vorzimmer ist alles, alles schon entschieden worden! Das kommt von den Begegnungen unter vier Augen, von der Poesie des Morgen- und Abendrots, von den leidenschaftlichen Bliden und dem berüdenden Gesang! Oh, diese Liebespoeme enden nie gut! Man muß zuerst zur Trauung gehen und dann kann man in einer rosigen Atmosphäre schwimmen... Mein Gott! Mein Gott! Ich müßte zur Tante hinsausen, Oligas Hand ergreisen und sagen, "das ist meine Braut!" es ist aber nichts fertig; ich habe aus dem Dorf keine Antwort, kein Geld und keine Wohnung! Nein, ich muß zuerst diesen Gedanken

Sachar aus dem Sinn schlagen, den Klatsch wie ein Feuer auslöschen, damit er sich nicht verbreitet, damit es weder Flammen noch Rauch gibt . . . Die

Hochzeit! Was ist eine Hochzeit? . . . "

Er wollte lächeln, als ihm seine frühere poetische Vorstellung von der Hochzeit einsiel: der lange Schleier, der Orangeblumenzweig, das Flüstern der Menge... Doch es waren nicht mehr dieselben Farben: in derselben Menge befand sich der rohe, schmuzige Sachar, Ilinstys Dienstboten, eine Reihe von Rutschen, fremde, kalte, neugierige Sesichter. Jetzt schwebte ihm nur Langweiliges und Schreckliches vor...

"Ich muß Sachar diesen Gedanken aus dem Sinn schlagen, damit er ihn für Unsinn hält!" beschloß er, bald in krampshafte Aufregung und bald in qualvolles Sinnen versinkend. Nach einer Stunde rief er Sachar. Sachar gab sich den Anschein, nichts zu hören, und wollte sich schon heimlich in die Rüche hinausschleichen. Er hatte schon geräuschlos die Tür geöffnet, konnte aber mit der Seite nicht in die eine Türhälfte hineinsinden und schlug mit der Schulter so gegen die zweite an, daß beide Türhälften sich donnernd öffneten.

— Sachar! — rief Oblomow gebieterisch.

— Was wünschen Sie? — antwortete Sachar aus dem Vorzimmer.

— Romm her!

— Soll ich auftragen? Sagen Sie nur, dann bringe ich's herein, — antwortete er.

— Romm her! — sagte Oblomow langsam und

beharrlich.

— Ach, warum nur der Tod nicht kommt! —

trächzte Sachar, ins Zimmer tretend.

— Nun, was wollen Sie? — fragte er, an der Tür stehen bleibend.

— Romm daher! — sagte Oblomow mit seierlicher und geheimnisvoller Stimme, Sachar den Plat anweisend, auf dem er stehen bleiben sollte, doch dieser befand sich so nahe, daß er sich fast auf den Schoß des Herrn hätte setzen müssen.

— Wo soll ich denn hingehen? Es ist dort eng, ich höre auch von hier aus, — suchte Sachar nach Ausreden und blieb eigensinnig an der Tür stehen.

— Romm her, sagt man dir! — wiederholte

Oblomow brobend.

Sachar machte einen Schritt und blieb wie ein Monument stehen, indem er durch das Fenster auf die herumirrenden Hühner schaute und dem Herrn den bürstenähnlichen Backenbart zuwandte. Ilja Iljitsch hatte sich in der einen Stunde vor Aufregung verändert, sein Gesicht erschien abgemagert, seine Augen irrten unstet herum. "Nun, jeht wäre es genug!" dachte Sachar und wurde immer düsterer.

— Wie konntest du an deinen Herrn eine so sinn-

lose Frage richten? — fragte Oblomow.

"Jest geht's los!" dachte Sachar, in der bangen Erwartung von "traurigen Worten" blinzelnd.

— Ich frage dich, wie dir ein solcher Unsinn ein-

fallen konnte? — wiederholte Oblomow.

Sachar schwieg.

— Hörst bu, Sachar? Wieso erlaubst bu dir nicht

nur zu denken, sondern sogar zu sprechen?...

— Erlauben Sie, Ilja Aljitsch, ich werde lieber Anissia rufen . . . — antwortete Sachar und wollte sich zur Türe wenden.

— Ich will mit dir und nicht mit Anissia sprechen. Warum denkst du dir solche Dummbeiten aus?

— Ich habe mir nichts ausgedacht, die Iljinskyschen Dienstboten haben es mir gesagt.

— Und wer hat es ihnen gesagt?

— Woher soll ich denn das wissen! Ratja hat es

Sjemjon erzählt, Sjemjon Nikita, Nikita Wassilissa,

Wassilissa Anissia und Anissia mir . . .

— O Gott, o Gott! Alle! — sagte Oblomow entsett. — Das alles ist Unsinn, Lüge und Verleumdung — hörst du? — sagte Oblomow, mit der Faust auf den Tisch schlagend. — Das kann nicht sein!

— Warum kann denn das nicht sein? — unterbrach Sachar ihn gleichgültig, — eine Hochzeit ist doch etwas Gewöhnliches! Nicht nur Sie allein, alle

heiraten . . .

— Alle! — sagte Oblomow. — Du möchtest mich immer mit anderen, mit allen vergleichen! Das kann nie möglich sein. Eine Hochzeit soll etwas Gewöhnliches sein? Was ist eine Hochzeit?

Sachar versuchte es, Oblomow anzublicen, sah aber wütend auf ihn gerichtete Augen und wandte

sich nach der Ede rechtsum.

— Höre zu, ich werde dir erklären, was das ist. "Hochzeit, Hochzeit", sagen die müßigen Leute, die Frauen und Kinder in den Gesindestuben, in den Geschäften und auf den Märkten. Der Mensch hört auf, Ilja Zljitsch oder Pjotr Petrowitsch zu beiken und wird "Bräutigam" genannt. Gestern hat ihn niemand auch nur anbliden wollen, und morgen aloken ihn alle wie einen Hanswurst an. Er hat weder im Theater, noch auf der Strake Rube. "Da. da ist der Bräutigam!" flüstern alle. Und alle Menschen, die an ihn im Laufe des Tages berankommen, machen ein möglichst dummes Gesicht, so wie du iekt (Sachar wandte seinen Blick schnell wieder dem Hofe zu), und bestreben sich möglichst dumm zu sprechen, — fuhr Oblomow fort. — Go sieht der Anfang aus! Dann muß man jeden Tag wie ein Verdammter des Morgens zur Braut hinfahren. immer strobgelbe Handschube und nagelneue Rleider tragen, darf nie gelangweilt ausschauen, darf nie ordentlich essen und trinken, sondern muß nur von der Luft und von Blumen leben! Das geht drei, vier Monate so fort! Siehst du? Wie kann ich denn das?

Oblomow schwieg eine Weile und beobachtete, ob diese Darstellung der Unbequemlichkeiten einer

Heirat Sachar überzeugt hatte.

— Rann ich vielleicht jetzt gehen? — fragte

Sachar, sich zur Tür wendend.

— Nein, warte noch! Du verstehst dich darauf, falsche Gerüchte zu verbreiten, erfahre also, warum sie falsch sind.

— Was foll ich denn da erfahren! — fagte Sachar,

die Wände betrachtend.

— Du hast vergessen, wieviel sowohl der Bräutigam als auch die Braut herumlausen und besorgen müssen, und wirst du vielleicht zu den Schneidern, den Schustern und zum Möbelhändler lausen? Ich kann mich doch nicht zerreißen. Und alle in der Stadt werden es erfahren. "Oblomow heiratet — haben Sie gehört? Ist's möglich? Wen denn? Wer ist sie? Wann ist die Jochzeit?" sagte Oblomow, die verschiedenen Stimmen nachahmend. — Man spricht von nichts anderem! Ich werde von Kräften kommen und davon allein bettlägerig werden, und du sprichst von der Hochzeit!

Er blidte Sachar wieder an.

— Soll ich nicht Anissia rufen? — fragte Sachar.

— Wozu denn Anissja? Du und nicht Anissja hast diese unüberlegte Vermutung ausgesprochen.

' "Wofür straft mich der Herr heute?" flüsterte Sachar und seufzte so auf, daß sich sogar seine Schultern boben.

— Und was das kostet! — fuhr Oblomow fort, — wo soll ich das Geld hernehmen? Hast du gesehen, wieviel Geld ich habe? — fragte Oblomow fast drohend. — Und wo soll ich eine Wohnung betommen? Ich muß hier tausend Rubel und für die andere Wohnung dreitausend Rubel zahlen, und was die Einrichtung alles kostet! Dann ein Wagen, ein Roch, die Wirtschaft! Wo soll ich das hernehmen?

— Wieso heiraten denn andere, die dreihundert Seelen haben? — entgegnete Sachar und bereute es sofort, denn sein Herr wollte vom Sessel aufspringen und nahm schon einen Anlauf dazu.

— Du fängst wieber von den andern an? Nimm dich in acht! — sagte er, mit dem Finger drohend, — die anderen wohnen in zwei, höchstens in drei Zimmern. Das Speisezimmer und der Salon sind zusammen; manche schlafen sogar dort; die Kinder sind daneben, das ganze Jaus wird von einem Mädchen bedient. Die Gnädige geht selbst auf den Markt! Wird denn Oliga Sjergejewna auf den Markt geben?

— Auf den Markt könnte ja ich gehen, — be-

mertte Sachar.

— Weißt du, wieviel Oblomowka jest trägt? — fragte Oblomow. — Hörst du, was der Vorsschulze schreibt? Das Einkommen ist "um zweitausend geringer"! Und man muß außerdem eine Straße bahnen, Schulen einrichten, nach Oblomowka fahren: man kann dort nicht wohnen, es ist noch kein Haus da... Was hast du dir dabei für eine Hochzeit ausgedacht?

Oblomow schwieg. Dieses furchtbare, trostlose Bild hatte ihn selbst entsett. Die Rosen, die Orangeblüten, das glanzvolle Fest, das bewundernde Flüstern der Menge — alles erlosch plöglich. Er wechselte die Farbe und sann nach. Dann tam er allmählich zur Besinnung, schaute sich um und er-

blicte Sachar.

- Was willst bu? fragte er buster.
- Sie haben mir ja dazustehen befohlen!
- Geh! sagte ihm Oblomow mit einer ungeduldigen Handbewegung. Sachar schritt rasch zur Tür bin.
  - Nein, warte! befahl ihm Oblomow plöklich.

— Bald soll ich gehen und bald warten! — brummte Sachar, sich an der Tür festhaltend.

— Wie konntest du es wagen, solche sinnlose Gerüchte über mich zu verbreiten? — fragte Oblomow

erregt flüsternd.

— Wann habe ich es benn getan, Ilja Iljitsch? Nicht ich, sondern die Iljinskyschen Dienstboten haben erzählt, daß unser Herr um das Fräulein angehalten hat...

— Pst!... — zischte Oblomow, drohend die Hand schwenkend, — nie mehr ein Wort davon,

hörst du?

— 3ch höre, — antwortete Sachar schüchtern.

- Wirst du diesen Unsinn nicht mehr verbreiten?

-- Nein, — antwortete Sachar leise, ohne auch nur die Hälfte der Worte zu verstehen, von denen er bloß wußte, daß sie "traurig" waren.

— Also gib acht: Sowie man dich frägt, oder sowie du darüber sprechen hörst, sage, daß es ein Unsinn ist, daß so etwas nie sein konnte und sein

tann! — fügte Oblomow flüsternd hinzu.

- Bu Befehl, - sagte Sachar taum borbar.

Oblomow wandte sich um und drohte ihm mit dem Finger. Sachar blinzelte mit seinen erschrockenen Augen und wollte sich auf den Fußspiken der Türe nähern.

— Wer hat zuerst davon gesprochen? — fragte

Oblomow ihn einholend.

— Ratja hat es Sjemjon gesagt, — Sjemjon — Nikita, — flüsterte Sachar, — Nikita — Wassississa... — Und du hast es allen ausgeplaudert! Wart' nur! — zischte Oblomow drohend. — Du verleumdest deinen Herrn! He!

— Warum quälen Sie mich mit traurigen Worten? — fagte Sachar. — Ach werde Anissia rusen.

die weiß alles . . .

— Was weiß sie? Sprich, sprich sofort!...

Sachar schritt augenblicklich durch die Tür und erreichte mit ungewöhnlicher Schnelligkeit die Rüche.

— Stell die Pfanne hin und geh zum Herrn! — sagte er zu Anissia, ihr mit dem Daumen auf die Tür hinweisend. Anissia übergab die Pfanne Atulina, zog den Saum des Rleides aus dem Gürtel heraus, schlug sich mit den Jänden auf die Schenkel, wischte sich mit dem Zeigefinger die Nase ab und ging zum Herrn. Sie beruhigte Isa Isiitsch in fünf Minuten, indem sie ihm sagte, niemand hätte von seiner Hochzeit gesprochen. Sie könnte es beschwören und sogar das Heiligenbild von der Wand herabnehmen, sie hörte es zum ersten Male; man hätte im Gegenteil von etwas ganz anderem gesprochen, nämlich daß der Baron das Fräulein heiraten wolle . . .

— Wieso der Baron? — fragte Ilja Iljitsch, plöklich aufspringend, und ihm erstarrten außer

dem Bergen die Bande und die Füße.

— Auch das ist ein Unsinn! — beeilte sich Anissja zu sagen, als sie sah, daß sie aus dem Regen in die Traufe geraten war. — Das hat Ratja nur Sjemjon gesagt, Sjemjon — Marfa, Marfa hat alles verdreht und es Nikita erzählt, und Nikita hat gesagt, daß es gut wäre, wenn euer Herr, Ilja Iljitsch, um das Fräulein anhielte...

— Was für ein Dummkopf dieser Nikita ist! —

bemerkte Oblomow.

— Es ist wahr, daß er ein Dummkopf ist, — be-

stätigte Unissia. — Er sieht sogar dann, wenn er hinten auf der Rutiche sikt, schläfria aus. Wassilissa bat ibm ja auch nicht geglaubt. — sprach sie schnell weiter: — sie bätte ihr noch am Himmelfahrttag gesagt und Wassilissa hätte es von der Kinderfrau selbst erfabren, dak das Fräulein aar nicht ans Heiraten denke, und dak es ganz unmöglich wäre, dak unser Berr sich nicht schon längst eine Braut gefunden hätte, wenn er heiraten wollte: sie hätte noch vor turzem Samoilo gesehen, der hätte sogar darüber gelacht, dak da eine Heiraf berauskommen könnte! Es sähe gar nicht nach einer Hochzeit, sondern eher nach einer Beerdigung aus, die Cante bätte immer Ropfschmerzen, und das Fräulein weinte schwiege immer; man bereite im Hause auch gar keine Mitgift vor; das Fräulein hätte eine Menge ungestopfter Strumpfe, man nehme sich aber nicht einmal die Zeit, sie zu stopfen; man hätte auch vorige Woche das Silber versekt . . .

"Man hat das Silber versett? Sie haben also auch kein Geld!" dachte Oblomow, die Wände entsett mit den Augen streisend und sie auf Anissias Nase richtend, da sie nichts anderes hatte, auf das er seinen Blick richten konnte. Sie schien das alles nicht mit dem Munde, sondern mit der Nase zu

sagen.

— Sib also acht, daß kein Unsinn gesprochen wird! — bemerkte Oblomow, ihr mit dem Finger

drohend.

— Wie sollte ich denn über so was sprechen? Ich dente nicht einmal daran! — schnatterte Anissia, daß es klang, als spaltete sie Holzspäne. — Es wird auch gar nicht darüber gesprochen, ich höre es heute zum erstenmal, oder ich soll vor dem Antlit des Herrn in die Erde sinken! Ich habe mich gewundert, als der Herr es mir gesagt hat, es hat mich er-

schreckt und ich habe sogar am ganzen Leibe gezittert! Wie ist denn das möglich? Was für eine Hochzeit? Niemand ist im Traum so etwas eingesallen. Ich spreche mit niemand über etwas, ich sitze immer in der Rüche. Ich habe die Iljinskyschen Dienstdoten seit einem Monat nicht gesehen und habe vergessen, wie sie heißen. Und mit wem sollte ich hier plaudern? Mit der Hausfrau spreche ich nur von der Wirtschaft; mit der Großmutter tann man nicht sprechen; sie hustet und hört schlecht. Atulina ist sehr dumm und der Hausbesorger ist ein Trunkenbold; es bleiben also nur die Kinder übrig. Worüber soll man mit ihnen sprechen? Ich habe sogar vergessen, wie das Fräulein aussieht...

— Gut, gut! — sagte Oblomow ungeduldig und

winkte ihr mit der Hand, sie sollte geben.

— Wie tann man etwas sagen, wenn es nicht wahr ist! — sprach Anissia beim Fortgehen weiter.
— Nikita hat ja vielleicht etwas gesagt, aber für Narren gibt es eben kein Geset. Ihr selbst siele so etwas gar nicht ein; sie rackere sich den ganzen Tag ab, denkt man denn dann an so was? Sott weiß, was man sich da ausgedacht hat! Da hing ja ein Heiligenbild an der Wand...— Und gleich darauf verschwand die sprechende Nase hinter der Tür, man hörte aber noch einige Zeit sprechen.

"So ist-es also! Sogar Anissia sagt, daß es etwas ganz Unmögliches ist!" flüsterte Oblomow, die Hände faltend. "Das Slück, das Slück!" sagte er dann bitter. "Wie zerbrechlich und unverläßlich bist du! Der Schleier, der Kranz, die Liebe, die Liebe! Und wo ist das Seld? Und wie soll man leben? Auch dich muß man kausen, o Liebe, dich, das reine,

natürliche Glück!"

Von diesem Augenblick an verließen Oblomow die Träume und die Ruhe. Er schlief schlecht, af

wenig und blidte alles zerstreut und düster an. Er hatte Sachar erschreden wollen und erschrak mehr als er, nachdem er in die praktische Seite der Frage betreffs der Jochzeit eingedrungen war und gesehen hatte, daß es zwar ein poetischer, aber zugleich auch ein realer, offizieller Schritt in die eigentliche, ernste Wirklichkeit und in die Reihe der strengen Pflichten war. Und er hatte sich ja das Gespräch mit Sachar ganz anders vorgestellt; er erinnerte sich, wie seierlich er das Sachar mitteilen wollte, wie Sachar vor Freude ausschaft und sich ihm zu Füßen wersen sollte; er würde ihm dann fünfundzwanzig und Anissig zehn Rubel geben . . .

Er erinnerte sich an alles, an das Beben vor Glück, an Oligas Hand, an ihren heißen Ruß... und er erstarrte: "Es ist verblaßt und verwelkt!" ertönte es in seinem Annern. Was sollte nun wer-

ben?...

Dblomow wußte nicht, mit was für einem Sesicht er vor Oljga erscheinen sollte und was sie
einander sagen würden, und beschloß, sie am Mittwoch nicht zu besuchen, sondern am Sonntag zu
kommen, wenn viele Leute da waren, und es ihnen
nicht gelingen konnte, unter vier Augen zu sprechen.
Er wollte ihr nicht vom dummen Klatsch erzählen,
um sie nicht durch ein unverbesserliches Übel aufzuregen; es war aber schwer, nicht darüber zu reden.
Er verstand es nicht, ihr gegenüber zu heucheln; sie
würde ihm bestimmt alles entloden, was er in den

Tiefen seiner Seele verbarg.

Nachdem er diesen Entschluß gefaßt hatte, beruhigte er sich ein wenig und schrieb dem Nachdar, dem er die Vollmacht geschickt hatte, einen zweiten Brief, indem er ihn dat, die Antwort zu beschleunigen und dieselbe möglichst befriedigend zu gestalten. Dann begann er darüber nachzudenken, wie er dieses lange, unerträgliche Übermorgen verbringen sollte, das sonst durch Oligas Anwesenheit, durch die unsichtbare Zwiesprache ihrer Seelen und durch ihren Sesang ausgefüllt gewesen wäre. Daß es Sachar eingefallen war, ihn zu so ungelegener Zeit auszuregen! Er beschloß, zu Iwan Gerassimitsch hinzusahren und bei ihm zu essen, um diesen unerträglichen Tag möglichst wenig zu bemerken. Und bis Sonntag würde er Zeit haben, sich vorzu-

bereiten und vielleicht würde bis dahin auch eine Antwort vom Sut eintreffen.

Das Übermorgen kam. Er wurde durch das wütende Bellen und Zerren an der Kette des Hundes aufgeweckt. Jemand trat in den Jof und fragte etwas. Der Hausbesorger ließ Sachar kommen; dieser brachte Oblomow einen Brief, der mit der Stadtpost gekommen war.

— Von Fräulein Iljinsty — sagte Sachar.

— Woher weißt du das? — fragte Oblomow

zornig. — Das ist nicht wahr!

— Auf dem Land hat sie immer solche Briefe geschick! — bestand Sachar auf seiner Meinung. "Ob es ihr gut geht? Was bedeutet das?" dachte

Oblomow, den Brief öffnend.

"Ich will nicht bis Mittwoch warten (schrieb Oliga); ich langweile mich, wenn ich Sie so selten sehe, und ich erwarte Sie morgen um drei Uhr bestimmt im Sommergarten."

Das war alles. Seine Seele wurde wieder von Unruhe aufgewühlt; er begann sich vor Aufregung, wie er mit Oljga sprechen und was für ein Gesicht er machen sollte, wieder herumzuwälzen. "Ich weiß nicht, ich kann nicht", sagte er. "Ich müßte mich

bei Stolz darüber erkundigen."

Doch dann beruhigte er sich bei dem Gedanken, sie würde wahrscheinlich mit der Tante oder mit einer anderen Dame kommen, zum Beispiel mit Marja Sjemjonowna, die sie so liebte und nicht genug bewundern konnte. Er hoffte in ihrer Anwesenheit seiner Verlegenheit irgendwie Herr zu werden und bereitete sich vor, gesprächig und liebenswürdig zu sein. "Und was sie für eine Zeit sestgeset hat, gerade um die Mittagsstunde!" dachte er, sich ein wenig träge dem Sommergarten nähernd.

Sowie er die lange Allee betreten hatte, sab er. wie sich eine verschleierte Frau von der Bant erhob und ihm entgegenkam. Er hielt sie keineswegs für Oliga. Allein! Das war unmöglich! Sie wurde sich dazu nicht entschlossen baben, sie hatte auch teinen Vorwand, von Hause fortzugehen. Aber . . . es schien ihr Sang zu sein; ihre Auße bewegten sich so leicht und schnell, als machten sie keine Schritte, sondern als glitten sie hin; es war auch derselbe ein wenig nach vorne geneigte Hals und Roof, als suchte sie mit den Augen immer etwas vor ihren Füßen. Ein anderer hätte nach dem Hut und dem Rleid beurteilen können, wer das war, aber er war imstande. mit Oliga einen ganzen Morgen zu verbringen, obne dann sagen zu können, was für ein Rleid und einen Hut sie getragen hatte. Im Garten war sonst fast niemand; ein älterer Herr spazierte eilig, wohl aus Gesundheitsrücksichten, herum, und es waren teine Damen, sondern nur zwei Frauen und eine Rinderfrau mit zwei vor Rälte blauen Kindern zu sehen. Die Blätter waren berabgefallen, man sab alles durch; die Rrähen auf den Bäumen schrien so unangenehm. Es war übrigens ein schöner, klarer Tag, und wenn man sich ordentlich einwickelte, war es warm. Die verschleierte Frau kam immer näber . . . "Sie ist's!" sagte Oblomow und blieb, erschrocken und seinen Augen nicht trauend, steben.

— Wieso bist du hier? Was hast du? — fragte

er, ihre Hand ergreifend.

— Wie freue ich mich, daß du gekommen bist, — sagte sie, ohne seine Fragen zu beantworten, — ich habe geglaubt, daß du nicht kommen wirst, und habe mich schon gefürchtet.

— Wieso, auf welche Weise bist du hier? — fragte

er ganz verwirrt.

— Lak das! Was geht das dich an? Was sind

das für Fragen? Das ist langweilig! Ich wollte dich sehen und bin gekommen. Das ist alles!

Sie brückte ihm fest die Jand und blickte ihn froh und sorglos an, indem sie den dem Schickal geraubten Augenblick so sichtbar und offen genoß, daß er sie sogar beneidete, da er ihre lustige Stimmung nicht teilen konnte. Trothdem er so besorgt war, vergaß er sich doch für eine Weile, als er ihr Gesicht von jenem Grübeln befreit sah, das ihre Brauen bewegte und die Falte auf ihrer Stirn bildete; jett erschien sie ohne diese ihn oft verwirrende, wunderbare Reise der Züge. In diesen Momenten atmete ihr Gesicht ein so kindliches Vertrauen dem Schickal, dem Slück und ihm selbst gegenüber aus!... Sie war sehr anmutig.

— Ach, wie froh, wie froh bin ich! — sagte sie, ihn läckelnd anblickend, — ich glaubte schon, daß ich dich heute nicht mehr sehen würde. Über mich ist gestern plöglich eine solche Traurigkeit gekommen, ohne daß ich weiß warum, und da hab' ich dir ge-

scheiben. Bist du froh darüber? Sie blickte ihm ins Gesicht.

— Warum bist du heute so finster? Du schweigst? Du freust dich nicht? Ich dachte, duwürdestvor Freude verrückt werden und du scheinst statt dessen zu schlafen. Erwachen Sie, mein Herr, Oliga ist bei Ihnen.

Sie stiek ibn vorwurfsvoll leise von sich.

— Ist dir nicht wohl? Was hast du? — ließ sie

nicht nach.

— Nein, ich bin gesund und glücklich, — beeilte er sich zu sagen, damit man seiner Seele das Gebeimnis nicht entlockte. — Es beunruhigt mich nur, daß du allein . . .

— Laß das meine Sorge sein, — sagte sie ungeduldig. — Wäre es benn besser, wenn ich mit ma

tante getommen wäre?

- Es wäre besser, Oliga ...

— Wenn ich das gewüßt hätte, würde ich sie darum gebeten haben, — unterbrach ihn Oliga mit gekränkter Stimme, indem sie seine Hand freigab. — Ich dachte, es gäbe für dich kein größeres Glück, als mit mir zusammen zu sein . . .

— Das gibt es auch nicht und kann es nicht

geben! Aber wie kannst du allein . . .

— Es lohnt sich nicht, lange darüber zu sprechen; unterhalten wir uns lieber von etwas anderem. Hör mal... Ach, ich habe etwas sagen wollen und habe es nun vergessen...

— Vielleicht, wie du allein hierher gekommen bist? — begann er, unruhig nach allen Seiten

blicend.

— Ach nein! Du fängst wieder davon an; daß dich das nicht noch langweilt! Was habe ich nur sagen wollen?... Nun, das bleibt sich gleich, es wird mir später einfallen. Ach, wie schön es hier ist; alle Blätter sind abgefallen. Feuilles d'automne, erinnerst du dich noch an Hugo? Dort ist die Sonne, die Newa... geben wir hin und fahren wir Boot...

— Was fällt dir ein? Es ist ja so kalt und ich

habe nur den wattierten Überzieher an . . .

— 3ch bin auch nur in einem wattierten Kleid.

Was macht das? Romm, komm.

Sie lief und schleppte ihn mit. Er protestierte und brummte. Er mußte aber ins Boot steigen und mit ihr fahren.

— Wie bist du allein hergekommen? — wieder-

holte Oblomow ruhig.

— Soll ich's sagen? — nedte sie ihn schelmisch, als sie auf die Mitte des Flusses hinausgerudert waren, — jetzt kann ich's, du kannst mir hier nicht entsliehen, sonst würdest du es tun...

— Warum benn? — begann er ängstlich.

— Rommst du morgen zu uns? — fragte sie

statt zu antworten.

"Ad, mein Gott!" dachte Oblomow, "sie scheint in meinen Gedanken gelesen zu haben, daß ich nicht kommen wollte."

- 3ch komme! antwortete er laut.
- Des Morgens, für den ganzen Tag?

Er wurde verlegen.

— Dann sag' ich's nicht, — sprach sie.

— 3ch tomme für den ganzen Tag.

— Also siehst du . . . — begann sie ernst, — ich habe dich heute darum herbestellt, um dir zu sagen . . .

— Was?

— Daß du . . . morgen zu uns kommen sollst.

— Ach du mein Gott! — unterbrach er sie ungeduldig, — aber wie bist du hergekommen?

— Wie ich hergekommen bin? — wiederholte sie zerstreut. — Ich bin einfach hergekommen... Warte, du... was soll man wohl darüber sagen!

Sie nahm eine Handvoll Wasser und spritte es ihm ins Gesicht. Er kniff die Augen zu und fuhr

zusammen, während sie lachte.

— Wie kalt das Wasser ist, meine Hand ist ganz erstarrt! Mein Gott, wie lustig, wie schön es ist!
— fuhr sie um sich schauend fort. — Wollen wir morgen wieder sahren, aber schon direkt von zu Hause...

— Kommst du denn jetzt nicht von zu Hause?

Woher denn? — fragte er schnell.

— Aus einem Geschäft.

— Aus was für einem?

— Warum fragst du? Ich habe ja schon im Garten gesagt, woher . . .

— Aber nein, du hast es nicht gesagt . . . — sagte

er ungeduldig.

— Hab' ich's nicht gesagt? Wie seltsam! Ich

hab's vergessen! Ich bin von zu Hause mit einem Diener fortgegangen, um zum Zuwelier zu geben ...

— Nun?

— Also jett weißt du's... Was ist das für eine Kirche? — fragte sie den Bootsmann, in die Ferne zeigend.

— Welche? Diese da? — fragte der Bootsmann.

— Das ist das Kloster Smolnij! — sagte Oblomow ungeduldig. — Nun, du bist also ins Geschäft gegangen, und dann?

— Port . . . sind schöne Sachen . . . Ach, was für

ein Armband ich gesehen habe!

- Es handelt sich nicht ums Armband! unterbrach sie Oblomow, was war denn dann?
- Das ist alles! fügte sie zerstreut hinzu und sab sich aufmerksam die Gegend an.

— Wo ist denn der Diener? — forschte Oblomow.

— Er ist nach Hause gegangen, — antwortete sie nachlässig, das Gebäude am gegenüberliegenden Ufer betrachtend.

— Und was war weiter?

— Wie schön es dort ist! Kann man nicht hinfahren? — fragte sie, mit dem Schirm auf das andere Ufer zeigend. — Du wohnst ja dort?

— Ja.

- Zeige, in welcher Strage?

- Was ist benn mit bem Diener? fragte Oblomow.
- Gar nichts, antwortete sie ungern, ich habe ihn mit dem Armband geschickt. Er ist nach Hause gegangen und ich bin bierber gekommen.

- Wieso benn? - sagte Oblomow, sie mit weit

offenen Augen betrachtend.

Er machte ein erschrodenes Gesicht. Sie machte absichtlich ein ebensolches.

— Sprich ernsthaft, Oljga, es ist genug gescherzt.

— Ich scherze nicht, es ist wirklich so! Ich habe das Armband absichtlich zu Hause gelassen, und matanto hat mich gebeten, ins Geschäft zu gehen. Dir würde so etwas nie einfallen! — fügte sie stolz hinzu, als wäre das eine bemerkenswerte Tat.

— Und wenn der Diener zurückehrt?

— Ich habe ihm sagen lassen, er sollte auf mich warten, ich ginge in ein anderes Geschäft, und bin hierher gegangen . . .

·— Und wenn Marja Michailowna fragen wird, in welches andere Geschäft du gegangen bist?...

— Dann sage ich, daß ich bei der Schneiderin war.

— Und wenn sie die Schneiderin danach frägt?

— Und wenn die ganze Newa plöglich ins Meer fließt, und wenn das Boot umkippt, und wenn die Morskajastraße und unser Haus einstürzen, und wenn du mich plöglich zu lieben aufhörst... — sagte sie und sprigte ihm wieder das Gesicht an.

— Der Diener ist wohl schon zurückgekehrt und wartet, — sagte er, sich das Gesicht abwischend. —

Be, Bootsmann, ans Ufer!

— Nein, nein! — befahl sie dem Bootsmann.

— Ans Ufer! Der Diener ist schon zurück, — wiederholte Oblomow.

- Lak das! Es ist nicht nötig!

Doch Öblomow bestand darauf und ging mit ihr eilig in den Garten, während sie im Gegenteil langsam hinschritt und sich auf seinen Arm stükte.

— Warum eilst du? — fragte sie, — warte; ich möchte noch bei dir bleiben. — Sie begann noch langsamer zu gehen, sich an seine Schulter schmiegend und ihm ins Sesicht blidend, während er ihr weitschweifig und langweilig von Pflichten sprach. Sie hörte zerstreut mit einem matten Lächeln zu, indem sie den Kopf senkte und nach unten sah oder

ihm wieder forschend ins Gesicht blidte und an

etwas anderes dachte.

— Höre, Oljga, — begann er endlich feierlich, — auf die Gefahr hin, deinen Arger und deine Vorwürfe auf mich zu richten, muß ich dir endlich doch sagen, daß wir zu weit gegangen sind. Es ist meine Pflicht und Schuldigkeit, dir das zu sagen.

— Was zu sagen? — fragte sie, aus ihrem

Sinnen erwachend.

— Daß wir sehr übel daran tun, uns heimlich zu sehen.

— Das hast du schon auf dem Lande gesagt.

— Ja, aber ich habe mich dann hinreißen lassen; ich habe mit der einen Jand fortgestoßen, was ich mit der anderen festgehalten habe. Du hast mir vertraut, und ich... habe dich... gleichsam... betrogen... Damals war das Gefühl noch neu...

— Und jett ist es nichts Neues mehr und du be-

ginnst dich zu langweilen ...

— Aber nein, Oljga! Du bist ungerecht. Es war neu, sage ich, und darum hatten wir keine Zeit und war es uns unmöglich, vernünftig zu sein. Mich quält mein Gewissen; du bist jung, kennst wenig die Welt und die Menschen, und dabei bist du so rein, liebst so heilig, daß es dir gar nicht einfällt, welch strengem Tadel wir uns beide durch unser Tun aussetzen — am meisten ich.

— Was tun wir denn? — fragte sie stehen-

bleibend.

— Wieso, was? Du hintergehst die Tante, gehst beimlich von zu Hause fort, kommst mit einem Manne unter vier Augen zusammen . . . Versuche einmal, das alles am Sonntag vor den Gästen zu erzählen . . .

— Warum sollte ich es nicht erzählen? — fragte sie ruhig, — ich werde es vielleicht erzählen.

— Dann wirst du sehen, — fuhr er fort, — daß deine Cante ohnmächtig wird, daß alle Damen fortstürzen und die Männer dich dreist und herausfordernd anblicen werden . . .

Sie sann nach.

— Aber wir sind doch Braut und Bräutigam! —

entgegnete sie.

— Ja, ja, liebe Oliga, — sagte er, ihr beide Hände drückend, — aber um so strenger und vorsichtiger müssen wir bei jedem Schritt sein. Ich will dich stolz in Anwesenheit aller und nicht heimlich durch diese Allee am Arme führen, ich will, daß die Blicke sich vor dir ehrfurchtsvoll senken und sich dir nicht dreist und herausfordernd zuwenden, und daß sich in niemand die freche Vermutung regt, du, die du da so stolz bist, hättest Scham und Erziehung vergessen, hättest dich blindlings hinreißen lassen und gegen deine Pflichten verstoßen...

— Ich habe weder Scham noch Erziehung noch Pflicht vergessen! — antwortete sie stolz, ihm ihre

Hand entreikend.

— Ich weiß, ich weiß, mein unschuldiger Engel, das sage aber nicht ich, das werden die Menschen, das wird die Welt sagen und es dir nie verzeihen. Verstehe, um Gottes willen, was ich will: ich will, daß du auch in den Augen der Welt ebenso rein und makellos erscheinst, wie du es wirklich dist...

Sie ging sinnend weiter.

— Begreife, warum ich dir das alles sage: du wirst unglücklich sein und ich allein werde die Verantwortung tragen. Man wird sagen, ich hätte dich verführt, ich hätte vor dir absichtlich den Abgrund verheimlicht. Du bist rein und ruhig, wen wirst du aber davon überzeugen? Wer glaubt dir das?

— Das ist wahr, — sagte sie zusammenfahrend. — Also höre, — fügte sie entschlossen hinzu, — wollen wir ma tanto alles sagen, sie soll uns morgen ihren Segen geben . . .

Oblomow erbleichte.

— Was hast bu? — fragte sie.

— Warte, Oljga! Wozu diese Eile . . . — bemerkte er rasch.

Dabei zitterten ihm die Lippen.

— Warst du es nicht, der mich vor zwei Wochen selbst zur Eile getrieben hat? — Sie blickte ihn trocken und ausmerksam an.

— Ich habe damals nicht an die Vorbereitungen gedacht, und es stehen mir so viele bevor! — sagte er seufzend. — Wollen wir wenigstens den Brief

vom Gute abwarten.

— Wozu sollen wir denn den Brief abwarten? — Kann denn die eine oder andere Antwort deinen Vorsatz ändern? — fragte sie, ihn noch aufmerk-

samer anblidend.

- Welch ein Gedanke! Nein, aber wir brauchen das unserer Pläne wegen; man wird der Tanke ja sagen müssen, wann die Dochzeit ist. Mit ihr werden wir nicht von der Liebe, sondern von solchen Dingen sprechen, auf die ich jeht gar nicht vorbereitet din.
- Wir werden mit ihr dann davon sprechen, wenn du den Brief bekommst und unterdessen werden alle wissen, daß wir Braut und Bräutigam sind, und wir werden uns täglich sehen. Ich langweile mich, fügte sie hinzu, mir fallen diese langen Tage zur Last; alle haben die Sache bemerkt, quälen mich und machen nedische Andeutungen in bezug auf dich... Ich habe das alles satt!

— Man macht in bezug auf mich Andeutungen? — konnte Oblomow nur mit Mühe aussprechen.

— Ja, dank Sonitschka...

— Siehst du, siehst du? Du hast auf mich nicht

gehört, bist damals bose geworden!

— Was soll ich denn sehen? Ich sehe nichts, ich sehe nur, daß du ein Feigling bist . . Ich fürchte

diese Andeutungen nicht.

— Ich bin nicht feige, sondern vorsichtig... Aber gehen wir um Gottes willen von hier fort, Oljga; sieh, da kommt eine Kutsche. Vielleicht sind es Bekannte? Ach, mir bricht der Schweiß aus... Romm, komm... — sagte er ängstlich und stedte auch sie mit seiner Furcht an.

— Ja, tomm schnell! — sagte sie flüsternd.

Und sie liesen fast durch die Allee dis zum Ende des Gartens, ohne ein Wort zu wechseln. Oblomow blickte unruhig nach allen Seiten, und sie senkte ganz den Kopf und deckte sich mit dem Schleier zu.

— Also morgen! — sagte sie, als sie bei dem Geschäft angelangt waren, in dem der Diener sie

erwartete.

— Nein, lieber übermorgen . . . ober nein, Freitag ober Samstag, — antwortete er.

— Warum denn?

— Ja ... siehst du, Oljga ... ich denke immer, daß der Brief kommen wird.

— Gut, komm aber morgen wenigstens zum

Essen, hörst du?

— Ja, ja, gut, gut! — fügte er eilig hinzu, während sie ins Geschäft trat. "Ach, mein Gott, wie weit es mit uns gekommen ist! Welch ein Stein ist jest auf mich herabgestürzt! Was soll ich jest tun? Sonitschka, Sachar, die Geden!..."

Er bemerkte nicht, daß Sachar ihm ein ganz kaltes Mittagessen vorsetzte, wußte nicht, wie er dann ins Bett kam und in einen totenäbnlichen Schlaf versank. Am nächsten Tage erbebte er beim Gedanken daran, daß er zu Oliga fahren sollte, indem er sich lebhaft vorstellte, wie vielsagend alle ihn anbliden würden. Der Vortier empfing ihn auch obnebin eigentümlich freundlich; Sjemjon stürzte ganz topflos hinaus, wenn er ein Glas Wasser verlangte; Ratja und die Rinderfrau bealeiteten ihn mit einem freundschaftlichen Lächeln binaus. "Der Bräutigam, der Bräutigam!" steht bei ihnen allen auf der Stirne, und er batte die Einwilligung der Tante noch nicht eingeholt, besak teine Ropete Geld und wukte nicht, wann er welches bekommen würde, er wußte nicht einmal, wieviel ihm das Gut in diesem Rahre tragen würde; er hatte kein Haus in seiner Besikung - ein schöner Bräutigam! Er beichlok, dak er bis zum Eintreffen von genauen Berichten vom Gut Oliga nur am Sonntag in Anwesenheit anderer sehen wollte. Als dann der Tag tam, bachte er gar nicht baran, sich des Morgens zum Besuche bei Oliga vorzubereiten. Er rasierte sich nicht, kleidete sich nicht an, blätterte träge in den französischen Reitungen berum, die er porige Woche von Iljinstys mitgenommen hatte, sah nicht unaufhörlich auf die Uhr und furchte nicht die Stirne, wenn der Zeiger sich lange nicht vorwärts

bewegte. Sachar und Anissja glaubten, er würde wie gewöhnlich außer Hause speisen und fragten nicht, was getocht werden sollte. Er schimpfte auf sie und erklärte, daß er durchaus nicht jeden Mittwoch bei Aljinstys esse, daß es eine "Verleumdung" sei, er hatte bei Awan Gerassimitsch gespeist und er würde in Zukunft nur mit Ausnahme von Sonntag, und auch das nicht immer, zu Hause zu Mittag essen. Anissia rannte auf den Martt bin, um für Oblomows Lieblingsjuppe Gefrose zu holen. Dann kamen die Kinder der Hausfrau zu ihm; er sah Wanjas Rechenheft durch und fand zwei Fehler. Er linierte Maschas Heft und schrieb ihr das große A vor. dann börte er dem Singen der Kanarienvögel au und sah durch die halboffene Tür au, wie sich die Ellbogen der Hausfrau bewegten und vorüberbuschten.

Gegen zwei Uhr fragte die Rausfrau durch die Tür, ob er nicht etwas essen wolle: sie hätte Räsetuchen gebaden. Man brachte ihm Räsetuchen und ein Gläschen Johannisbeerschnaps. Ilja Iljitschs Erregung beschwichtigte sich ein wenig, und er verfiel in stumpfes Sinnen, in dem er fast bis zum Essen verblieb. Nach dem Essen, als er vom Schlafe überwältigt auf dem Sofa liegend einzunicen begann, öffnete sich die Tür, die in die Zimmer der Hausfrau führte, und vor ihm erschien Agafia Matwejewna mit zwei Pyramiden von Strumpfen in beiden Händen. Sie legte sie auf zwei Stühle bin, während Oblomow aufsprang und ihr einen dritten anbot, doch sie setzte sich nicht; war es nicht gewohnt; sie war beständig auf den Füßen, von Sorgen erfüllt, und befand sich in steter Bewegung.

— Ich habe heute Ihre Strümpfe durchgesehen, — sagte sie. — Es sind fünfundfünfzig Paare, sie

sind aber fast alle zerrissen . . .

— Wie gut Sie sind! — sagte Oblomow an sie herantretend und sie scherzhaft bei den Ellbogen fassend.

Sie lächelte.

— Warum bemühen Sie sich? Ich muß mich

wirklich schämen!

— Das macht nichts; das ist meine Beschäftigung. Sie haben niemand, der es für Sie tut, und mir macht es Vergnügen, — suhr sie fort. — Da sind zwanzig Paar, die nichts mehr wert sind; es ist nicht der Mühe wert, sie zu stopfen.

— Das ist nicht nötig. Lassen Sie das, bitte, ganz sein! Warum geben Sie sich damit ab! Ich

kann mir ja neue kaufen . . .

— Es wäre schabe, sie fortzuwerfen! Diese alle tann man anstricken.

Sie begann die Strümpfe rasch zu zählen.

— Aber ich bitte Sie, setzen Sie sich doch! Warum

stehen Sie? — sagte er zu ihr.

— Nein, ich danke bestens; ich habe keine Zeit zum Sizen! — antwortete sie, seine Einladung wieder ablehnend. — Heute wird bei uns gewaschen; ich muß die Wäsche vorbereiten.

— Sie sind eine großartige Hausfrau! — sagte er, den Blick auf ihren Hals und auf ihre Brust

richtend.

Sie lächelte.

— Soll ich die Strümpfe also anstricken? — fragte sie. — Dann werde ich Baumwolle und Zwirn kaufen. Uns bringt das eine Alte aus dem Dorf, hier lohnt es sich nicht einzukaufen. Man bekommt lauter abgelegene Ware.

— Wenn Sie so gut sind, erweisen Sie mir biesen Dienst... aber ich schäme mich wirklich,

Ihnen soviel Unruhe zu verursachen.

— Das macht nichts; was sollten wir sonst tun?

Diese da werde ich selbst anstricken, jene gebe ich der Großmutter; morgen kommt meine Schwägerin auf Besuch. Wir werden abends frei sein und werden die Strümpse anstricken. Mascha fängt auch schon zu stricken an, sie zieht aber immer die Nadeln heraus; sie sind für ihre Hände zu groß.

— Ist es möglich, daß auch Mascha das lernt?

— Bei Gott, ganz gewiß.

— Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, — sagte Oblomow, sie mit demselben Vergnügen betrachtend, mit dem er heute früh den heißen Käsetuchen angeschaut hatte. — Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar und werde nicht versäumen, meine Schuld zurückzuzahlen; ich werde Mascha seidene Kleider kaufen und sie wie eine Puppe anziehen.

— Aber lassen Sie das! Was für eine Dantbarkeit? Wozu braucht sie seidene Kleider? Man kann ihr nicht genug Kattunkleider kaufen. Es ist, als verbrenne alles auf ihr, besonders die Schuhe, wir können ihr nicht oft genug welche kaufen.

Sie erhob sich und nahm die Strumpfe.

— Wohin eilen Sie denn? — fragte er. —

Bleiben Sie da; ich bin jett frei.

— Vielleicht ein anderes Mal, an einem Feiertag; beehren auch Sie uns, trinken Sie mit uns Raffee. Und jetzt wird bei uns gewaschen; ich werde nachsehen, was Akulina macht, ob sie schon angefangen hat...

— Nun, gehen Sie mit Gott, ich wage nicht, Sie zurüczuhalten, — fagte Oblomow, mit den Augen ihrem Rücken und ihren Ellbogen folgend.

— Dann habe ich noch Ihren Schlafrod aus der Rammer hervorgeholt, — sprach sie weiter. — Man kann ihn ausbessern und waschen; der Stoff ist so gut! Er wird noch lange dienen.

— Das war unnötig! Ich trage ihn nicht mehr,

ich habe mir das abgewöhnt und brauche ihn nicht mehr.

— Das schadet ja nicht; man kann ihn auswaschen. Vielleicht ziehen Sie ihn doch einmal an . . . zur Hochzeit! — schloß sie lächelnd und schlug die Tür zu.

Ihm verging sogar der Schlaf; er spikte die Ohren

und riß die Augen auf.

"Auch sie weiß es, alle!" sagte er, sich auf ihren

Sessel sinken lassend. "O Sachar, Sachar!"

Wieder ergoß sich ein Schwall von traurigen Worten über Sachar, wieder sprach Anissia mit der Nase, daß sie "zum ersten Male von der Bausfrau von der Hochzeit gehört hätte, sie hätte das in den Gesprächen mit jener gar nicht erwähnt, es wurde ja gar keine Hochzeit stattfinden, das wäre ja ganz unmöglich! Das hätte wohl der Feind des menschlichen Geschlechtes ausgedacht, sie wollte gleich in die Erde sinken und auch die Hausfrau sei bereit, vor dem Heiligenbild zu schwören, daß sie vom Aljinskyschen Fräulein nichts gehört hatte, sondern irgendeine andere Braut meinte . . . " Anissia sprach noch viel, so daß Alja Aljitsch sie fortschickte. Sachar machte am folgenden Tag den Versuch, Oblomow um Erlaubnis zu bitten, in dem Hause auf der Gorochowaja, in dem sie früher gewohnt hatten, einen Besuch zu machen. Oblomow fuhr ihn aber so an, daß er dankbar war, seine Knochen heil fortzutragen. "Dort weiß man noch nichts, da willst du den Klatsch aussäen. Bleib zu Hause!" fügte er drobend hinzu.

Der Mittwoch verging. Um Donnerstag bekam Oblomow mit der Stadtpost einen Brief von Oliga, in dem sie ihn fragte, was geschehen sei, da er nicht gekommen war. Sie schrieb, sie hätte den ganzen Abend geweint und eine schlaflose Nacht verbracht.

"Dieser Engel weint und schläft nicht!" rief Oblomow aus. "O Gott! warum liebt sie mich? Warum liebe ich sie? Warum sind wir einander begegnet? Das hat Andrej verschuldet; er hat uns beiden die Liebe wie Poden eingeimpft. Und was ist das für ein Leben! Nichts als Unruhe und Aufregung! Wann wird denn das friedliche Glück und die Ruhe kommen?"

Er legte sich laut seufzend nieder, erhob sich, ging sogar auf die Straße hinaus und suchte immer nach einer Lebensnorm, nach einer Eristenz, die Tag für Tag, Tropfen auf Tropfen in der stummen Betrachtung der Natur und in der stillen, langsam einander ablösenden Erscheinung eines friedlichen und geschäftigen Familienlebens dahinflöße und zugleich inhaltsreich wäre. Er wollte sich das Leben nicht als einen breiten, rauschenden Fluß mit wogenden Wellen vorstellen, wie Stolz es tat.

"Das ist eine Krantheit," sagte Oblomow, "ein Fieber, ein Springen über Sandbänke, wobei die Dämme eingerissen werden und Überschwemmun-

gen drohen!"

Er schrieb Oljga, er hätte sich im Sommergarten ein wenig erkältet, wäre genötigt gewesen, einen heißen Kräutertee zu trinken und müßte nun ein paar Tage zu Jause bleiben, jett sei aber alles wieder gut und er hoffe sie am Sonntag zu sehen. Sie antwortete ihm, lobte ihn, weil er sich gepflegt hatte, riet ihm selbst, am Sonntag zu Jause zu bleiben, wenn es nötig wäre, sie wollte sich eine Woche langweilen, wenn er sich nur schonte. Die Antwort hatte Nikta gebracht, der nach Anissias Worten am Klatsch die Jauptschuld trug. Er brachte vom Fräulein neue Bücher mit dem Auftrage, Oblomow möchte dieselben lesen und Oljga bei der nächsten Begegnung sagen, ob sie selbst sie lesen

sollte. Sie bat um einen Bericht über seine Sesundheit. Oblomow schrieb die Antwort, übergab diese eigenhändig Nikita, geleitete ihn vom Vorzimmer direkt auf den Kof hinaus und folgte ihm mit den Augen die zum Tor, damit es ihm nicht einfiel in die Rüche zu gehen und dort die "Verleumdung" zu wiederholen, oder damit Sachar ihn nicht auf die Straße hinausbegleite. Er freute sich über Oligas Vorschlag, er möchte sich schonen und am Sonntag nicht kommen und schried ihr, er müsse die zur endgültigen Senesung wirklich noch ein paar Tage zu Hause siehen.

Am Sonntag besuchte er die Hausfrau, trank Raffee, ah eine heihe Piroge und schiette Sachar zu Mittag auf das andere Ufer, um Gefrorenes und

Ronfekt für die Rinder zu holen.

Man fubr Sachar mit Mübe über den Fluk zurück: man batte die Brücken abgerissen, und die Newa begann sich schon mit Eis zu bedecken. Oblomow konnte gar nicht daran denken, am Mittwoch zu Oliga zu fahren. Gewiß, er konnte ja sofort, solange es noch ging, auf das gegenüberliegende Ufer hinüberfahren, sich für ein paar Tage bei Awan Geraffimowitsch einquartieren, jeden Tag bei Oliga sein und sogar dort zu Mittag essen. Er hatte einen plausiblen Vorwand: die Newa wäre an der einen Seite gefroren und er hätte nicht Reit gehabt zurückzukehren. Dieser Gedanke war Oblomows erste Regung, und er ließ seine Füße schnell auf den Aukboden berabgleiten, aber nach einigem Überlegen tehrte er mit besorgtem Gesicht, seufzend und langfam wieder auf bas Sofa zurud. "Nein, auerst sollen die Gerüchte verstummen und die fremden Leute, die Oligas Haus besuchten, ihn ein wenig vergessen und ihn erst dann wieder täglich bort sehen, wenn Oliga und er offiziell als Braut

und Bräutigam galten. Es ist langweilig, zu warten, aber man kann bagegen nichts tun," fügte er seufzend binzu, indem er die von Oliga geschickten Bücher in Angriff nabm. Er las etwa fünfzebn Seiten. Dann tam Mascha ibn fragen, ob er nicht an die Newa geben wolle. Alle gingen sich ansehen. wie der Fluk gefroren war. Er ging und kam zum Tee zurud. So vergingen die Tage. Alja Aljitsch langweilte sich, las, ging auf die Strake und schaute durch die Tür zur Hausfrau berein, um mit ihr vor Langeweile ein paar Worte zu wechseln. Er mablte ihr einmal drei Pfund Raffee mit solchem Eifer, dak ihm die Stirn nak wurde. Er versuchte es, ihr ein Buch zu geben. Sie las, langsam die Lippen bewegend, leise den Titel und gab ihm das Buch zurud, indem sie sagte, sie wurde es zu den Feiertagen bei ibm abholen und es von Wanja laut vorlesen lassen, dann würde auch die Grokmutter zuboren können, jekt batte sie aber keine Reit. Unterbessen batte man über die Newa Fukstege gelegt, und eines Tages verkündigte das Springen des Hundes an der Rette und sein verzweifeltes Bellen wieder Nikitas Erscheinen; er brachte ein Briefchen, in dem Oblomow über seine Gesundheit ausgefragt wurde, und ein Buch. Oblomow fürchtete sich, er würde genötigt sein, gleichfalls über den Fußsteg auf das andere Ufer zu gehen, verstedte sich vor Nikita und schrieb, er bätte eine leichte Kalsentzundung, er traue sich noch nicht auszugeben, das grausame Schicksal beraube ihn noch ein paar Tage lang des Glückes, seine teure Oliga zu sehen. Er befahl Sachar eindringlich, sich nicht zu unterstehen, mit Nikita zu plaudern, folgte diesem wieder bis ans Tor mit den Augen und drobte Anissia mit dem Finger, als sie ibre Nase aus der Rüche berausstedte und Nikita etwas fragen wollte.

Ss verging eine Woche. Oblomow fragte des Morgens beim Aufstehen vor allem, ob die Brücken wieder in Ordnung seien. "Noch nicht", saate man ihm, und er verbrachte friedlich den Taa. dem Tiden des Bendels, dem Anarren der Raffeemüble und dem Singen der Ranarienvögel lauschend. Die Rüchlein piepsten nicht mehr, sie waren längst zu gesekten Hennen geworden und versteckten sich in den Hühnerstall. Er las die Bücher, die Oliga ihm geschickt hatte, nicht zu Ende; er hatte das Buch auf der hundertfünften Seite mit dem Einbande nach oben liegen lassen, und es lag schon seit einigen Tagen so da. Dafür beschäftigte er sich öfters mit den Kindern der Hausfrau. Wanja war ein so verständiger Knabe, er hatte sich nach dreimal die Hauptstädte Europas gemerkt, und Alja Aljitsch versprach ihm, sowie er ans andere Ufer fahren konnte, einen kleinen Globus zu schenken, und Maschenika hatte ihm drei Taschentücher gesäumt, sie machte es zwar schlecht, aber sie arbeitete so spakig mit den kleinen Händchen und lief immer zu ihm, um ihm jeden fertigen Boll zu zeigen. Er plauderte unaufhörlich mit der Hausfrau, sowie er durch die halboffene Tür ihre Ellbogen erblickte. Er hatte sich schon daran gewöhnt, an der Bewegung der Ellbogen zu erkennen, was die Kausfrau tat, ob sie etwas durchsiebte, mablte oder bügelte. Er versuchte sogar mit der Großmutter zu sprechen, doch sie tonnte die Unterhaltung nie zu Ende führen; sie blieb auf einem halben Wort stehen, stemmte sich mit der Faust gegen die Wand, beugte sich herab und begann zu husten, als erledige sie eine schwere Urbeit, dann stöhnte sie auf, und das Gespräch wurde nicht mehr aufgenommen. Nur der Bruder ließ sich gar nicht bliden, man sah nur das große Patet vor den Fenstern vorüberhuschen, er selbst war aber im Hause gar nicht zu hören. Sogar als Oblomow einmal zufällig ins Zimmer trat, in dem sie dicht zusammengedrängt zu Mittag aßen, wischte der Bruder sich die Lippen schnell mit den Fingern ab und verschwand in seinem Siedelzimmer.

Eines Tages als Oblomow sorglos erwacht war und den Raffee zu trinken begann, meldete Sachar plöglich, die Bruden wären in Ordnung. Oblomows Herz begann zu klopfen. "Und morgen ist Sonntag," sagte er, "ich muß zu Oliga binfahren und den ganzen Tag die vielsagenden, neugierigen Blide der Fremden ertragen," dann mußte er ibr mitteilen, wann er mit der Cante sprechen wollte, und dabei befand er sich noch immer auf einem Bunkt, von wo aus es ihm unmöglich war sich fortzubewegen. Er stellte sich lebhaft vor, wie er zum Bräutigam ernannt wurde, wie am zweiten und dritten Tage verschiedene Damen und Rerren tamen, wie er ploglich jum Gegenstand der Neugierde wurde, wie ein offizielles Diner stattfand und auf seine Gesundheit getrunken wurde. Dann würde er, wie die Rechte und Pflichten eines Bräutigams es erforderten, der Braut ein Geichenk bringen. "Ein Geschent", sagte er entsett und lachte bitter auf. "Ein Geschenk!" und er batte zweibundert Rubel in der Tasche! Wenn man ihm auch Geld schickte, konnte das erst gegen Weihnachten oder vielleicht noch später geschehen, wenn das Getreide verkauft war, wann das aber zu erwarten war und was für eine Summe man dafür betommen wurde, das alles mußte durch den Brief erklärt werden, der nicht kam. Was sollte er tun? Rett würde das rubige Leben der letten zwei Wochen aufhören! Und zwischen diesen Sorgen bindurch erschien ihm Oligas schönes Gesicht, ihre dichten, ausdruckvollen Brauen, diese klugen graublauen Augen, der ganze Ropf und ihr Bopf, den sie auf eine besondere Weise auf den Naden berabsentte, so daß er das Edle ihrer ganzen Gestalt, vom Ropf bis zu den Schultern und bis zu der Taille fortsekte und ergänzte. Sowie Obsomow aber vor Liebe erzitterte, sant auf ihn sofort wie ein schwerer Stein die Frage berab: was zu tun war; wie er an die Frage bezüglich der Hochzeit herantreten sollte, wo er sich Geld verschaffen und mit welchen Mitteln er später leben konnte?...

"Ich warte noch, vielleicht kommt morgen oder übermorgen ein Brief." Und er begann auszurechnen, wann sein Brief auf dem Gut ankommen konnte, wie lange der Nachdar mit dem Schreiben säumen würde und wieviel Zeit dis zum Eintreffen der Antwort verstreichen mußte. "Sie muß in drei, höchstens in vier Tagen hier sein; ich werde mit dem Besuch bei Oliga noch warten," beschloß er, um so mehr, da sie wohl schwerlich wußte, daß die

Brücken in Ordnung waren . . .

— Ratja, sind die Brücken in Ordnung? — fragte Oliga ihr Stubenmädchen, sowie sie an demselben Morgen erwacht war.

Und diese Frage hatte sich täglich wiederholt.

Oblomow hatte das gar nicht vorausgesett.

— Ich weiß nicht, Fräulein; ich habe heute weder den Rutscher, noch den Hausbesorger gesehen, und Nikita weiß es nicht. — Du weißt niemals, wenn mich etwas interessiert! — sagte Oliga unzufrieden, im Bette liegend

und die Rette an ihrem Hals betrachtend.

— Ich werde es gleich erfahren, Fräulein. Ich hab' mich nicht getraut fortzugehen, ich hab' geglaubt, Sie werden gleich erwachen, sonst wäre ich schon längst hinübergelausen. — Und Katja verschwand aus dem Zimmer.

Oljga zog unterdessen die Tischlade heraus und suchte Oblomows letztes Briefchen hervor. "Der Arme, der Arme," dachte sie besorgt, "er ist allein und langweilt sich... O Gott, wie lange wird das

wohl noch dauern ..."

Sie war mit ihren Gedanken noch nicht fertig, als Ratia mit gerötetem Gesicht ins Zimmer stürzte.

— Die Brüden sind in Ordnung, sie sind heute Nacht gemacht worden, — sagte sie freudig, sing ihr Fräulein, das geschwind vom Bett aufsprang, in ihren Armen auf, warf ihr eine Bluse um und rückte ihr die winzigen Pantöffelchen hin. Oliga öffnete rasch die Schublade, nahm etwas heraus und ließ es in Ratjas Jand gleiten, während letztere ihr die Jand küßte. Das alles, das Springen aus dem Bett, die Münze, die in Ratjas Jand glitt, und der Ruß geschah in einem Augenblick.

"Ach, morgen ist Sonntag, wie gut sich das trifft! Er wird kommen!" dachte Oliga, zog sich eilig an, trank schnell Tee und fuhr mit der Tante ins Ge-

schäft.

— Ma tanto, wollen wir morgen ins Smolnijtloster zur Messe fahren, — bat sie.

Die Tante kniff ein wenig die Augen zusammen,

dachte nach und sagte bann:

— Gut; aber das ist so weit, ma odere! Wieso fällt dir so etwas im Winter ein?

Aber das war Oljga nur darum eingefallen, weil

Oblomow ihr diese Kirche vom Fluß aus gezeigt hatte, und sie bekam Lust darin zu beten ... daß er gesunden möge, daß er sie liebe, daß er durch sie glücklich werde, daß ... diese Unschlüssseit und Unbestimmtheit schnell enden möge ... Arme Oliga!

Der Sonntag kam. Oliga brachte es geschickt sertig, das ganze Mittagessen nach Oblomows Geschmad anzuordnen. Sie zog ein weißes Rleid an, versteckte unter den Spiken das von ihm geschenkte Urmband und frisierte sich, wie er es liebte; sie hatte tags zuvor das Rlavier stimmen lassen und probierte des Morgens Casta diva zu singen. Ihre Stimme war so klangvoll, wie sie es seit dem Sommer nicht gewesen war. Dann begann sie zu warten. Der Baron tras sie in dieser Erwartung an und sagte, sie sei wieder ebenso schön wie im Sommer, sie sei nur ein wenig abgemagert.

— Das Entbehren der Landluft und die kleine Störung in der Lebensweise haben Sie sichtbar beeinflußt, — sagte er. — Sie brauchen die Luft der Felder und das Land, liebe Oljga Sjergejewna.

Er küßte ihr ein paarmal die Hand, so daß sein gefärbter Schnurrbart auf ihren Fingern sogar einen kleinen Fleck zurückließ.

— Ja, das Land! — erwiderte sie sinnend, aber nicht ihm, sondern jemand anderem, in die Luft hinein.

— Apropos, da wir vom Lande sprechen, — fügte er hinzu, — nächsten Monat endet Ihr Prozeh, und Sie können im April auf Ihr Gut fahren. Es ist nicht groß, aber die Lage ist wunderbar! Sie werden zufrieden sein. Was für ein Haus und einen Garten Sie dort haben! Ein Pavillon ist dort auf dem Berg gelegen; Sie werden es liebgewinnen. Die Aussicht auf den Fluß... Sie erinnern sich dessen wohl nicht, Sie waren etwa fünf Jahre alt, als Ihr Papa das Gut verließ und Sie mitnahm.

— Ach, wie froh ich sein werde! — sagte sie

nachdenklich.

"Jett ist es entschieden," dachte sie, "wir fahren dorthin, aber er soll es nicht früher erfahren, als bis er..."

— Im nächsten Monat, Baron? — fragte sie

lebhaft. — Ist das sicher?

— So sicher, wie die Tatsache, daß Sie immer, heute aber ganz besonders schön sind, — sagte er

und ging zur Cante.

Oliga blieb siken und träumte von ihrem nahen Glud, doch sie beschloß. Oblomow weder diese Neuigkeit, noch ihre künftigen Plane mitzuteilen. Sie wollte die durch die Liebe in seiner schlummernden Seele vollzogene Umwälzung bis zu Ende verfolgen, sie will seben, wie er sich endgültig von dem Joch seiner Trägheit befreien, sich vom lockenden Gluck bezwingen lassen wird, wie er vom Gute eine aunstige Antwort bekommt, strablend zu ihr läuft und fliegt und sie ihr zu Füßen legt, wie sie beide einander überholend zur Tante stürzen und dann . . . dann wollte sie ihm plöklich sagen, daß auch sie ein Dorf, einen Garten, einen Bavillon, eine Aussicht auf den Fluß und ein ganz eingerichtetes Haus besite, daß sie zuerst dorthin und dann nach Oblomowka fahren würden. "Nein, ich will keine günstige Antwort," dachte sie, "sonst wird er stolz sein und wird sich gar nicht darüber freuen, daß ich mein eigenes Gut, mein Haus und meinen Garten habe ... Nein, er soll lieber durch einen unangenehmen Brief verstimmt kommen und erzählen, das daß Gut vernachlässigt sei und daß er selbst binfahren musse. Er wird Hals über Ropf binreisen, wird in Eile alle nötigen Anordnungen treffen, wird alles irgendwie in Sang bringen, wobei er vieles vergessen und manches nicht verstehen

wird, wird zurückommen und plöklich erfahren, dak er aar nicht binzureisen brauchte, dak es ein Haus. einen Garten und einen Pavillon mit einer Aussicht gibt, dak sie auch ohne seine Oblomowka einen Wohnort besaken . . . Nein, nein, sie würde es ihm teinesfalls sagen und bis jum Schlusse schweigen; er soll nur hinfahren, sich bewegen, auftauen und das alles für sie im Namen ihres künftigen Glückes! Ober doch? Wozu ihn aufs Gut schicken und sich von ihm trennen? Nein, wenn er bleich und trauria in den Reisekleidern zu ihr kommt, um für einen Monat Abschied zu nehmen, wird sie ihm plöklich sagen, er brauche vor bem Sommer nicht binzufahren; sie würden dann zusammen binfabren . . . " So träumte sie, lief dann zum Baron bin und bat ihn geschickt, vorläufig niemand, ohne Ausnahme, von dieser Neuiateit etwas zu erzählen. Bei diesem niemand bachte sie nur an Oblomow.

— Ja, ja, wozu sollte ich denn davon sprechen? — stimmte er bei. — Vielleicht sage ich es nur Herrn Oblomow, wenn davon die Rede sein wird ...

Oliga beherrschte sich und sagte gleichgültig:

- Nein, sagen Sie es auch ihm nicht!

— Ihr Wunsch ist für mich Befehl, wie Sie wissen... — fügte der Baron liebenswürdig binzu.

Sie war nicht ohne Schlauheit. Wenn sie Oblomow in Anwesenheit von Fremden anbliden wollte, blidte sie sicher zuerst drei andere Personen und erst dann ihn an.

Wieviel Gedanken fuhren ihr durch den Sinn und das alles Oblomows wegen! Wie oft flammten die beiden Fleden auf ihren Wangen auf! Wie oft schlug sie bald die eine und bald die andere Taste an, um sich zu überzeugen, ob das Klavier nicht zu hoch gestimmt sei, und legte die Noten von einer Stelle auf die andere. Und er kam nicht. Was bedeutete das? Es schlug drei und vier Uhr — und er war noch immer nicht da! Um balb fünf begann ibre Schönheit und ibre Strablen zu schwinden: sie ermattete sichtbar und sette sich bleich zu Tische. Und die übrigen waren wie sonst; niemand bemerkte es, alle aken die Gerichte, die für ihn bestimmt waren und sprachen so fröhlich und gleichgültig. Er kam auch weder am Nachmittag, noch am Abend. Sie schwankte bis zehn Uhr zwischen Hoffnung und Furcht; um zehn Uhr zog sie sich zurud. Zuerst schüttete sie den ganzen Zorn, der sich in ihrem Herzen angesammelt hatte, im Geiste über ihn aus; sie besak in ihrem Lexikon kein einziges beikendes Spottwort, keinen einzigen beftigen Ausdruck, mit dem sie ihn im Geiste nicht gefoltert hatte. Dann schien es, als hätte sich ihr ganzer Organismus zuerst mit Feuer und darauf mit Eis gefüllt. "Er ist trant, er ist allein, er kann nicht einmal schreiben . . . " fiel es ibr ein.

Diese Überzeugung bemächtigte sich ihrer ganz und ließ sie die ganze Nacht nicht schlafen. Sie schlummerte wie im Fieber auf zwei Stunden ein, phantasierte in der Nacht und erhob sich des Morgens

bleich, aber ruhig und entschlossen.

Montag früh schaute die Hausfrau in Oblomows Zimmer herein und sagte:

— Ein Mädchen wünscht Sie zu sprechen!

— Mich? Das ist unmöglich! — antwortete Oblomow. — Wo ist sie?

— Hier. Sie hat sich geirrt und ist zu uns herein-

gekommen. Soll ich sie eintreten lassen?

Noch bevor Oblomow mit sich einig war, wozu er sich entschließen sollte, stand vor ihm Katja. Die Hausfrau war fortgegangen.

— Ratja! — sagte Oblomow erstaunt. — Was

ist? Was hast du?

— Das Fräulein ist da! — antwortete sie flüsternd. — Sie lätzt fragen...

Oblomow wechselte die Farbe.

- Oliga Sjergejewna! flüsterte er entsett. Das ist nicht wahr, Katja, du scherzest! Quäle mich nicht!
- Es ist bei Gott wahr. Das Fräulein ist in einem Mietwagen vor der Teehandlung halten geblieben; sie wartet und will herkommen. Ich sollte Ihnen sagen, Sie möchten Sachar irgendwohin wegschicken. Sie wird in einer halben Stunde hier sein.

— Ich werde lieber selbst hingehen. Wie kann

Oliga Sjergejewna denn herkommen?

— Sie werden nicht mehr zurecht tommen. Das Fräulein kann jeden Augenblick da sein; sie glaubt, daß Sie krank sind. Abieu! Ich laufe fort. Sie ist allein und erwartet mich...

Sie ging.

Oblomow zog mit außergewöhnlicher Schnelligteit die Rrawatte, die Weste und die Stiefel an und

rief Sachar.

— Sachar, du hast mich neulich um Erlaubnis gebeten, auf dem andern Ufer, auf der Gorochowaja, einen Besuch zu machen. Also geh jetzt hin! — sprach er in sieberhafter Aufregung.

— Ich werde nicht hingehen! — antwortete

Sachar entschlossen.

— Nein, geh nur hin! — sprach Oblomow be-

harrlich.

- Warum sollte ich am Wochentag einen Besuch machen? Ich werde nicht hingehen! sagte Sachar trokig.
- Geh doch hin und amusiere dich! Sei nicht eigensinnig, wenn dein Berr dir die Gnade erweist und dich fortläßt ... Geh zu deinen Bekannten!

- Rum Rudud mit diesen Bekannten!

- Willst du sie benn nicht seben?

— Das sind solche Schufte, daß ich sie gar nicht sehen möchte!

— Geh doch, geh! — wiederholte Oblomow be-

harrlich, wobei ihm das Blut zu Kopfe stieg.

— Nein, ich bleibe heute den ganzen Tag zu Hause! Ich werde vielleicht am Sonntag hingehen!
— lehnte Sachar gleichgültig ab.

— Nein, jett, sofort! — trieb Oblomow ihn auf-

geregt zur Eile an. — Du mußt . . .

— Ja, warum soll ich denn plöglich hingehen?

— Also, dann geh zwei Stunden lang spazieren. Du hast ein so verschlafenes Gesicht — geh in die frische Luft.

— Mein Gesicht ist so, wie es bei unsereinem zu sein pflegt! — sagte Sachar, träge durchs Fenster

blidend.

"Ach du mein Gott, sie wird gleich hier sein!" dachte Oblomow, sich den Schweiß von der Stirn wischend.

— Also geh doch spazieren, man bittet dich! Da hast du zwanzig Kopeken! Trinke mit deinen

Freunden ein Glas Bier.

— Ich werde lieber im Flur bleiben! — Wohin soll ich denn bei diesem Frost gehen? Oder ich

werde am Tor siten, das ginge schon ...

— Nein, du sollst nicht am Tor bleiben! — sagte Oblomow rasch. — Geh in eine andere Straße, dorthin links, dem Garten zu... auf die andere Seite!

"Was soll das bedeuten?" dachte Sachar. "Er schieft mich spazieren; das war noch nicht da!"

— Ich werde lieber am Sonntag fortgehen, Ilja Blitsch . . .

— Wirst du gehen? — begann Oblomow, sich

mit zusammengepreßten Zähnen Sachar nähernd. Sachar verschwand und Oblomow rief Anissja herein.

— Geh auf den Martt, — sagte er ihr, — und

kaufe zum Mittagessen ein . . .

— Ich habe alles eingekauft; das Essen wird bald fertig sein . . . — begann die Nase.

— Schweig und gehorche! — fuhr Oblomow sie

so an, daß Anissia Angst bekam.

- Raufe ... Spargel ... schloß er nach einer Weile, da ihm nichts einfiel, was er holen lassen konnte.
- Wo bekommt man denn jetzt Spargel, Väterchen? Das gibt es doch jetzt nicht...

— Marsch! — schrie er, und sie lief fort.

— Laufe, so schnell du tannst! — schrie er ihr nach. — Und schau dich nicht um; von dort mußt du aber so langsam als möglich zurückehren und darsst nicht vor zwei Stunden hier sein!

— Was soll das heißen? — sagte Sachar zu Anissia, ihr vor dem Tore begegnend. — Er hat mich spazieren fortgejagt und hat mir zwanzig Kopeken gegeben! Wohin soll ich spazieren geben?

— Das ist die Sache des Herrn! — bemerkte die findige Anissia. — Geh zu Artemij, dem gräflichen Rutscher, und bewirte ihn mit Tee; er hält dich immer frei, und ich laufe auf den Markt.

— Was heißt das, Artemij? — fragte Sachar auch ihn. — Der Herr hat mich spazieren fortgejagt und hat mir ein Trinkgelb gegeben...

— Vielleicht will er sich selbst einen Rausch antrinken? — fiel es Artemij ein. — Da hat er auch dir was gegeben, damit du ihn nicht beneidest. Romm!

Er blinzelte Sachar zu und wies mit dem Ropf auf irgendeine Straße hin.

— Romm! — wiederholte Sachar, und winkte gleichfalls mit dem Ropf nach derselben Straße hin.

"So etwas! Er hat mich spazieren fortgejagt!"

trächzte er leise lächelnd.

Sie gingen fort, und Anissia lief bis zum ersten Kreuzweg, setzte sich in einen Graben am Zaune

und wartete, was geschehen würde.

Oblomow lauschte und wartete. Jest ergriff jemand den Ring an der Pforte, und in demselben Augenblick ertönte das verzweifelte Bellen und begann das Springen des Hundes an der Kette.

"Der verfluckte Hund!" sagte Oblomow zähneknirschend, griff nach dem Hut, stürzte zur Pforte hin, öffnete sie und trug Oljga fast in seinen Armen bis zur Stiege.

Sie war allein. Ratja erwartete sie im Wagen,

in der Nähe des Tores.

— Du bist gesund? Du liegst nicht zu Bett? Was ist mit dir? — fragte sie schnell, ohne den Mantel und den Hut abzulegen und ihn vom Ropf bis zu den Füßen betrachtend, als sie sich in seinem Arbeitszimmer befanden.

— Es geht mir schon wieder besser, die Halsentzündung ist... fast ganz vorüber, — sagte er,

seinen Bals berührend und leicht hüstelnd.

— Warum bist du gestern nicht gekommen? — fragte sie, ihn so forschend anblickend, daß er kein einziges Wort aussprechen konnte.

— Wie hast du dich zu einer solchen Handlung entschließen können, Oliga? — begann er entsett.

— Weißt du denn, was du tust?...

— Lassen wir das jett! — unterbrach sie ihn ungeduldig. — Ich frage dich: was bedeutet es, daß du dich nicht sehen läßt?

Er schwieg.

- Sast du vielleicht ein Gerstenkorn?

Er schwieg.

— Du warst nicht krank. Du hast keine Halssichmerzen gehabt! — sagte sie mit gefurchten Brauen.

— Nein, — antwortete Oblomow mit der Stimme eines Schulknaben.

— Du hast mich betrogen! — Sie blidte ihn er-

staunt an. — Warum?

— Ich werde dir alles erklären, Oljga! — rechtfertigte er sich. — Ein wichtiger Grund hat mich daran verhindert, während dieser zwei Wochen zu dir zu kommen . . . ich habe mich gefürchtet . . .

- Wovor? - fragte sie sich setzend und Hut

und Mantel ablegend.

Er nahm ihr beides ab und legte es auf den Diwan.

— Vor dem Klatsch und der Verleumdung...

— Du hast dich aber nicht davor gefürchtet, daß ich die ganze Nacht nicht schlafen, Gott weiß woran denken werde und erkranken kann? — sagte sie, ihn mit einem forschenden Blick streisend.

— Oljga, du weißt nicht, was hier bei mir vorgeht! — sagte er, aufs Herz und auf den Kopfzeigend. — Ich bin vor Unruhe wie im Feuer.

Weißt du nicht, was geschehen ist?

— Was ist noch geschehen? — fragte sie talt.

— Wie weit das Gerücht von dir und mir gedrungen ist! Ich wollte dich nicht aufregen und habe gefürchtet, mich bei dir blicken zu lassen.

Er erzählte ihr alles, was er von Sachar und Anissia gehört hatte, erwähnte auch das Sespräch der beiden Geden und schloß, indem er sagte, daß er seit der Zeit nicht schlase, daß er in jedem Blick eine Frage, einen Vorwurf oder necksiche Andeutungen auf ihre Zusammenkunfte sehe.

— Aber wir haben ja beschlossen, noch diese

Woche mit ma tante zu sprechen! — entgegnete sie. — Dann müssen diese Gerüchte doch vertummen...

— Ja; aber ich wollte bis zum Empfang des Briefes der Tante noch nichts sagen. Ich weiß, daß sie mich nicht über meine Liebe, sondern über das Gut ausfragen und sich in Details einlassen wird; ich kann ihr das alles aber nicht erklären, bevor der Nachbar mir geantwortet hat.

Sie seufzte.

— Wenn ich dich nicht kennen würde, könnte ich Gott weiß was glauben! — sagte sie nachdenklich.
— Du hast mich durch Klatschgeschichten der Lataien zu beunruhigen gefürchtet? Ich höre auf, dich zu verstehen.

— Ich dachte, ihre Gespräche wurden dich aufregen. Katja, Marfa, Sjemjon und dieser Dumm-

topf Nikita sagen Gott weiß was . . .

— Ich weiß längst, was sie sagen! — bemerkte sie gleichgültig.

— Wie, du weißt es?

— Ja! Katja und die Kinderfrau haben es mir längst mitgeteilt; sie haben mich über dich ausgefragt und mir gratuliert...

— Sie haben dir wirklich gratuliert? — fragte

er entsett. — Was hast du dazu gesagt?

— Ich habe ihnen gedankt; ich habe der Kinderfrau ein Tuch geschenkt, und sie hat mir versprochen, ins Sergiuskloster zu Fuß hinzugehen. Ich habe Ratja versprochen, mich für sie zu verwenden und sie mit dem Konditor zu verheiraten; sie hat ihren eigenen Roman...

Er sah sie mit erschrodenen und erstaunten Augen

an.

— Du kommst jeden Tag zu uns; es ist also sehr natürlich, daß die Dienstboten davon sprechen,

— fügte sie hinzu. — Sie sind immer die ersten. Mit Sonitschka war es ganz ebenso; warum erschreckt dich das so?

— Also daher stammen die Gerüchte! — sagte

er gedehnt.

— Sind sie denn unbegründet? Es ist ja wahr! — Es ist wahr! — wiederholte Oblomow weder fragend noch verneinend. — Ja, — fügte er dann hinzu, — du hast wirklich recht; ich will aber nicht, daß sie von unseren Zusammenkünsten etwas erfahren, darum fürchte ich mich...

— Du fürchtest dich und zitterst wie ein Anabe . . .

3ch begreife nicht! Stiehlst du mich denn?

Es war ihm unbehaglich; sie blicke ihn aufmerk-

sam an.

— Höre einmal! — sagte sie. — Es steckt irgendeine Lüge, irgend etwas anderes dahinter... Romm zu mir und erzähle alles, was du auf dem Herzen hast. Du hättest einen, zwei Tage, vielleicht eine Woche aus Vorsicht nicht kommen können; du hättest mir aber doch schreiben und alles mitteilen können. Du weißt, ich bin kein Kind mehr und es ist nicht mehr so leicht, mich durch einen Unsinn zu verwirren. Was bedeutet das?

Er sann nach, küßte ihr dann die Hand und seufzte.
— Weißt du, Oliga, ich glaube, daß es folgen-

— Weißt du, Oliga, ich glaube, daß es folgendes ist, — sagte er. — Meine Phantasie ist während dieser ganzen Zeit so von Angst um dich erfüllt, mein Verstand quält sich so mit Sorgen, mein Herz schmerzt mir vor bald sich verwirklichenden und bald dahinschwindenden Hoffnungen und Erwartungen, und mein ganzer Organismus ist erschüttert; er erstarrt und verlangt wenigstens zeitweise nach Ruhe.

— Warum erstarrt benn der meine nicht und

warum suche ich nur neben dir nach Rube?

— Du hast junge, unverbrauchte Kräfte und du

liebst ruhig und ohne Zweifel, während ich . . . Aber du weißt ja, wie ich dich liebe! — sagte er, auf den Fußboden herabgleitend und ihr die Jände kussend.

— Nein, ich weiß das noch nicht zur Genüge. Du bist so seltsam, mir kommen allerlei Vermutungen; mir steht der Verstand still und meine Hoffnung erlischt... Bald werden wir aufhören, einander zu verstehen. Dann steht es schlimm!

Sie schwiegen.

— Was hast du denn diese Tage getan? — fragte sie, jett erst das Zimmer betrachtend. — Bei dir ist es nicht schön; was für niedere Zimmer! Die Fenster sind klein und die Tapeten alt . . . Wo sind denn deine anderen Zimmer?

Er zeigte ihr voll Eifer die Wohnung, um die Frage, was er diese Tage getan hatte, zu vertuschen. Dann setzte sie sich aufs Sofa, und er ließ sich wieder

zu ihren Füßen auf den Teppich nieder.

— Was hast du denn während der zwei Wochen getan? — fragte sie wieder.

— Ich habe gelesen, geschrieben und an dich ge-

bacht.

— Hast du meine Bücher zu Ende gelesen? Wie sind sie? Ich werde sie mitnehmen.

Sie nahm ein Buch vom Tisch und sah die auf-

geschlagene Seite an; sie war verstaubt.

— Du hast nicht gelesen? — sagte sie.

— Nein! — antwortete er.

Sie blidte die zerdrückten, gestickten Rissen, die verstaubten Fenster, den Schreibtisch an, fand alles in der größten Unordnung, prüfte ein paar staubige Papiere, steckte die Feder ins ausgetrochnete Tintenfaß und sah ihn erstaunt an.

— Was hast du denn getan? — wiederholte sie.

— Du hast weder gelesen noch geschrieben?

— Ich habe zu wenig Zeit gehabt, — begann er

stotternd. — Wenn ich des Morgens aufstehe, werden die Zimmer aufgeräumt, das stört mich; dann beginnt man vom Essen zu sprechen, die Kinder der Hausfrau kommen herein und bitten mich, ihre Aufgaben durchzusehen, und dann kommt das Mittagessen. Nach dem Essen kann man nicht mehr lesen.

— Du hast nach bem Essen geschlafen! — sagte sie so überzeugt, daß er nach einigem Schwanten

leise antwortete:

— 3a ...

- Warum denn?

— Um die Zeit nicht zu bemerken. Du warst nicht bei mir, Oljga, und das Leben ohne dich ist langweilig und unerträglich...

Er schwieg, und fie blidte ihn ftreng an.

- Isa! begann sie ernsthaft. Erinnerst du dich, wie du mir im Park gesagt hast, daß in dir ein neues Leben beginne, wie du mir versichert hast, daß ich das Ziel deines Lebens und dein Ideal sei; du hast mich bei der Hand genommen und gesagt, sie gehöre dir weißt du noch, wie ich eingewilligt habe?
- Kann man denn so etwas vergessen? Hat denn das nicht mein ganzes Leben umgewälzt? Siehst du denn nicht, wie glücklich ich bin?

— Nein, ich sehe es nicht, du hast mich betrogen!
— sagte sie kalt. — Du läßt dich wieder geben . . .

— Ich habe dich betrogen! Das ist eine Sunde! Ich schwöre dir vor Gott, ich wurde mich sofort in

den Abgrund stürzen!...

— Ja, wenn der Abgrund jetzt, in diesem Augenblick hier, vor deinen Füßen wäre! — unterbrach sie ihn. — Wenn man es aber auf drei Tage verschoben hätte, würdest du dir die Sache überlegen und dich fürchten, besonders wenn Sachar oder Anissia darüber klatschen würden... Das ist teine Liebe.

— Du zweifelst an meiner Liebe? — begann er leidenschaftlich. — Du glaubst, daß ich aus Furcht um mich und nicht um dich zögere? Daß ich deinen Namen nicht wie hinter eine Mauer verschanzen will, daß ich nicht wie eine Mutter über dich wache, damit tein einziges Gerücht dich zu berühren wagt ... Uch, Oljga, verlange Beweise! Ich wiederhole dir, daß, wenn du mit einem anderen glücklicher sein könntest, ich ihm ohne zu murren meine Rechte abtreten würde; daß ich freudig sterben würde, wenn man für dich sterben müßte! — schloß er mit Tränen in den Augen.

— Das ist alles unnötig, niemand verlangt es! Wozu brauche ich bein Leben? Tue das, was notwendig ist. Das ist eine Finte listiger Menschen, Opfer anzubieten, die unnötig oder unausführbar sind, um keine notwendigen zu bringen. Du bist

nicht listig — ich weiß es, aber . . .

— Du weißt nicht, wieviel Kraft die Sehnsucht und die Sorgen mir geraubt haben! — fuhr er fort. — Ich habe, seit ich dich kenne, keinen anderen Gedanken... Ich wiederhole auch jetzt, du bist mein Ziel, du allein. Wenn du nicht bei mir bleibst, werde ich sterben oder wahnsinnig werden. Ich atme jetzt, schaue, denke und fühle nur durch dich. Warum wunderst du dich denn, daß ich an den Tagen, an denen ich dich nicht sehe, einschlafe und versumpse? Mir erscheint alles widerlich und langweilig, ich werde zu einer Maschine, ich gehe und tue etwas, ohne zu bemerken, was ich tue. Du bist das Feuer und die Kraft dieser Maschine! — sagte er, vor ihr niederkniend und sich aufrichtend.

Seine Augen leuchteten wie einst im Park. In ihnen erstrahlte wieder Stolz und Willenstraft.

— Ich bin jett bereit, wohin du mir befiehlst, zu gehen, und was du willst, zu tun. Ich fühle, daß

ich lebe, wenn du mich anblickt, wenn du sprichtt und singst.

Oliga lauschte, sinnend, mit strengem Ausdruck,

diesen leidenschaftlichen Ergussen.

— Höre, Isía, — sagte sie, — ich glaube an deine Liebe und an die Macht, die ich auf dich ausübe. Warum erschreckst du mich aber durch deine Unentschlossenheit und machst mich zweifeln? Ich din dein Ziel, sagst du, du näherst dich ihm aber so schüchtern und langsam; und du hast noch einen weiten Weg; du mußt dich über mich erheben. Ich erwarte das von dir! Ich habe glückliche Menschen gesehen, die lieben, — fügte sie seufzend hinzu, — bei ihnen wogt alles und ihre Ruhe sieht der deinigen nicht ähnlich; sie senken nicht den Kopf; ihre Lugen sind offen; sie schlafen sast gar nicht, sie handeln! Und du... Nein, es sieht nicht so aus, als ob die Liebe, als ob ich dein Ziel wäre...

Sie schüttelte zweifelnd den Kopf.

- Du, du! . . . - fagte er, ihr wieder die Hände tüssend und voller Leidenschaft zu ihren Füken liegend. — du allein, o Gott, welch ein Glück! sprach er wie im Fieber. — Und du glaubst, daß es möglich ist, dich zu betrügen, nach einem solchen Erwachen wieder einzuschlafen, nicht zum Relden zu werden! Du und Andrei werden seben. — fubr er. mit begeisterten Augen um sich schauend, fort, bis zu welcher Höhe die Liebe einer Frau, wie du es bist, einen Menschen erheben kann! Schau mich an, schau mich an: bin ich benn nicht auferstanden. lebe ich benn nicht in diesem Augenblick? Geben wir von bier fort, weit fort! Ich tann teinen Augenblick hier bleiben, es ekelt mich! Ich ersticke! — sagte er mit ungeheucheltem Widerwillen um sich schauend. — Lak mich beute dieses Gefühl auskosten . . . Ach. wenn dasselbe Feuer, welches beute in mir brennt.

morgen und immer anhalten würde! Wenn du aber nicht da bist, erlischt es und ich falle! Jett lebe ich auf und bin auferstanden. Mir scheint, ich... Oliga, Oliga! Du bist schöner als alles auf der Welt, du bist das beste Weib, du... du...

Er schmiegte sein Gesicht in ihre Hand und erstarrte. Die Worte wollten ihm nicht mehr von der Zunge. Er preste seine Hand ans Herz, um die Erregung zu beschwichtigen, richtete seinen leidenschaftlichen, seuchten Blid auf Oliga und erstarrte.

"Er ist zärtlich, nichts als zärtlich!" wiederholte Oliga im Geiste, aber nicht so wie im Part, sondern seufzend, und versentte sich in tieses Sinnen.

— Es ist Beit für mich zu gehen! — sagte sie freundlich, als sie wieder zur Besinnung gekommen war.

Er wurde plöglich wieder nüchtern.

— Du bist hier, bei mir? Ach Gott! — sagte er und der begeisterte Blid verwandelte sich in ein scheues Herumlugen; die leidenschaftlichen Worte kamen nicht mehr über seine Lippen.

Er griff eilig nach ihrem Mantel und Hut und wollte ihr in der Eile den Mantel über den Kopf

ziehen.

Sie lachte.

— Fürchte dich nicht meinetwegen, — beruhigte sie ihn; — ma tanto ist für den ganzen Tag fortgegangen; zu Hause weiß nur die Kinderfrau und Katja, daß ich fort bin. Begleite mich hinaus.

Sie reichte ihm, ohne zu zittern, ruhig, im stolzen Bewußtsein ihrer Unschuld, die Jand, ging durch den Jos, wobei der Jund verzweiselt bellte und an der Kette zerrte, stieg in den Wagen und fuhr fort. In den Fenstern der Jausfrau erschienen Röpfe; hinter der Ece am Zaun schaute Anissja hervor. Als der Wagen in eine andere Straße einbog, kam

Anissia und sagte, sie hätte den ganzen Martt abgesucht, es wäre aber tein Spargel zu finden. Sachar tam nach drei Stunden zurück und schlief

volle vierundzwanzig Stunden.

Oblomow schritt lange im Rimmer berum, obne seine Füße zu fühlen und seine eigenen Schritte zu hören; er ging fo, als schwebe er über ber Erbe. Sowie das Knirschen der Wagenräder auf dem Schnee, die sein Leben und sein Gluck fortführten. verstummt war, verging seine Unrube, sein Ropf und sein Rücken richteten sich auf, das Leuchten der Begeisterung kehrte auf sein Gesicht zurud, und die Augen wurden vor Glud und Rührung feucht. In seinen Organismus ergok sich Wärme, Frische und Rraft. Und er bekam wie früher wieder einmal Luft. irgendwohin, weit fortzufahren und überall zu sein; mit Oliga zu Stolz und aufs Gut, in die Felder und Wälder zu reisen, dann wollte er sich in sein Rimmer auruckiehen und sich in eine Arbeit vertiefen, zum Ribinstybafen fahren, die Straße babnen, das soeben erschienene Buch lesen, von dem alle sprachen, und beute in die Oper geben . . . Ra, beute war sie bei ibm, dann wurde er bei ihr sein und abends in die Oper geben. Wie ausgefüllt der Tag war! Wie leicht atmete es sich bei diesem Leben, in Oligas Sphäre, in den Strablen ihres jungfräulichen Leuchtens, ihrer frischen Rraft, ihres jungen, aber feinen, tiefen und gesunden Verstandes! Er ging, als flöge er, als trüge ihn jemand durch das Zimmer! "Vorwärts, vorwärts!" sagt Oliga; höher, immer höher, dorthin, zu jenem Striche, wo die Bartlichkeit und Grazie ibre Macht verlieren und wo das Reich des Mannes beginnt! Wie klar sie in das Leben blickt! Wie sie in diesem schwer verständlichen Buch ihren Weg abliest und instinktiv auch seinen Weg errät. Ahre beiden Leben müssen sich wie zwei Flüsse vereinigen; er würde ihr Führer und Lehrer sein! Sie sah seine Kräfte und Fähigkeiten, wußte, was er vermochte und erwartete demütig seine Perrschaft.

Einzige Oliga! Dieses durch nichts zu verwirrende, tühne, einfache und entschlossene Weib, das natür-

lich wie das Leben selbst war! —

"Wie häßlich es hier tatfächlich ist!" sagt er, um sich blidend, "und dieser Engel ist in den Sumpf herabgestiegen und hat ihn durch seine Anwesenheit geheiligt!" Er blidte liebevoll auf den Sessel, auf dem sie gesessen hatte, und seine Augen leuchteten plöglich auf; er erblidte auf dem Fußboden neben dem Sessel einen winzigen Jandschuh.

"Ein Pfand! Ihre Hand; das ist ein Vorzeichen! Oh!..." stöhnte er, leidenschaftlich den Handschuh

an die Lippen pressend.

Die Hausfrau schaute zur Tür berein und fragte. ob er sich nicht die Leinwand ansehen wollte, die man gebracht hatte, falls er welche brauchte. Doch er bedankte sich troden, dachte gar nicht daran, die Ellbogen anzubliden, und entschuldigte sich, indem er Arbeit vorschütte. Dann vertiefte er sich in die Erinnerungen an den Sommer, dachte an jede Rleinigkeit, an jeden Baum, jeden Busch, an jede Bank, an jedes gesprochene Wort und fand alles holder, als es um die Zeit, da er es genossen hatte, gewesen war. Er konnte sich gar nicht mehr beberrichen, sang, sprach freundlich mit Unissia, scherate. daß sie keine Kinder hatte, und versprach Bate zu sein, sowie sie ein Rind bekam. Dann tollte er mit Mascha so herum, daß die Hausfrau hereinkam und Mascha fortjagte, damit sie den Zimmerherrn nicht bei der "Arbeit" störe. Der Rest des Tages steigerte noch seinen Übermut; Oliga war lustig und sana. dann waren sie in der Oper, nach der Vorstellung trank er bei ihnen Tee, und die Tanke, der Baron, Oljga und er führten dabei ein so herzliches, aufrichtiges Gespräch, daß Oblomow sich ganz als Mitglied dieser kleinen Familie fühlte; er hatte genug einsam gelebt; jest hatte er einen Unterschlupf gefunden, sein Leben hatte ein sestes Ziel; er besaß Licht und Wärme — wie schön lebte es sich damit!

In der Nacht schlief er wenig; er las in Oligas

Büchern und bewältigte anderthalb Bande.

"Morgen muß vom Gut ein Brief kommen," dachte er, und sein Herz klopfte... und klopfte... Endlich! Ils Sachar am nächsten Tag das Zimmer aufräumte, fand er auf dem Schreibtisch einen kleinen Handschuh, betrachtete ihn lange, lächelte und reichte ihn dann Oblomow.

— Wahrscheinlich hat ihn das Iljinskysche Fräu-

lein vergessen, — sagte er.

— Zum Teufel! — donnerte Ilja Iljitsch ihn an, ihm den Handschuh aus den Händen reißend, — du lügst! Was für ein Iljinskysches Fräulein! Das gehört der Näherin aus dem Geschäfte, die mir die Hemden zur Anprobe gebracht hat. Wie wagst dues, dir solche Sachen auszudenken?

— Warum schimpfen Sie mich! Was denke ich mir benn aus? Man spricht ja schon bei der Haus-

frau davon...

— Wovon spricht man?

— Daß das Iljinskysche Fräulein mit ihrem

Stubenmädchen hier war . . .

— Mein Gott! — rief Oblomow entsett aus, — woher kennen sie denn das Iljinskysche Fräulein? Du oder Anissia haben es ausgeplaudert...

Plöglich schob sich Anissja bis zur Bälfte durch

die Vorzimmertür.

— Wie, schämst du dich nicht, solchen Unsinn zu reden, Sachar Trosimitsch? Hören Sie ihm nicht zu, Väterchen, niemand hat das gesagt, weiß das und, bei Gott...

- Mun, nun, nun! - krächzte Sachar sie an,

mit dem Ellbogen auf ihre Brust zielend, — warum steckst du überall deine Nase herein, wenn du gar

nicht gefragt wirst!

Anissia verschwand. Oblomow drobte Sachar mit beiden Fäusten und öffnete dann rasch die Tür in die Zimmer der Hausfrau. Agafja Matwejewna saß auf dem Fußboden und durchsuchte den Kram in einem alten Roffer; neben ihr lagen Hausen von Fetzen, Watte, alten Kleidern, Knöpfen und Pelzstücken.

— Hören Sie, — begann Oblomow freundlich, aber aufgeregt, — meine Dienstboten plaubern lauter dummes Zeug; glauben Sie ihnen um alles in der Welt nicht.

— Ich habe nichts gehört, — sagte die Hausfrau.

— Was plaudern sie?

Dezüglich des gestrigen Besuches, — fuhr Oblomow fort, — sie sagen, daß bei mir ein Fraulein war...

— Was geht es uns an, wer unsere Mietspartei

besucht? — sagte die Hausfrau.

— Glauben Sie, bitte, nicht baran; das ist nichts als Verleumdung! Es war gar kein Fräulein da; es ist nur die Näherin hier gewesen, die mir Hemden näht. Sie hat sie mir zur Anprobe gebracht...

— Wo haben Sie Ihre Hemden bestellt? Wer

näht Ihnen? — fragte die Hausfrau lebhaft.

— Im französischen Geschäft ...

— Zeigen Sie sie mir, wenn man sie Ihnen bringt; ich kenne zwei Mädchen, die so nähen und so steppen, wie es keine Französin machen kann. Ich habe es gesehen, sie haben für den Grafen Metlinskij genäht und haben ihre Arbeit hergebracht, um sie mir zu zeigen; niemand kann das so machen. Die Jemden, die Sie tragen, sind bei weitem nicht so schön genäht...

- Sehr wohl, ich werde daran denken. Slauben Sie nur um Sotteswillen nicht, daß das Fräulein da war . . .
- Was geht es uns an, wer zur Partei kommt? Und wenn es auch ein Fräulein war...
- Nein, nein! leugnete Oblomow. Aber ich bitte Sie, das Fräulein, das Sachar meint, ist sehr groß und hat eine Baßstimme, während diese Näherin, wie Sie wohl gehört haben, mit einer ganz seinen Stimme spricht; sie hat eine wunderschöne Stimme. Bitte, glauben Sie nicht...
- Was geht das uns an? sagte die Hausfrau, als er ging. Vergessen Sie also nicht, mir zu sagen, wenn Sie sich Hemden nähen lassen wollen. Meine Bekannten können so steppen . . . sie heißen Lisaweta Nikolawna und Maria Nikolawna.
- Gut, gut, ich werde nicht vergessen, aber glauben Sie nur bitte nicht...

Und er ging, zog sich an und fuhr zu Oliga hin. Als er abends nach Hause zurückehrte, fand er auf seinem Tisch einen Brief von dem Gut, von seinem Nachbar, dem er die Vollmacht übersandt hatte. Er stürzte zur Lampe hin, las, und ihm sank der Mut.

"Ich möchte Sie sehr darum bitten, die Vollmacht jemand anderem zu übergeben (schrieb der Nachdar), denn ich habe so viel zu tun, daß ich Ihr Sut, offen gestanden, nicht, wie es sich gehört, beaufsichtigen tann. Es wäre besser, wenn Sie selbst hertämen, und am allerbesten, wenn Sie ganz hierher übersiedeln würden. Ihr Sut ist schön, aber sehr vernachlässigt. Vor allem müßte man die Abgaben und die Arbeiten genauer verteilen; das tann nicht in Abwesenheit des Besitzers geschehen; die Bauern sind ohne jede Zucht, sie hören nicht auf den neuen Vorsschulzen, und der alte ist ein Betrüger, man muß auf ihn ein Augenmert haben.

Die Einkünfte sind nicht zu berechnen. Bei der jett herrschenden Unordnung werden Sie wohl kaum über drei Tausend bekommen, und auch das nur. wenn Sie selbst herkommen. Ich berechne dabei nur den Erlös des Getreides, denn von den Abgaben ist wenig zu erwarten; man muß die Bauern unter ein strenges Regiment bringen und die Rablungsrücklände einziehen — dazu werden etwa drei Monate erforderlich sein. Das Korn ist aut geraten und wird zu guten Preisen vertauft, so daß Sie im März oder April Geld haben werden, wenn Sie den Verkauf selbst beaufsichtigen. Zeht gibt es aber keine Ropeke an barem Gelde. Was die Strake über Werchliowo und die Brude betrifft, fo habe ich mich nunmehr entschlossen, da ich von Ahnen lange Reit keine Antwort bekam, mit Odonzew und Bielowodow zusammen die Strake von mir aus über Neljky anzulegen, so daß Oblomowka ganz seitwärts liegen bleibt. Zum Schluk wiederhole ich die Bitte. Sie möchten recht bald berkommen: man kann in drei Monaten in Erfahrung bringen, was vom künftigen Rahr zu erhoffen ist. Außerdem finden jest die Wahlen statt: würden Sie sich nicht zum Rreisrichter wählen lassen? Beeilen Sie sich. Ihr Haus ist sehr schlecht (stand in der Nachschrift). Ach habe der Viebmagd, dem alten Ruticher und den zwei alten Mägden befohlen, von dort in ein Bauernhaus zu übersiedeln: es wäre gefährlich, länger darin zu bleiben."

Dem Brief war eine Notiz beigelegt, wieviel Cschetwert Getreide geschnitten, gedroschen und in die Scheunen geschüttet wurden, wieviel davon zum Verkauf bestimmt wurden und andere ähnliche

wirtschaftliche Details.

"Rein Heller an barem Geld, ich soll für drei Monate selbst kommen, die Angelegenheiten der Bauern ordnen, meine Einkunfte berechnen und ein Amt versehen", das alles umringte Oblomow, als wären es Gespenster. Er schien plöglich in der Nacht in einen Wald hineingeraten zu sein und in jedem Busch und Baum einen Räuber, einen Geist oder

ein wildes Tier zu seben.

"Aber das ist ja eine Schande; ich werde mich davon nicht so unterfriegen lassen!" saate er und versuchte mit diesen Gespenstern vertraut zu werden. wie ein Feigling mit geschlossenen Lidern sich bestrebt, die Gespenster anzuschauen und dabei nur Rälte im Herzen und Schwäche in den Händen und Füßen fühlt. Worauf hatte Oblomow denn gehofft? Er batte geglaubt, es würde im Brief genau stehen, wieviel Einkunfte er zu erwarten hatte, und natürlich möglichst viel, zum Beispiel sechs, sieben Tausend aukerdem sollte drin stehen, daß das Haus noch gut ist, so dak man im Notfall darin wohnen kann, bis bas neue fertig wird, und jum Schluf, daß der Nachbar ihm drei-, viertausend Rubel schickt — er erwartete mit einem Wort, daß er im Brief dasselbe Lachen, dasselbe schäumende Leben und die Liebe lesen wurde, die er in Oligas Briefchen fand. Er schwebte nicht mehr über dem Fußboden durch das Rimmer, scherzte nicht mit Anissia, gab sich nicht mehr den Träumen von Slück bin; er muß sie jett für drei Monate verschieben; oder noch länger! Er würde in drei Monaten erst die Gutsangelegenheiten erledigen und mit seiner Besitzung vertraut werden, und die Hochzeit . . . "An die Hochzeit ist vor einem Kabr gar nicht zu benken." sagte er ängstlich, "ja, in einem Sabr, nicht früher!" Er mußte noch seinen Blan zu Ende schreiben, mit dem Architetten alles besprechen, dann . . . dann . . . Er seufate. "Das Geld leihen!" fiel ihm ein, doch er stiek diesen Gedanken von sich. "Das ist unmöglich! Und wenn ich es nicht zur rechten Zeit zurückgeben kann? Wenn meine Angelegenheiten eine schlechte Wendung nehmen, wird man mir das Geld abfordern, und der Name Oblomow, der bis dahin so rein und unantastbar war . . . . Nein, um nichts in der Welt! Dann ware es mit seinem Stolz und seiner Rube zu Ende ... nein, nein! Andere leiben sich Geld aus und radern sich dann ab, schlafen nicht, als bätten sie einen Dämon zu sich bereingelassen. Sa, Schulden sind ein Damon, ein Teufel. den man nur mit Geld vertreiben kann! Es gibt solche Menschen, die das ganze Leben auf fremde Rechnung verbringen, sich rechts und links alles aneignen und sich nichts daraus machen! Es ist unbegreiflich, wie sie rubig schlafen und essen können! Schulden! Abre Folgen waren entweder endlose Arbeit, wie bei einem Buchthäusler, oder Ehrlosigkeit. Das Gut verpfänden? War das denn nicht dieselbe Schuld, nur eine unaufschiebbare und erbarmungslose? Dann muk man jedes Rahr zahlen, so dak nichts zum Leben übrig bleibt. Das Glüd war um ein ganzes Rabr fortgerückt! Oblomow stöhnte schmeralich auf und warf sich aufs Bett, doch dann tam er ploklich zur Besinnung und stand auf. Und was hatte Oliga ihm gesagt? Sie hatte vorausgesekt, daß er ein Mann sei, und hatte sich seinen Kräften anvertraut? Sie erwartet, daß er vorwärts schreiten und eine Sohe erreichen wird, von wo aus er ihr die Hand binstrecken. sie mit sich führen und ihr den Weg zeigen kann! Ra. ja! Aber womit sollte er beginnen? Er dachte und dachte, schlug sich dann mit der Kand auf die Stirn und ging in das Zimmer der Hausfrau.

— Ist Ihr Bruder zu Hause? — fragte er die

Hausfrau.

— Ja, er schläft aber schon.

— Also bitten Sie ihn, morgen zu mir zu kommen, — sagte Oblomow, — ich muß ihn sprechen.

er Bruder trat wieder ebenso bescheiden ins Zimmer, sette sich ebenso vorsichtig auf einen Sessel und wartete, was Isja Isjitsch sagen würde.

— Ich habe von dem Gut einen sehr unangenehmen Brief als Antwort auf die hingeschickte Vollmacht bekommen, wissen Sie noch? — sagte Oblomow. — baben Sie die Güte ihn zu lesen.

Iwan Matwejewitsch ergriff ben Brief, überflog mit geübten Augen die Zeilen, und der Brief zitterte leicht in seinen Fingern. Nachdem er den Brief gelesen hatte, legte er ihn auf den Tisch und verstedte die Kände auf dem Rücken.

— Was glauben Sie, daß man jetzt tun soll? —

fragte Oblomow.

— Man rät Ihnen hinzusahren, — sagte Iwan Matwejewitsch. — Tausendzweihundert Werst sind nicht etwas gar so Arges! In einer Woche wird der Weg schon gut sein, da können Sie hinfahren.

— Ich bin das Reisen gar nicht mehr gewohnt; im Winter hinzureisen wäre mir, offen gesagt, schwer und unangenehm . . . Außerdem ist das Alleinsein auf dem Gut sehr langweilig.

- Und haben Sie viele Bauern? - fragte Iwan

Matweiewitsch.

— Ja... ich weiß nicht; ich war schon lange nicht auf dem Gute.

— Das müßte man wissen, sonst kann man nichts

machen . . . und kann keine Erkundigungen darüber

einziehen, wieviel das Gut Ihnen trägt.

— Ja, das müßte man, — wiederholte Oblomow, — der Nachbar schreibt das auch, aber jett beginnt schon der Winter.

— Und wie haben Sie die Abgaben verteilt?

— Abgaben? Ich glaube... gedulden Sie sich ein wenig, ich habe irgendwo eine Liste gehabt; Stolz hat sie mir einmal aufgestellt, es ist aber schwer sie zu finden; Sachar hat sie gewiß irgendwo hingesteckt. Ich zeige sie ihnen später... ich glaube, es waren dreißig Rubel per Hof.

— Wie sind denn Ihre Bauern? Wie leben sie? — fragte Iwan Matwejewitsch. — Sind sie reich oder arm? Wie hoch sind denn die Abgaben?

- Hören Sie, sagte Oblomow, an ihn berantretend und ihn autraulich am Uniformrock fassend. Awan Matwejewitsch erhob sich schnell, doch Oblomow ließ ihn sich wieder niederseken. — Boren Sie. — wiederholte er langfam, fast flüsternd, — ich weiß nicht, wie hoch die Abgaben sind, was die Landwirtschaft ist, was ein reicher und ein armer Bauer ist; ich weiß nicht, was eine Tschetwert Roggen oder Hafer bedeutet, was sie kostet, was in welchem Monat gesäet und geschnitten wird, und wie und wann verkauft wird: ich weiß nicht, ob ich reich ober arm bin, ob ich in einem Rabre satt ober ein Bettler bin — ich weiß nichts! — schloß er traurig, den Rock loslassend und von Zwan Matwejewitsch zurücktretend. — also sprechen Sie mit mir und raten Sie mir wie einem Rind . . .
- Wie kann ich das denn, ich muß doch alles wissen, sonst kann ich nichts raten, sagte Iwan Matwejewitsch mit sanstem Lächeln, erhob sich und legte die eine Jand hinter den Brustlat und die andere auf den Rücken. Ein Sutsbesitzer muß

sein Sut kennen und muß wissen, wie man damit umgeht... — sagte er belehrend.

— Ich kenne es aber nicht, lehren Sie es mich,

wenn Sie können.

— Ich habe mich mit so etwas noch nie besatt; ich muß mich mit Sachverständigen beraten. Man schreibt Ihnen ja im Briefe, — fuhr Iwan Matwejewitsch fort, mit dem Mittelfinger, dessen Nagel er nach unten zukehrte, auf die entsprechende Seite des Briefes hinweisend, — daß Sie sich wählen lassen sort leben, im Kreisgerichte angestellt sein und könnten bei der Gelegenheit mit der Wirtschaft pertraut werden.

— Ich weiß nicht, was ein Kreisgericht ist, was man darin tut und was das für ein Umt ist! — sagte Oblomow, wieder mit Nachdruck, aber leise, an Iwan Matwejewitsch ganz dicht herantretend.

- Sie werden sich daran gewöhnen. Sie haben ja hier im Departement gearbeitet. Das bleibt sich überall gleich, es besteht nur ein kleiner Unterschied in der Form. Überall gibt es Vorschriften, Relationen und Protokolle... Wenn nur ein guter Sekretär da ist, dann brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen und haben nur zu unterschreiben. Wenn Sie wissen, wie in einem Departement gearbeitet wird...
- Ich weiß auch nicht, wie im Departement gearbeitet wird, sagte Oblomow mit eintöniger Stimme.

Iwan Matwejewitsch richtete seinen doppelten Blid auf Oblomow und schwieg.

— Sie haben gewiß immer Bücher gelesen? — bemerkte er mit bemselben sanften Lächeln.

— Gelesen! — erwiderte Oblomow bitter und schwieg.

Es mangelte ihm an Mut, und es war auch nicht notwendig, seine Seele vor einem Ranzleibeamten zu entblößen. "Ich habe auch keine Bücher gelesen", regte sich in ihm der Gedanke, wollte aber nicht von der Zunge und löste sich in einen traurigen Seufzer auf.

— Sie haben sich doch aber mit irgend etwas beschäftigt, — fügte der Bruder bescheiden hinzu, als hätte er in Oblomows Seele die Antwort betreffs der Bücher gelesen, — es ist doch unmöglich,

daß ...

— Es ist möglich, Jwan Matwejewitsch, da haben Sie einen lebendigen Beweis, mich! Wer bin ich? Was bin ich? Fragen Sie Sachar und er wird Ihnen sagen: "Ein gnädiger Herr!" Ja, ich bin ein gnädiger Herr und kann nichts tun! Tun Sie es und helsen Sie mir, wenn Sie können, und nehmen Sie sich für Ihre Mühe alles, was Sie wollen — man muß eine gute Lehre immer teuer erkaufen!

Er begann im Zimmer auf und ab zu gehen, während Iwan Matwejewitsch auf demselben Fleckstehen blieb und seinen Körper jedesmal leise der Ede zukehrte, der Oblomow zuschritt. Sie schwiegen

beide eine Weile.

— Wo haben Sie gelernt? — fragte Oblomow,

wieder vor ihm stehen bleibend.

— Ich habe anfangs das Symnasium besucht, der Vater hat mich aber aus der sechsten Klasse austreten lassen und hat mich in die Kanzlei geschickt. Was wir gelernt haben, Lesen, Schreiben, Grammatik und Arithmetik, das ist alles. Ich habe in meinem Amte einige Übung erlangt und schlage mich, so gut es geht, durch. Mit Ihnen steht es anders; Sie sind mit der wirklichen Wissenschaft pertraut...

— Ja, — bestätigte Oblomow seufzend, — es ist

wahr, ich habe Algebra, politische Ökonomie und die Rechtswissenschaften studiert und habe in keiner Beschäftigung irgendwelche Übung erlangt. Sie seben, ich weik trok meiner Algebra nicht, was für Einkunfte ich habe. Ich bin aufs Sut gekommen, habe augehört und augeschaut, wie es in unserem Hause, im Dorfe und um uns berum auging, und habe gesehen, daß die Rechtswissenschaften ganz unnötig sind. Ich bin fortgefahren und habe gehofft, mit Bilfe der politischen Ökonomie mein Glud zu machen ... Man bat mir aber gesagt, ich könnte die Bildung erst mit der Zeit, vielleicht im Alter brauchen, jett müßte ich aber vor allem im Amte porwärts kommen, und dabei sei nur das eine notwendig: - Bapiere zu schreiben. Ich habe mich daran aber nicht gewöhnen können und bin einfach zum gnädigen Berrn geworden. Sie aber haben darin Übung erlangt; sagen Sie also, wie ich mir jekt belfen soll.

— Gut, ich werde es machen! — sagte endlich

Iwan Matwejewitsch.

Oblomow blieb ihm gegenüber stehen und war-

tete, was er sagen würde.

— Man kann das alles einem sachtundigen Menschen übergeben und die Vollmacht auf seinen Namen umschreiben lassen, — fügte Jwan Matwejewitsch hinzu.

- Und wo soll man einen solchen Menschen ber-

nebmen?

— Ich habe einen Rollegen, Issa Fomitsch Satjortij; er stottert ein wenig, ist aber ein tücktiger, brauchbarer Mensch. Er hat drei Jahre lang ein großes Gut verwaltet, der Gutsbesitzer hat ihn aber fortgeschickt, weil er stottert. Da ist er in unsere Ranzlei eingetreten.

- Rann man sich aber auf ihn verlassen?

— Er ist eine ehrliche Seele — da können Sie ohne Sorge sein! Er ist imstande, sein eigenes Geld hinzugeben, nur um den Vollmachtgeber zufriedenzustellen. Er ist bei uns schon das zwölfte Jahr angestellt.

— Wie wird er denn hinfahren können, wenn er

eine Anstellung hat?

— Das macht nichts, er wird einen viermonatlichen Urlaub nehmen. Haben Sie also die Güte, einen Entschluß zu fassen, dann bringe ich ihn her. Er wird ja nicht umsonst fahren...

-- Gelbstredend nicht, - bestätigte Oblomow.

— Sie werden so freundlich sein, ihm die Reise-tosten und die täglichen Ausgaben zu ersetzen und dann nach Erledigung der Angelegenheit nach Übereinkommen eine Vergütung zu bestimmen. Dann fährt er schon hin!

— Ich bin Ihnen sehr dankbar; Sie werden mich von großen Sorgen befreien, — sagte Oblomow, ihm die Kand reichend. — Wie beißt er? . . .

— Issa Fomitsch Satjortij, wiederholte Zwan Matwejewitsch, die Kand schnell mit dem Armel abwischend, reichte sie für einen Augenblick Oblomow und versteckte sie schnell wieder. — Ich werde morgen mit ihm sprechen und ihn herbringen.

— Kommen Sie zum Mittagessen, da werden wir alles miteinander besprechen. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar! — sagte Oblomow, Iwan Mat-

wejewitsch zur Tür begleitend.

Im Abend desselben Tages saßen in einem der Zimmer des oberen Stockwerkes eines zweistöckigen Hauses, das mit der einen Seite auf der Straße, in der Oblomow wohnte, und mit der anderen auf den Kai hinausging, Jwan Matwejewitsch und Tarantjew. Es war eine Kneipe, vor deren Tür stets zwei, drei leere Droschken standen, während die Kutscher im Parterre saßen und aus Untertassen Tee tranken. Das obere Stockwerk war für die "Herrschaften" der Wiborgskajastraße bestimmt. Vor Iwan Matwejewitsch und Tarantjew stand Tee und eine Flasche Rum.

— Das ist echter Jamaika-Rum, — sagte Jwan Matwejewitsch, sich mit zitternder Hand Rum ins Glas einschenkend, — sei kein Kostverächter, Ge-

vatter.

— Du mußt aber auch zugeben, daß ich deine Bewirtung verdient habe, — gab Tarantjew zur Antwort, — das Haus wäre zerfallen, bevor du einen solchen Mieter gefunden hättest.

— Das ist wahr, — gab Iwan Matwejewitsch zu. — Und wenn unsere Sache zustande kommt, und Satjortij aufs Gut fährt, werde ich mich wieder

ertenntlich erweisen!

— Du bist aber geizig, Gevatter; man muß mit dir handeln, — sprach Tarantjew, — fünfzig Rubel für einen solchen Mieter! — Ich fürchte mich, er droht auszuziehen, —

bemerkte Iwan Matwejewitsch.

— Ach du, und du willst dich auf solche Dinge verstehen! Wohin soll er ziehen? Er wird sich jett nicht einmal fortjagen lassen.

— Und die Hochzeit? Man sagt, daß er heiratet.

Tarantjew lachte auf.

— Er heiratet! Willst du wetten, daß er nicht heiratet? — entgegnete er, — ihm hilft Sachar sogar einschlasen, und er soll heiraten! Bis jett habe ich ihn immer mit Wohltaten überhäuft; ohne mich, Bruder, wäre er schon längst Hungers gestorben oder ins Gefängnis gekommen. Wenn der Wachmann gekommen ist oder der Hausherr etwas gefragt hat, hat er ja keinen Finger gerührt. — Alles habe ich machen müssen! Er versteht nichts . . .

— Nein, gar nichts! Er sagt: ich weiß nicht, was im Rreisgericht gemacht wird, auch nicht, was im Departement vorgeht; er weiß nicht, was er für Bauern hat. Ein kluger Ropf! Ich habe lachen müssen...

Und der Kontrakt; was für einen Kontrakt wir abgeschlossen haben! — prahlte Tarantjew. — Du verstehst dich darauf, Papiere zu schreiben, Iwan Matwejewitsch, bei Gott, du verstehst dich darauf! Ich muß dabei an meinen seligen Vater denken; auch ich war nicht ungeschickt, ich habe es aber verlernt, es ist wirklich wahr, ich habe es vergessen. Sowie ich mich hinseke, tränen mir die Augen. Er hat es nicht gelesen und hat seine Unterschrift darunter gekrikelt! Und drin steht das vom Gemüsegarten, von den Ställen und Schuppen ...

Ja, Gevatter, solange in Rukland die Tölpel nicht aussterben, welche Papiere, ohne sie zu lesen, unterschreiben, kann unsereiner noch leben. Sonst könnte man es gar nicht mehr aushalten! Wenn man den Alten zuhört, war es früher ganz anders! Was für ein Rapital habe ich mir in den fünfundzwanzig Jahren, seit ich in der Kanzlei bin, gesammelt? Man kann damit auf der Wiborgskajastraße wohnen, ohne sich auf Gottes Welt blicken zu laffen; ich habe zwar einen anständigen Biffen erwischt, ich darf nicht klagen, mein Brot wird nicht gar werden! Aber die Reit, da man sich eine Wobnung auf der Litejnaja mieten, Teppiche kaufen, eine Reiche heiraten und die Kinder zu vornehmen Leuten machen konnte, ist vorüber! Rest vast ihnen auf einmal mein Gesicht nicht, und meine Finger sind zu rot, man soll keinen Schnaps trinken ... Wie sollte man aber keinen trinken? Versuchs einmal! Sie sagen, ich sei ärger als ein Lakai; jett träat selbst ein Lakai keine solchen Stiefel und wechselt täglich das Hemd. Zett ist eine ganz andere Erziehung — die Grünschnäbel reißen einem alles vor der Nase fort: sie machen Grimassen, lesen und sprechen französisch . . .

— Sie verstehen aber nichts vom Geschäft, —

fügte Tarantjew hinzu.

— Nein, Bruder, sie verstehen schon was; die Geschäfte sind ja jett anders geworden; ein jeder will die Sache möglichst einfach betreiben, und alle schaden uns. Es sei unnötig, so zu schreiben; das sei überflüssige Arbeit und Zeitverlust; es könnte schneller gemacht werden... sie schaden uns!

— Der Rontratt ist aber unterschrieben; das haben sie uns nicht verdorben! — sagte Tarantjew.

— Das ist natürlich unantastbar. Trinken wir, Gevatter! Jetzt wird er den Satjortij nach Oblomowka schiden, er wird das Gut ein wenig aussaugen; dann kann es für die Erben bleiben ...

— Ja, dann sollen sie es behalten! — bemerkte Tarantjew. — Aber was sind das für Erben; in

dritter Linie.

— Ich fürchte mich nur vor der Hochzeit! — sagte Zwan Matwejewitsch.

— Fürchte dich nicht, sag' ich dir. Denke an

meine Worte.

— Jst's wahr? — erwiderte Jwan Matwejewitsch fröhlich. — Er glott meine Schwester an . . . — fügte er flüsternd hinzu.

— Was sagst du?

— Schweig nur, es ist, bei Gott, wahr . . .

— Na, weißt du, Bruder, — wunderte sich Carantjew, mit Mühe zu sich kommend, — mir wäre das nicht im Traume eingefallen! Nun, und wie verhält sie sich dazu?

— Wie sie sich verhält? Du tennst sie ja, — so

ist sie!

Er schlug mit der Faust über den Tisch.

— Kann sie denn ihren Augen wahren? Sie ist eine Ruh, eine wahre Ruh; man kann sie schlagen ober umarmen und sie grinst immer, wie ein Pferd, das Hafer sieht. Wenn's eine andere wäre, o je! Ich werde das aber nicht aus dem Auge verlieren, — verstehst du, was das bedeutet?

Pier Monate! Noch vier Monate unfrei sein, heimlich zusammenkommen, mißtrauisch lächelnden Gesichtern begegnen!" dachte Oblomow, die Treppe zu Isjinskys erklimmend. "Mein Gott, wann wird das enden? Und Oliga wird mich zur Eile antreiben: heute, morgen. Und sie ist so beharrlich und unerschütterlich!"

Oblomow war fast bis in Oljgas Zimmer gebrungen, ohne irgendwem zu begegnen. Oljga saß in ihrem kleinen Salon, der an ihr Schlafzimmer stieß und war in das Lesen eines Buches vertieft. Er erschien plöglich vor ihr, so daß sie zusammenfuhr, dann streckte sie ihm freundlich lächelnd die Jand hin, doch ihre Augen schienen noch das Buch

zu Ende zu lesen, sie blickten zerstreut.
— Du bist allein? — fragte er sie.

— Ja; ma tante ist nach Zarstoje Sjelo gefahren; sie wollte mich mitnehmen. Wir werden fast allein zu Mittag essen; es kommt nur Marja Sjemjonowna; sonst hätte ich dich nicht empfangen können. Heute kannst du noch nicht mit der Cante sprechen. Wie langweilig das alles ist! Aber dafür morgen...
— fügte sie lächelnd hinzu. — Und was würdest du sagen, wenn ich heute nach Zarskoje Sjelo mitgefahren wäre? — fragte sie scherzend.

Er schwieg.

— Hast du Sorgen? — fragte sie.

— Ich habe einen Brief vom Gut bekommen, — sagte er mit eintöniger Stimme.

— Wo ist er? Hast du ihn hier?

Er reichte ihr den Brief.

— Ich tann das gar nicht entziffern, — sagte sie, den Brief anblidend.

Er nahm ihn zurück und las ihn ihr vor. Sie

sann nach.

- Was wird jetzt geschehen? fragte sie nach einer Weile.
- Ich habe heute den Bruder der Jausfrau um Rat gefragt, antwortete Oblomow, und er hat mir einen Sachverständigen, Issa Fomitsch Satjortij, empfohlen; ich werde ihn beauftragen, das alles zu erledigen...

— Einen wilbfremden Menschen! — erwiderte Oljga erstaunt. — Du willst ihm das Einheben der Abgaben, das Beaufsichtigen der Bauern und das

Verkaufen des Getreides anvertrauen . . .

— Er sagt, daß er der ehrlichste Mensch von der Welt ist, er arbeitet mit ihm seit zwölf Jahren zusammen . . . Er stottert nur ein wenig.

- Und wie ist benn ber Bruder beiner Haus-

frau? Rennst du ihn?

— Nein, er scheint aber ein solider, tüchtiger Mann zu sein und dann wohne ich ja bei ihm im Hause; da würde er sich wohl schämen, mich zu betrügen!

Oljga schwieg mit gesenkten Augen.

— Sonst müßte ich selbst hinfahren, — sagte Oblomow, — und das wäre mir, offen gesagt, unangenehm. Ich bin das Reisen gar nicht mehr gewöhnt, besonders im Winter... Da bin ich überhaupt nie irgendwohin gesahren.

Sie blickte noch immer nach unten, indem sie die

Spike ihres Schuhes bewegte.

— Und wenn ich sogar hinfahre, — sprach Oblomow weiter, — wird dabei nichts herauskommen; die Bauern werden mich betrügen; der Dorfschulze kann sagen was er will, und ich muß ihm glauben; er wird mir so viel Geld geben, als ihm gerade einfällt. Ach, daß Andrej nicht da ist; er hätte alles in Ordnung gebracht! — fügte er gekränkt hinzu.

Oljga lächelte, das heißt nur ihre Lippen lächelten, aber nicht ihr Herz; in ihrem Herzen war Bitternis. Sie begann durchs Fenster zu bliden, indem sie das eine Auge ein wenig zukniff und jedem vorüber-

fahrenden Wagen folgte.

— Aber dieser Satjortij hat ein großes Gut verwaltet, — fuhr er fort, — der Gutsbesitzer hat ihn nur deswegen fortgeschickt, weil er stottert. Ich werde ihm die Vollmacht und die Pläne übergeben; er wird das Material zum Bau des Jauses besorgen, wird die Abgaben einheben, das Getreide verkaufen, das Geld bringen und dann... Wie froh bin ich, liebe Oljga, — sagte er, ihre Jand küssend, — daß ich nicht zu verlassen brauche. Ich hätte die Trennung nicht ertragen; allein, ohne dich auf dem Gut zu sein... wie entsetzlich! Wir müssen aber jetzt sehr vorsichtig sein...

Sie blicte ihn groß an und wartete.

— Ja, — begann er langsam, fast stotternd, — wir müssen uns selten sehen; gestern wurde bei uns wieder geklatscht, und sogar in der Wohnung der Yausfrau... und ich will das nicht haben... Sowie alles erledigt ist, wird der Bevollmächtigte den Bau anordnen und mir das Geld bringen... das alles wird kaum ein Jahr dauern... dann gibt es keine Trennung mehr, wir sagen alles der Tante, und... und...

Er blickte Oliga an; sie war ohnmächtig geworden. Ihr Ropf hatte sich zur Seite geneigt, zwischen der bläulichen Lippen schauten die Zähne hervor. Er hatte im Ubermaß der Freude nicht bemerkt, daß Oliga bei den Worten: "sowie alles erledigt ist, wird der Bevollmächtigte den Bau anordnen", erbleicht war und den Schluß des Sakes nicht gehört hatte.

— Oljga!... Mein Gott, ihr ist übel! — sagte

er und zog die Klingel.

— Dem Fräulein ist übel, — sagte er zur herbeilaufenden Katja. — Schnell Wasser! . . . Üther . . .

— O Gott! Das Fräulein war den ganzen Morgen so lustig... Was ist nur geschehen? flüsterte Katja, vom Tisch der Tante Ather bringend und mit einem Glas Wasser hin und her laufend.

Oliga kam zu sich, stand mit Katjas und Oblomows Hilfe vom Sessel auf und ging wankend in

ihr Schlafzimmer.

— Es wird vorübergehen, — sagte sie mit schwacher Stimme, — es sind nur die Nerven; ich habe heute Nacht schlecht geschlasen. Ratja, mach' die Tür zu, warten Sie auf mich, sowie es mir besser geht, komme ich heraus.

Oblomow blieb allein, legte das Ohr an die Tür, er konnte aber weder etwas sehen noch hören. Er ging nach einer halben Stunde durch den Korridor ins Mägdezimmer und fragte Ratja, was mit dem

Fräulein sei.

— Nichts, — sagte Katja, — sie hat sich hingelegt und mich hinausgeschickt; ich bin später hineingegangen und habe sie auf dem Lehnstuhl sitzen sehen.

Oblomow ging wieder in den Salon, lauschte an der Tür, es war nichts zu hören. Er klopfte leise mit dem Finger, erhielt aber keine Antwort. Er setze sich hin und vertiefte sich in seine Gedanken. Er dachte an vieles in diesen anderthalb Stunden, in seinen Gedanken veränderte sich viel, und er faßte

viele neue Entschlüsse. Endlich blieb er dabei, daß er selbst mit dem Bevollmächtigten aufs Sut fahren würde, nachdem er bei der Tante die Einwilligung zur Hochzeit erbeten und sich dann mit Oliga hatte trauen lassen, er würde Iwan Gerassimitsch das Suchen einer Wohnung übergeben und sich sogar ein wenig Geld ausborgen . . . um die Rochzeit zu arrangieren. Man könnte diese Schuld mit ber Einnahme für das Getreide begleichen. Warum war er denn so mutlos gewesen? Ach Sott. wie alles sich innerhalb einer Minute verändern kann! Und dort auf dem Gut wird er mit dem Bevollmächtigten die Abgaben verteilen; ja, und dann schreibt er an Stolz; dieser wird ihm das nötige Geld geben. er wird berkommen und Oblomowka auf die erdenklich beste Weise einrichten: er wird überall Straken bahnen. Brücken bauen und Schulen einrichten ... Und er wird mit Oliga dort leben!... O Gott! Da war es ja, das Glück! Dak ihm das alles nicht früher eingefallen war!

Es wurde ihm plöglich so leicht und froh ums Herz; er begann aus einer Ede in die andere zu gehen, schnalzte sogar leise mit den Fingern, schrie vor Freude fast auf, trat an Oligas Tür heran und

rief sie leise mit fröhlicher Stimme:

— Oljga, Oljga! Was ich Ihnen mitzuteilen habe, — sagte er, die Lippen an die Tür haltend, — das erwarten Sie keinesfalls zu hören...

Er beschloß sogar jett noch nicht von ihr fortzugehen, sondern auf die Cante zu warten. "Wir werden ihr noch heute alles sagen und ich werde

von hier als Bräutigam fortgeben ... "

Die Tür öffnete sich leise, und darin erschien Oliga; er blickte sie an, und ihm sank plöhlich der Mut; seine Freude entschwand; Oliga erschien ein wenig gealtert. Sie war bleich, doch ihre Augen

leuchteten; in den zusammengepreßten Lippen, in jedem Zug zitterte gespanntes, innerliches Leben, das mit gewaltsamer Ruhe und Unbeweglichkeit wie mit Eis gesesselt war. Er las in ihrem Blick einen Entschluß, er wußte noch nicht was für einen, aber das Herz klopfte ihm, wie noch nie. Solche Augenblicke waren in seinem Leben noch nie vorgekommen.

ur

— Höre, Oljga! Sieh mich nicht so an. Mir wird angst! — sagte er. — Ich habe mir alles überlegt. Nan muß die Sache ganz anders einrichten . . . — suhr er fort, die Stimme immer mehr senkend, sich unterbrechend und in diesen ihm neuen Ausdruck ihrer Augen, Lippen und beredten Brauen einzudringen versuchend. — Ich habe beschlossen, mit dem Bevollmächtigten zusammen auf das Gut zu reisen . . . um dort . . . — schloß er kaum hörbar.

Sie schwieg und blickte ihn starr wie ein Gespenst an. Er ahnte dunkel, welchen Urteilsspruch er zu erwarten hatte, griff nach seinem Hut, zögerte aber, sie zu fragen. Er fürchtete sich, den verhängnisvollen und vielleicht unwiderruflichen Entschluß zu

bören. Endlich beherrschte er sich.

— Habe ich recht verstanden?... — fragte er sie mit veränderter Stimme.

Sie nickte langsam und sanft mit dem Ropf, als

Beiden der Zustimmung.

Er hatte ihren Gedanken zwar schon erraten; er erbleichte aber und blieb vor ihr stehen. Sie war etwas ermattet, erschien aber so ruhig und reglos wie eine steinerne Statue. Das war jene übernatürliche Ruhe, wenn ein fester Vorsatz oder ein verletztes Gefühl dem Menschen plötzlich die ganze Kraft geben, sich an sich zu halten, aber nur für einen Augenblich. Sie erinnerte an einen Verwundeten, der die Wunde mit der Hand zudrückt,

um das Nötigste zu Ende zu sprechen und dann zu sterben.

- Du wirst mich hassen? - fragte er.

- Wofür? - sagte sie leise.

— Für alles, was ich mit dir getan habe . . .

— Was hast du getan?

— Ich habe bich geliebt. Das ist eine Beleidigung.

Sie lächelte mitleidig.

- Dafür, sagte er mit gesenktem Kopf, bah du bich geirrt hast... Vielleicht wirst du mir verzeihen, wenn du dich daran erinnerst, daß ich dich gewarnt habe, du würdest dich schämen und bereuen...
- Ich bereue nicht. Mir ist nur so weh, so weh ums Berz ... sagte sie und hielt inne, um Atem zu bolen.

— Um so schlimmer für mich! — antwortete Oblomow. — Doch ich habe es verdient. — Warum

quälst bu bich aber so?

— Ich war zu stolz, — sagte sie, — ich bin gestraft, ich habe von meiner Kraft zuviel erwartet — bas war mein Irrtum, nicht das, was du gefürchtet hast. Ich habe nicht von der ersten Jugend und von Schönheit geträumt, ich dachte, ich würde dich beleben, du würdest noch für mich leben können — und du bist schon längst gestorben. — Ich habe diesen Irrtum nicht vorausgesehen, ich habe immer gewartet und gehofft... und jetzt!.. — sprach sie seufzend und mit Mühe zu Ende.

Sie schwieg und sekte sich.

— Ich kann nicht stehen; meine Beine zittern mir. Ein Stein würde bei dem, was ich getan habe, lebendig werden, — sprach sie mit zerschlagener Stimme weiter. — Jetzt mache ich nichts mehr, keinen Schritt, ich gebe nicht einmal mehr in den Sommergarten. Es ist alles umsonst — du bist gestorben! Du stimmst mir bei, Isa? — fügte sie dann nach einem Schweigen hinzu. — Du wirst mir nie vorwerfen, ich hätte dich aus Stolz ober wegen einer Laune verlassen!

Er schüttelte verneinend den Ropf.

— Bist du davon überzeugt, daß uns nichts ge-

blieben ift, gar teine Hoffnung?

— Ja, — sagte er, — es ist wahr... Aber vielleicht... — fügte er dann unschlüssig hinzu, — in einem Jahr... — Er hatte nicht den Mut, seinem Glücke einen endgültigen Schlag zu versetzen.

— Glaubst du denn wirklich, daß du in einem Jahre deine Angelegenheiten und dein Leben geordnet haben wirst? — fragte sie. — Überlege es dir!

Er seufzte, vertiefte sich in seine Gedanken und kämpfte mit sich. Sie las diesen Rampf von seinem

Gesichte ab.

— Höre, — sagte sie, — ich habe soeben das Bild meiner Mutter angeschaut und ich glaube in ihren Augen Rat und Kraft gefunden zu haben. Wenn du jeht ein ehrlicher Mensch bist... Vergiß nicht, Ilja, daß wir keine Kinder sind und nicht scherzen. Es handelt sich um das ganze Leben. Befrage streng dein Gewissen und sprich dann — ich werde dir glauben, ich kenne dich. Hast du genug Kraft für ein ganzes Leben? Wirst du mir das sein, was ich brauche? Du kennst mich, du verstehst also, was ich sagen will. Wenn du mutig und wohlüberlegt ja sagst, dann nehme ich meinen Entschluß zurück, dann reiche ich die Jand und solge dir, wohin du willst: ins Ausland, auss Sut, sogar in die Wiborgskajastraße!

Er schwieg.

— Wenn du wüßtest, wie ich dich liebe ...

— Ich erwarte teine Liebeserklärungen, sondern eine kurze Antwort! — unterbrach sie ihn fast trocken.

— Quale mich nicht, Oljga! — flehte er traurig.

— Wie ist's, Isja, habe ich recht ober nicht? — Ja, — sagte er deutlich und entschlossen, —

du hast recht!

— Dann ist es Zeit, daß wir uns trennen, — beschloß sie, — bevor man dich hier angetroffen und gesehen hat, wie aufgeregt ich bin!

Er ging noch immer nicht.

— Wenn du mich auch geheiratet hättest, was dann? — fragte sie.

Er schwieg.

— Du würdest mit jedem Tag immer sester einschlasen, — nicht wahr? Und ich? Du siehst, wie ich bin! Ich werde niemals altern und des Lebens müde werden. Und mit dir zusammen müste ich einen Tag wie den andern verleben, wir würden auf Weihnachten und dann auf den Karneval warten, Besuche machen, tanzen und an nichts denken; wir würden uns schlasen und m nichts denken; wir würden uns schlasen und Gott danken, daß der Tag so schnell vergangen ist, und des Morgens würden wir mit dem Wunsche erwachen, das Beute möchte dem Gestern ähnlich sehen... Das ist unsere Zukunst — ja? — Heist denn das leben? Ich werde zugrunde gehen und sterben... warum, Isja? Wirst du denn glüdlich sein?...

Er ließ seine Augen gequalt über den Plasond gleiten, wollte sich erheben und fortstürzen — doch die Füße gehorchten ihm nicht. Er wollte etwas sagen; sein Mund war ausgetrochnet, die Zunge rührte sich nicht, die Stimme wollte nicht aus der Rehle dringen. Er strecke ihr die Jand hin.

— Also... — begann er mit gesenkter Stimme, sprach aber nicht weiter und schloß mit dem Blicke "lebe wohl!"

Auch sie wollte etwas sagen, tat es aber nicht, und reichte ihm die Hand hin, doch diese sank herab,

bevor sie die seinige berührt hatte; sie wollte ihm auch "Lebe wohl" zurusen, doch die Stimme versagte ihr in der Mitte des Wortes und schlug einen falschen Ton an; das Gesicht verzerrte sich in einem Krampf; sie legte ihm den Ropf und die Hand auf die Schulter und schluchzte. Es war, als hätte man ihr die Wafse aus der Hand gerissen. Der Verstand versagte, sie war jeht einsach ein vom Gram überwältigtes Weib.

— Leb wohl, leb wohl . . . — stieß sie zwischen

den Anfällen von Schluchzen hervor.

Er schwieg und hörte entsett ihrem Weinen zu, ohne zu wagen, ihm Einhalt zu tun. Er empfand weder ihr noch sich selbst gegenüber Mitleid; er war sehr elend. Sie ließ sich in den Lehnstuhl sinten, preßte das Tuch vors Gesicht, stütte sich auf den Tisch und weinte bitterlich. Die Tränen brachen nicht wie eine unerwartet hervorströmende heiße Quelle hervor, von plöglichem, vergänglichem Schmerz hervorgerusen, wie damals im Parte, sondern slossen trostlos in kalten Strömen, wie Herbstregen, der unerbittlich die Felder nett.

— Oliga, — sagte er endlich, — warum quässt du dich? Wenn ich des Glückes auch unwürdig bin, so schone doch dich selbst! Du liebst mich, du wirst die Trennung nicht ertragen! Nimm mich, wie ich bin, liebe in mir das, was ich in mir Gutes habe.

Sie schüttelte ablehnend den Ropf, ohne ihn zu

erheben.

— Nein...nein...— sagte sie dann mit Mühe,
— mache dir keine Sorgen um mich und um mein Glück. Ich kenne mich. Ich werde mein Leid ausweinen und werde dann ruhig sein. Und störe mich jetzt nicht... geh... Uch, nein, warte!... Sott straft mich!... Es ist mir so weh, ach so weh ums Derz... Das Schluchzen erneuerte sich.

— Und wenn der Schmerz nicht vergeht, — sagte er, — und deine Gesundheit darunter leidet? Deine Tränen sind Gift; Oliga, mein Engel, weine nicht...

vergiß alles ...

— Nein, laß mich weinen! Ich weine nicht über die Bukunft, sondern über die Vergangenheit...— sagte sie mit Mühe, — sie ist "verblaßt und verweltt"... Nicht ich, sondern die Erinnerungen weinen! Der Sommer... der Park... weißt du noch? Es ist mir leid um unsere Allee und um den Flieder... Das alles ist mir ans Berz gewachsen; zes tut so weh, es fortzureißen!...

Sie schüttelte verzweifelt den Ropf und schluchzte,

indem sie wiederholte:

— O wie weh, wie weh!

— Und wenn du stirbst? — sagte Oblomow plötz-

lich entsett. — Dente nur, Oliga ...

— Nein! — unterbrach sie, den Ropf erhebend, und bestrebte sich, ihn durch ihre Tränen hindurch anzubliden. — Ich habe erst vor turzem erfabren. dak ich in dir dasjenige geliebt habe, was ich in dir sehen wollte, was Stolz mir gezeigt bat, was wir uns zusammen ausgedacht haben. Ach babe den zukünftigen Oblomow geliebt, Ilja. Du bist sanft und ehrlich, Alja; du bist zärtlich, wie ein Täuberich; du versteckst den Ropf unter den Flügel — und willst nichts mehr; du bist bereit, das ganze Leben unter dem Dache zu girren ... ich aber bin nicht so; das genügt mir nicht, ich brauche noch etwas, ich weiß nicht was! Rannst du mich denn darüber belehren und mir sagen, was es ist, was mir fehlt, mir bas alles geben, damit ich ...? Zärtlichkeit ... wo findet man sie nicht!

- Oblomow versagten die Anie. Er sette sich auf

ben Lehnstuhl und wischte sich mit dem Tuche Hände und Stirne ab.

Das Wort war grausam; es verlette Oblomow tief; es schien ihn innerlich zu verbrennen und wehte ihn äußerlich kalt an. Anstatt zu antworten, lächelte er so kläglich und krankhaft verschämt, wie ein Bettler, dem man seine Blöße vorgeworfen hat. Er saß mit diesem kraftlosen Lächeln, vor Erregung und Kränkung ermattet da, und sein erloschener Blicksgete deutlich: "Ja, ich bin arm, elend, ein Bettler... schlagt und beschimpft mich!..."

Oliga sab plöglich, wieviel Gift in ihren Worten enthalten war; sie stürzte schnell zu ihm hin.

— Verzeihe mir, mein Freund! — begann sie zärtlich und fast weinend. — Ich weiß nicht, was ich sage; ich bin wahnsinnig! Vergiß alles, saß alles beim alten bleiben, wie's früher war...

— Nein! — sagte er, sich plötslich erhebend und sie mit einer entschlossenen Handbewegung von sich weisend. — Es wird nicht beim alten bleiben! Rege dich nicht darüber auf, daß du die Wahrheit gesagt hast. Ich habe es verdient... — fügte er traurig hinzu.

— Ich bin eine Träumerin, eine Grillenfängerin!
— sagte sie. — Was für einen unglücklichen Charakter ich habe! Warum sind die andern, warum ist Sonitschka so glücklich . . .

Sie weinte auf.

— Geh! — schloß sie, an dem nassen Tuche mit den Händen zerrend. — Ich ertrage es sonst nicht; mir ist die Vergangenheit noch teuer...

Sie bedeckte sich das Gesicht wieder mit dem Tuche und bestrebte sich, das Schluchzen zu unterden.

— Warum ist alles zugrunde gegangen? — fragte sie plöglich den Kopf erhebend. — Wer hat dich ver-

flucht, Ilja? Was hast du getan? Du bist gut, klug, zärklich und edel... und... gehst zugrunde! Was hat dich dem Verderben geweiht? Dieses Übel hat keinen Namen...

— Es hat einen, — sagte er, kaum hörbar. Sie blickte ihn fragend mit tränenerfüllten

Augen an.

— Die Oblomowerei! — flüsterte er, erfaste dann ihre Jand, wollte sie küssen, konnte aber nicht, sondern preste sie nur fest an die Lippen, und heiße Tränen tropsten auf ihre Finger herab. Ohne den Ropf zu erheben und ihr das Gesicht zuzuwenden, wandte er sich um und ging.

Ott weiß, wo er den ganzen Tag herumirrte und was er tat, er kehrte aber spät des Nachts nach Hause zurück. Die Hausfrau hörte zuerst das Rlopfen am Tor und das Bellen des Hundes und weckte Anissia und Sachar vom Schlaf auf, indem sie ihnen mitteilte, der Herr wäre zurückgekehrt.

Isja Zljitsch bemerkte fast gar nicht, wie Sachar ihn auskleibete, ihm die Stiefel auszog und ihm

den Schlafrod umwarf.

— Was ist das? — fragte er nur, den Schlafrock

anblicend.

— Die Hausfrau hat ihn heute gebracht; sie hat den Schlafrock gewaschen und geflickt, — sagte Sachar.

Oblomow blieb im Lehnstuhle sitzen. Alles um ihn herum versenkte sich in Schlaf und Finsternis. Er saß, sich auf den Arm stützend, da, ohne das Dunkel zu bemerken und das Schlagen der Uhr zu hören. Sein Verstand ging in einem Chaos von formlosen, unklaren Gedanken unter, die wie die Wolken am Himmel ziellos und zusammenhanglos vorüberzogen — er hielt keinen einzigen auf. Sein Herz war tot; darin hatte für einige Zeit jedes Leben ausgehört. Die Rücklehr zum Leben, zur regelmäßigen Bekätigung des sich ansammelnden Andrangs von Lebenskräften ging langsam vor sich. Der Schlag war sehr grausam gewesen, und Oblomow fühlte weder seinen Rörper, noch Müdigkeit

oder sonst irgend etwas. Er konnte vierundzwanzig Stunden wie ein Stein daliegen, oder ebensolange geben, fahren und sich wie eine Maschine bewegen. Entweder lernt es der Mensch nach und nach, auf mühevollem Pfad sich dem Schickfal zu fügen und dann nimmt der Organismus langiam und allmäblich alle seine Kunktionen wieder auf — oder das Unglud knickt den Menschen und er erhebt sich nicht mehr, — je nachdem das Unglück und der Mensch ist. Oblomow konnte sich nicht erinnern. wo er sak und ob er überhaupt sak; er schaute mechanisch vor sich hin und bemerkte nicht, wie der Morgen zu dämmern begann; er hörte und wußte nichts davon, daß der trodene Suften der Großmutter ertönte, daß der Hausbesorger auf dem Hof Holz zerkleinerte, daß man im Hause zu klopfen und au lärmen begann, er sab und sab zugleich nicht, wie die Hausfrau und Atulina auf den Martt gingen, wie das Vaket am Raun vorüberhuschte. Weder die Hähne, noch das Hundegebell und das Knarren des Tores konnten ihn aus seiner Erstarrung aufrütteln. Die Tassen klapperten und der Samowar zischte.

Endlich gegen zehn Uhr öffnete Sachar mit dem Präsentierbrett die Tür in Oblomows Zimmer, schlug dann nach seiner Gewohnheit mit dem Fuß aus, um die Tür zu schließen, zielte wie gewöhnlich sehl, hielt aber das Brett auf; er hatte darin doch eine gewisse Übung erlangt, außerdem wußte er, daß Anissia ihn hinter der Tür beobachtete und sowie er etwas fallen ließ, sofort hereinspringen und ihn verlegen machen würde. Er hatte glücklich das Bett erreicht, indem er den Bart an das Brett schmiegte und es sest umarmt hielt, aber als er gerade die Schalen auf den Tisch neben dem Bett stellen und den Herrn ausweden wollte, bemerkte er, daß das Bett unberührt und der Herr nicht darin

war! Er fuhr zurüd, die Schale kollerte auf die Erde und die Zuderdose folgte ihr. Er begann die Gegenstände in der Luft aufzufangen, wiegte dabei das Brett und ließ das übrige fallen. Es gelang ihm nur ein Löffelchen auf dem Brett zurüczubehalten.

— Was das für ein Unglück ist! — sagte er, indem er zusah, wie Anissia Zuckerstücke, Scherben und

Brot aufhob. — Wo ist denn der Herr?

Und der Herr saß im Lehnstuble und war ganz fahl im Gesicht. Sachar blicke ihn mit weit offenem Munde an.

— Warum sind Sie die ganze Nacht im Lehnstuhl geblieben und haben sich gar nicht niedergelegt,

Ilja Iljitsch? — fragte er.

Oblomow wandte ihm langsam den Ropf zu, blidte Sachar, den ausgeschütteten Raffee und den auf dem Teppich herumliegenden Zuder zerstreut an.

— Und warum hast du die Schale zerschlagen? —

sagte er und trat ans Fenster.

Der Schnee fiel in großen Flocken herab und

decte die Erde ganz zu.

- Schnee, Schnee, Schnee, sagte er, sinnlos den Schnee anblidend, der den Zaun, das Sitter und die Beete im Semüsegarten mit einer dichten Schicht bedeckt hatte. "Er hat alles verschüttet!" flüsterte er dann verzweifelt, legte sich aufs Bett und siel in einen bleiernen, nicht erquidenden Schlaf. Es war schon Mittag vorbei, als ihn das Anarren der Tür, die in die Zimmer der Jausfrau führte, ausweckte; in der Tür erschien ein nackter Urm und eine Nand mit einem Teller; auf dem Teller dampste eine Piroge.
- Heute ist Sonntag, sprach eine freundliche Stimme, wir haben Pirogen gebaden, wünschen Sie nicht zu kosten?

Doch er antwortete nichts; er hatte Fieber.

Vierter Teil



Seit Ilja Iljitschs Krantheit war ein Jahr ver-🗕 gangen. Dieses Jahr hatte an verschiedenen Enden der Erde viele Veränderungen verursacht: es brachte das eine Land in Aufruhr und beruhigte ein zweites; hier war ein strahlendes Gestirn der Welt untergegangen und dort leuchtete ein neues auf: da batte man ein neues Welträtsel entdect und dort zerfielen Häuser und Generationen zu Staub. Wo das alte Leben aufhörte, drang wie iunges Grün ein neues hervor... Und auch auf der Wiborgstajastraße im Sause der Witwe Vichenizin, wo die Sage und Nächte friedlich dabinflossen. ohne stürmische und plötliche Veränderungen in das monotone Leben zu bringen, in dem die vier Rahreszeiten ihre Kunktionen wie im vergangenen Kabr wiederholten, blieb das Leben doch nicht stehen und veränderte sich in seinen Außerungen, doch diese Veränderungen gingen so langsam und allmählich vor sich, wie die geologischen Neubildungen unseres Planeten; hier versinkt langsam ein Berg, dort spült das Meer ganze Kahrhunderte lang Schlamm heran oder tritt vom Ufer zurück und bildet neue Erdstriche.

Ilja Zljitsch war genesen. Der Bevollmächtigte Satjortij hatte sich aufs Gut begeben und das für den Verkauf des Getreides eingetroffene Geld geschick, wonach Oblomow ihm das Reisegeld, die täglichen Ausgaben ersetzte und eine Vergütung für die Mühe bestimmte. Was die Abgaben betraf,

schrieb Satjortij, es sei unmöglich, das Geld einzusammeln, da die Bauern zum Teil verarmt und zum Teil sich in verschiedene Gegenden zerstreut hätten, es sei unbekannt, wo sie sich befanden, und er ziehe überall eifrig Ertundigungen danach ein. Bezüglich der Straken und der Brüden, schrieb er. daß das noch Zeit hätte, daß die Bauern es vorzögen, über den Berg und den Graben in den Markkflecken zu gelangen, wenn sie nur nicht an ber neuen Strafe und ben Bruden arbeiten mukten. Das Geld und die Nachrichten stellten Oblomow mit einem Wort vollkommen zufrieden, er fab teine Notwendigkeit selbst hinzureisen und war in dieser Beziehung bis zum nächsten Jahr beruhigt. Der Bevollmächtigte ordnete auch den Bau des Hauses an; nachdem er mit Hilfe des Couvernementsarcitekten die Quantität des nötigen Materials bestimmt batte, liek er an den Dorfschulzen den Befehl ergeben, mit Beginn des Frühjahrs Holz berbeizuschaffen, und baute einen Schuppen für die Riegelsteine, so daß Oblomow im Frühjahr nur hinzureisen und den Bau in seiner Anwesenheit beginnen zu lassen hatte. Man hatte Aussichten, um diese Reit die Abgaben einzusammeln, und außerdem wurde beschlossen, das Gut zu verpfänden, so daß man also die nötigen Mittel baben würde.

Ilja Iljitsch war nach der Krankheit lange Zeit düster, versenkte sich stundenlang in krankhaftes Brüten, beantwortete manchmal Sachars Fragen nicht und bemerkte nicht, wie er die Schalen zu Boden fallen ließ oder den Tisch nicht abstaubte, und die Jausfrau, die an den Feiertagen mit einer Piroge erschien, traf ihn weinend an. Dann wurde der quälende Schmerz nach und nach durch stumme Gleichgültigkeit abgelöst. Ilja Iljitsch sah stundenlang zu, wie der Schnee berabsiel, auf dem Kof

und auf der Straße Haufen bildete, wie er die Röfe, die Rühnerställe, die Hundehütte, das Gärtchen, die Beete des Gemüsegartens zudeckte, wie die Zaunpflöcke zu Byramiden wurden, wie alles erstarb und sich mit einem Leichentuch bedeckte. Er hörte lange Zeit dem Knarren der Kaffeemühle, dem Zerren an der Rette und dem Bellen des Hundes, dem Stiefelpuken Sachars und dem gleichmäßigen Tiden des Bendels zu. Bu ihm tam wie früher die Hausfrau herein und riet ihm etwas zu taufen oder lud ibn ein, von ibren Speisen zu kosten: die Kinder liefen au ihm ins Zimmer; er sprach gleichgültig und freundlich mit der Mutter, gab den Kindern Aufgaben auf, börte ihrem Lesen zu und lächelte träge und matt, wenn sie plauderten. Doch der Berg verschwand allmählich, das Meer trat von dem Ufer zurud oder nette es mit seiner Flut, und Oblomow nahm nach und nach sein früheres normales Leben wieder auf. Der Herbst, der Sommer und der Winter vergingen eintönig und langweilig. Doch Oblomow wartete wieder auf den Frühling und träumte von einer Reise aufs Gut. Im März wurden Lerchen gebacken, im April nahm man bei ihm die Doppelfenster beraus und teilte mit, die Newa sei aufgetaut und der Frühling habe begonnen. Er spazierte im Garten berum. Dann begann man das Gemuse zu pflanzen; es kamen verschiedene Feiertage: Pfingsten, der Semik und der erste Mai: das alles war aus den Birken und Kränzen, mit denen die Häuser geschmuckt wurden, zu erseben; man trank im Wald Tee. In den ersten Sommertagen begann man im Rause von zwei groken bevorstehenden Ereignissen zu sprechen, vom Namenstage des Bruders, dem Awantage, und vom Aljatage, dem Namenstage Oblomows; das waren zwei wichtige Tage. Und wenn es der Hausfrau gelang, ein

schönes Stud Ralbsbraten auf dem Markt zu seben ober zu taufen, ober wenn ihr eine Biroge besonders gut geriet, sagte sie: "Ach, wenn mir ein solcher Ralbsbraten und eine solche Viroge am Awan- ober Aljatage geriete!" Man begann von dem jährlich am Eliasfreitag in Aussicht genommenen Spaziergang zu den Bulvermühlen und vom Fest auf dem Smolenster Friedhof in Rolpino zu sprechen. Unter den Fenstern ertönte wieder das laute Gadern der Gluchenne und das Viepsen der neuen Rüchleingeneration: man badte wieder Birogen mit jungen Hühnern und frischen Bilgen, af frischgesalzene Gurten; bald tam die Beerenzeit. "Das Getrofe ist jest nicht mehr gut", sagte die Bausfrau zu Oblomow. "Man hat gestern für zwei ganz kleine Bortionen siebzia Kopeten verlangt, dafür gibt es frischen Lachs: man könnte jett jeden Taa Betensuppe tochen."

Die Wirtschaft stand im Rause der Vichenizin nicht nur deshalb auf einem so hohen Niveau, weil Agafia Matwejewna eine mustergültige Hausfrau war, und weil das ihr Beruf war, sondern auch weil Awan Matwejewitsch Muchojarow in gastronomischer Beziehung ein großer Sybarit war. Er war, was seine Rleider und Wasche betraf, mehr als nachlässig; er trug seine Anzüge viele Rabre und gab für die Anschaffung von neuen Rleidungsstücken nur mit Arger und Widerwillen Geld aus, behandelte seine Sachen dabei nicht bebutsam, sondern warf sie in einem Haufen in die Ede. Er wechselte die Wäsche wie ein Arbeiter nur am Samstag; aber er ließ sich, was das Essen anbelangte, nichts abgeben. Er hielt sich in dieser Beziehung teilweise an die von ihm selbst mährend seiner Amtstätigkeit geschaffene Theorie. Die lautete: "Man sieht nicht, was im Magen drin ist, und wird

keinen Unsinn schwazen, während eine schwere Uhrkette, ein neuer Frack, helle Stiefel unnötiges Auffeben bervorrufen." Infolgedessen erschien auf seinem Tisch der beste Ralbsbraten, bernsteinfarbenes Störfleisch und weike Raselbühner. Der Bruder ging manchmal selbst auf den Markt und in die Läden und beschnüffelte alles wie ein Ragdbund. brachte unter seinem Rockschof das beste Poulard, das aufzutreiben war, mit und gab vier Rubel für einen Kapaun aus. Er kaufte auch Wein, schlok ihn ein und holte ihn selbst beraus; aber bei Tische wurde außer einer Flasche Robannisbeerschnaps nichts gesehen; der Wein wurde im Giebelzimmer getrunken. Wenn er mit Carantiew fischen ging. hielt er immer eine gute Sorte Madeira in seiner Tasche versteckt, und wenn sie in der Kneipe Tee tranken, brachte er seinen eigenen Rum mit.

Das allmähliche Ansammeln von Schlamm, das Hervortreten des Meergrundes und das Verschwinden von Bergen machte sich in allem und unter anderem auch in Anissias Leben bemerkbar. gegenseitige Sympathie Anissias und der Hausfrau verwandelte sich in ein unzertrennliches Band, in eine einzige Eristenz. Als Oblomow das Anteresse sab, das die Hausfrau an seinen Angelegenheiten nahm, schlug er ihr einmal im Scherz vor, alle Gorgen um seine Verpflegung auf sich zu nehmen und ihn von allen Scherereien zu erlösen. Gesicht erstrahlte vor Freude, und sie lächelte sogar ausdrucksvoll. Wie das Feld ihrer Tätigkeit sich vergrößerte! Jett sollte sie statt eines Baushaltes zwei oder einen ungeheuer groken baben! Aukerdem gewann sie Anissja ganz für sich. Sie sprach diesbezüglich mit dem Bruder, und am nächsten Tag wurde alles aus Oblomows Rüche in die Rüche der Pschenizin geschleppt, sein Silberzeug und sein

Geschirr ging in ihre Rredenz über und Akulina wurde zur Hübnermaad und Gemüseaartnerin degradiert. Alles wurde jett en gros eingekauft: der Rucer, der Dee, die Konserven, die Gurken zum Salzen, die Apfel zum Einlegen, die Kirschen zum Sieden — alles nahm große Dimensionen an. Agafja Matwejewna wuchs, Anissja regte ihre Hände, wie ein Adlerweibchen die Flügel, und das Leben begann wie ein Fluß zu wogen und zu rauschen. Oblomow speiste mit der Familie um drei Uhr, nur der Bruder af allein, später, meistens in der Rüche, weil er sehr spät aus der Ranzlei kam. Den Tee und Raffee brachte Oblomow nicht mehr Sachar. sondern die Hausfrau selbst. Er konnte abstauben. wenn er Lust hatte, wenn das aber nicht der Fall war, flog Anissia wie der Wind berein, wischte und blies, zum Teil mit der Schürze, zum Teil mit der bloken Hand und fast mit der Nase alles fort, räumte auf, brachte das Zimmer in Ordnung und verschwand; oder die Hausfrau blickte selbst in Oblomows Rimmer berein, während er im Garten war. schüttelte den Kopf, wenn sie etwas in Unordnung fand, brummte vor sich hin, schüttelte die Rissen wie einen Berg auf, sah sich die Überzüge an, flüsterte sich selbst zu, daß man sie wechseln müßte, tat es, wischte die Fenster ab, schaute hinter die Sofalebne und aina.

Das allmähliche Heben des Meergrundes, das Verschwinden der Berge, das Ansammeln des Schlammes mit der Hinzufügung von leichten vultanischen Ausbrüchen — das alles machte sich am meisten in Agafia Matwejewnas Schicksal bemerkbar, und niemand, am wenigsten sie selbst, wurde sich dessen bewußt. Das alles äußerte sich nur in den reichbaltigen, unerwarteten und endlosen Folgen.

Wenn früher der Braten angebrannt wurde, der Fisch in der Fischsuppe zu lange kochte und man kein Grünzeug in die Suppe gelegt hatte, gab sie Akulina strenge, aber ruhig und würdevoll einen Verweis und vergak es wieder; wenn aber jest etwas Ahnliches vorkam, sprang sie während des Essens auf. lief in die Ruche, ließ eine ganze Flut von bitteren Vorwürfen auf Akulina berabsausen und schmollte selbst mit Unissia, am nächsten Tag pakte sie aber selbst auf, ob man das Grunzeug nicht vergessen batte, und ob der Fisch nicht zu lange tochte. Man könnte vielleicht glauben, daß sie in den Augen eines Fremden auf dem Gebiet der Wirtschaft, auf das ibre ganze Eitelkeit und Tätigteit gerichtet war, als unzuverlässig zu erscheinen fürchtete. Sut. Warum fielen ihr aber früher um acht Uhr abends die Augen zu, und warum legte sie sich um neun schon bin, nachdem sie die Rinder au Bett gebracht und nachgesehen hatte, ob das Licht in der Rüche ausgelöscht war, ob man die Rauchfänge geschlossen hatte, und ob alles in Ordnung war — und dann bätte sie bis sechs Ubr früb keine Kanone aufgeweckt? Aber wenn Oblomow jett ins Theater fuhr oder sich bei Awan Gerassimowitich versvätete und lange nicht zurückam, konnte sie nicht schlafen, wälzte sich von einer Seite auf die andere, betreuzte sich, seufzte, schloß die Augen, aber der Schlaf tam nicht über sie! Sowie sie auf der Strafe ein Geräusch hörte, bob sie den Ropf, sprang manchmal vom Bett auf, öffnete das Fenster und lauschte, ob das nicht er sei. Wenn ans Cor geklopft wurde, warf sie einen Rock über, lief in die Rüche, wedte Sachar und Anissia auf und schickte sie binaus. Man könnte vielleicht sagen, daß sich darin eine gewissenhafte Hausfrau äußerte, die es nicht haben wollte, daß in ihrem Hause Unordnung

herrschte, daß der Zimmerherr in der Nacht draußen warten mußte, bis der betrunkene Hausbesorger ihn börte und ihm öffnete, und daß sie endlich fürchtete, das anhaltende Klopfen könnte die Kinder aufweden ... Gut. Aber warum ließ sie niemand in Oblomows Zimmer herein, als er erkrankte, warum bedecte sie es mit Teppichen und Filz, verhängte die Fenster und geriet trok ihrer Güte und Sanftbeit in Wut, wenn Wanja und Mascha aufschrien oder laut auflachten? Warum sak sie des Nachts. obne sich auf Sachar und Anissia zu verlassen, an seinem Bett und wandte bis zur Frühmesse kein Auge von ihm, warf dann ihren Mantel um, schrieb mit großen Buchstaben Ilja auf ein Stud Papier, lief in die Kirche hin, wo sie für seine Gesundheit beten ließ, ging dort in eine Ede, warf sich auf die Rnie und blieb lange mit auf den Fukboden geschmiegtem Ropf liegen, dann eilte sie auf den Markt, tehrte angsterfüllt nach Hause zurück, schaute zur Tür herein und fragte Anissia flusternd: "Nun, wie ist's?" Man wird sagen, daß es nichts als Mitleid und Nächstenliebe, die Hauptelemente des weiblichen Wesens, waren. Sut. Warum magerte sie aber ab und verhielt sich allem gegenüber so gleichgültig? Sie war imstande, Raffee zu mablen, ohne zu wissen, was sie tat, oder legte eine solche Menge Bichorie hinein, daß man den Kaffee gar nicht trinken konnte, und schmedte das gar nicht, als ob sie keine Zunge bätte, als Oblomow während seiner Genesung den ganzen Winter düster blieb, mit ihr taum sprach, nicht zu ihr hereinschaute, sich nicht dafür interessierte, was sie tat, und mit ihr nicht scherzte und lachte. Wenn Akulina den Fisch zu wenig tochen liek, wenn der Bruder brummte und vom Tisch fortging, saß sie wie steinern da, als hörte sie nicht. Früher hatte niemand sie nachdenklich

gesehen, das kleidete sie auch gar nicht gut; sie war sonst immer in steter Bewegung und Tätigkeit, sie schaute überall hin und sah alles, und jest konnte sie mit dem Mörser auf den Knien wie im Schlaf realos dasiken und begann dann mit der Mörserteule so zu klopfen, daß sogar der Hund anschlug und jemanden am Tor vermutete. Sowie Oblomow aber zu sich tam, sowie auf seinem Gesicht wieder ein freundliches Lächeln erschien, sowie er sie wieder freundlich anzublicken begann, zu ihr kam und mit ihr scherzte, nahm sie wieder zu und führte froh und voll Lust ihre Wirtschaft, die jett einen leisen individuellen Anstrich gewann. Früher bewegte sie sich den ganzen Tag wie eine gut konstruierte Maschine, genau und gleichmäßig, sie ging mäßig schnell, sprach weder leise noch laut, mahlte Raffee, hadte Zuder, siebte irgend etwas durch, sette sich dann an ihre Näharbeit und handhabte die Nadel in genauen Awischenräumen wie einen Ubrzeiger: dann erhob sie sich langsam, blieb auf halbem Weae in die Ruche stehen, öffnete den Schrant, nabm etwas beraus und trug es wie eine Maschine irgendwohin. Aber jett, da Alja Aljitsch zum Mitglied ihrer Familie geworden ist, stökt und siebt sie ganz anders. Sie hat ihre Spiken fast vergessen. Sie sekt sich ruhig hin und beginnt zu nähen, ploklich ruft Oblomow Sachar zu, er möchte ihm den Raffee reichen, sie ist in einem Sak in der Ruche und sieht alles so genau an, als zielte sie irgendwohin, ergreift einen Löffel, sieht sich ben Raffee bei Licht an, um zu erfahren, ob er genug gekocht ist und sich gesett hat, gibt acht, daß tein Sat hineinkommt, und überzeugt sich, ob auf dem Rahm keine Haut ist. Wenn sein Lieblingsgericht gekocht wurde, sab sie in die Bfanne binein, bob den Dedel auf, roch, tostete, ergriff dann selbst die Pfanne und

bielt sie über dem Feuer. Wenn sie für ibn Mandeln rieb oder etwas stiek, tat sie es mit solchem Eifer und solcher Unstrengung, daß ihr der Schweiß tam. Ihre ganze Wirtschaft, das Stoken, das Bügeln, Sieben und Abnliches gewann für sie einen neuen, lebendigen Sinn: die Rube und Bequemlichkeit von Ilja Iljitsch. Früher hatte sie das für ibre Pflicht angesehen, und jest war es für sie zum Genuß geworden. Sie begann auf ihre Weise voll und ganz zu leben. Sie wußte aber nicht, was mit ihr vorging, befragte sich niemals darüber, sondern ergab sich bedingungslos, ohne Widerstand oder Begeisterung, ohne Beben, ohne Leidenschaft. ohne vage Ahnungen und Traurigkeit und ohne daß die Saiten der Nerven berührt wurden, diesem süken Roch. Es war, als bätte sie plöklich ihren Glauben gewechselt, und als erfülle sie alle seine Ritualien, obne darüber zu grübeln, was das für ein Glaube sei und welche Dogmen er habe, vielmehr, als geborche sie blind seinen Geseken. Das alles hatte sich wie von selbst auf sie berabgesenkt, als wäre sie, obne zurückzuwanken oder vorauszueilen, unter eine Wolke geraten; die Liebe zu Oblomow war so einfach über sie getommen, als hätte sie sich erkältet und wäre an einem unbeilbaren Fieber erkrankt. Sie selbst abnte nichts; wenn man es ihr gesagt hätte, ware es für sie etwas ganz Neues gewesen, sie bätte gelächelt und wäre verlegen geworden. Sie batte die Pflichten in bezug auf Oblomow schweigend übernommen, vertiefte sich in die Physiognomie jedes Hemdes, zählte die durchgewekten Fersen seiner Strumpfe, wußte, mit welchem Fuß er vom Bett aufstand, bemertte, wann sich auf seinem Auge ein Gerstenkorn bilden wollte, wieviel er von jedem Gericht ak, ob er fröhlich oder traurig war, ob er viel oder wenig schlief, als bätte sie sich ihr ganzes Leben damit abgegeben, und stellte sich nicht die Frage, warum sie es tat, was Oblomow ihr war, warum sie sich so abmühte. Wenn man sie gefragt hätte, ob sie ihn liebte, würde sie wieder lächeln und bejahend antworten, doch sie würde schon damals, als Oblomow erst seit einer Woche

bei ihr war, dasselbe geantwortet haben.

Warum ober wofür liebte sie gerade ihn, warum batte sie ohne zu lieben geheiratet und ihr dreikigstes Lebensjahr erreicht, und warum war es jekt plöklich über sie gekommen? Wenn man die Liebe auch ein launisches, unbewuftes Gefühl nennt, das wie eine Rrankheit entsteht, hat sie doch wie alles ihre Geseke und Ursachen. Und wenn diese Gesetze bis jett noch wenig erforscht worden sind, ist dieser Umstand dadurch zu erklären, daß ein von der Liebe betroffener Mensch sich nicht in der Verfassung befindet, um mit den Augen des Gelehrten zu beobachten, wie die Empfindung sich in seine Seele schleicht, wie sie die Sinne wie mit Schlaf umfängt, wie zuerst die Augen erblinden, von welchem Momente an der Puls und dann das Herz heftiger zu schlagen beginnen, wie vom gestrigen Tage an plöklich eine Ergebenheit bis in den Tod und ein Bestreben sich binzuopfern entsteht, wie das eigene 3ch allmählich verschwindet und in ihn oder in sie übergeht, wie ungewöhnlich der Geist sich abstumpft oder wie ungewöhnlich er sich verfeinert, wie der Wille sich dem Willen eines andern ergibt, wie der Ropf sich senkt und die Knie zittern, wie Tränen und Kieber tommen . . .

Agafja Matwejewna hatte früher solche Menschen wie Oblomow selten gesehen, und wenn sie sie auch gesehen hatte, so geschah es doch nur aus der Ferne, sie gesielen ihr vielleicht auch, doch sie lebten in einer anderen Sphäre, die nicht die ihrige war,

und sie fand keine Gelegenheit in ihre Nähe zu kommen. Ilja Iljitsch batte einen anderen Gana. als ihn ihr verstorbener Mann, der Rollegiensekretär Pschenizin, gehabt hatte, der stets mit kleinen geschäftigen Schritten einhertrottete, er schrieb nicht unaufhörlich Bapiere, zitterte nicht vor Furcht, zu spät ins Amt zu kommen, sab einen jeden nicht so an, als bitte er, ibn zu satteln und auf ibm zu reiten. sondern hatte allen und allem gegenüber einen so mutigen, freien Blick, als forderte er, man möchte sich ihm unterwerfen. Sein Gesicht war nicht grob und rötlich, sondern weiß und zart, die Bande erinnerten nicht an diejenigen des Bruders, sie zitterten nicht und waren nicht rot, sondern weiß und tlein. Wenn er sich binsett, die Beine übereinanderschlägt und den Ropf mit der Hand stütt, geschiebt das alles so frei, so ruhig und schön; er spricht so, wie weder ihr Bruder noch Tarantjew sprechen, und wie auch ihr Mann nicht gesprochen hat; sie versteht sogar vieles davon nicht, er spricht gar nicht so wie die andern. Er träat feine Wäsche, wechselt sie jeden Tag, wäscht sich mit duftender Seife, putt sich die Nägel — seine ganze Berson ist so rein und anziehend, er kann sich erlauben, nichts zu tun, und tut auch nichts, er überläßt es andern, für ihn zu arbeiten; er hat Sachar und noch dreihundert Sachars . . . Er ist ein Edelmann, er strablt und leuchtet! Außerdem ist er so gut! Er hat so weiche Bewegungen, und wenn er die Hand berührt, ist es wie Samt, wenn es aber ihr Mann tat, war es. als schlage er sie. Er blickt und spricht auch so weich. so gütig... Sie dachte nicht so und war sich dessen nicht bewußt, wenn aber jemand anderer den Einfall hätte, den Eindruck, den Oblomows Erscheinen in ihrer Seele hervorrief, aufzufangen und zu erklären, würde er das so und nicht anders beginnen müssen.

Oblomow begriff, welche Bedeutung er für diesen Winkel und dessen Bewohner, vom Bruder bis jum Rettenbund, erlangt batte, der seit seinem Umzug dreimal soviel Knochen bekam, doch er abnte nicht. welche tiefe Wurzeln er im Herzen der Hausfrau gefakt und welchen unerwarteten Sieg er davonaetragen batte. An ihrer Geschäftigkeit und Besorgtbeit um fein Effen, seine Wasche und Zimmer sab er nur die Aukerung des Hauptzuges ihres Charakters, den er schon während seines ersten Besuches bemerkt batte, als Akulina plöklich den zappelnden Habn ins Zimmer brachte, und als die Hausfrau, trokdem sie durch den unpassenden Eifer der Röchin in Verlegenheit geraten war, ihr doch sagte, sie möchte dem Krämer nicht diesen, sondern den grauen Hahn verkaufen. Agafia Matwejewna lag es nicht nur ferne, mit Oblomow zu kokettieren und ihm durch irgendeine Außerung das, was in ihr vorging, anzudeuten, sondern sie war sich dessen, wie schon gesagt, gar nicht bewukt, begriff es nicht und batte sogar vergessen, daß vor einiger Zeit das alles in ibr noch nicht eristiert batte: ibre Liebe äukerte sich nur in einer grenzenlosen Ergebenheit bis ans Grab. Oblomow batte die Art ihrer Beziehungen ihm gegenüber nicht erkannt und hielt deren Aukerungen wie bisber für ihre Charaktereigenschaften. Und das so normale, natürliche und selbstlose Gefühl der Bichenizin Oblomow gegenüber blieb für diesen, für ibre Umgebung und für sie selbst ein Gebeimnis. Dieses Gefühl war tatsächlich selbstlos, benn sie stellte nur deswegen eine Rerze in die Rirche bin und ließ eine Messe für Oblomow beten, damit er genas, ohne daß er jemals etwas davon erfuhr. Sie sak in der Nacht an seinem Ropfende und ging erst beim Morgengrauen hinaus, und es wurde nie davon gesprochen. Sein Verhalten ihr gegenüber

**38\*** 595

war viel einfacher: Für ihn verkörperte sich in Agafja Matwejewna, in ihren sich stets bewegenden Ellbogen, in den besorgt auf allem ruhenden Augen, in ihrem Überblicen ber Schränke, der Rüche, der Vorratskammer und des Rellers, in der Allwissenbeit, die sie in allen bäuslichen und wirtschaftlichen Fragen bekundete, das Ideal jener wie ein Ozean unabsehbaren und unveränderlichen Rube, deren Bild sich in der Kindheit, unter dem väterlichen Dache, unaustilgbar in seine Seele gegraben batte. Ebenso wie dort der Vater, der Grokvater, die Rinder, die Entel und Säste in träger Ruhe dalagen und saken, da sie wukten, dak es neben ihnen im Hause ein ewig sorgendes, nie schlummerndes Auge und unermüdliche Hände gab, welche für sie nähten, fie kleideten, fütterten, sie ju Bette brachten und ibnen beim Sterben die Augen zudrückten, sab auch Oblomow, wenn er hier, ohne sich zu rühren, auf dem Sofa sak, dak es etwas sich für ihn Regendes und Sorgendes gab, und daß es eber zu erwarten war, die Sonne würde morgen nicht mehr aufgeben, der Himmel würde von Wirbelwinden zerrissen sein, die aus einem Ende des Weltalls zum anderen herüberwehten, als daß die Suppe und der Braten nicht auf seinem Tische erscheinen, daß seine Wäsche nicht rein und frisch ist, und das Spinngewebe nicht von der Wand entfernt ist, ohne daß er weiß, wie das gemacht wird; bevor er sich die Mühe gibt zu denken, was er wohl haben möchte. wird es schon erraten und ihm gebracht werden, aber nicht träge und grob von Sachars schmukigen Bänden, sondern mit einem fröhlichen, sanften Blid, mit einem tief ergebenen Lächeln, von reinen. weißen Känden mit nachten Ellbogen.

Er wurde mit der Hausfrau täglich mehr befreundet; er dachte nicht im entferntesten an Liebe, d. h. an jene Liebe, die er vor kurzem wie Blattern. Masern oder ein Fieber ertragen batte, und bei deren Erinnerung er bebte. Er näherte sich Agafia Matweiewna, als ructe er an ein Keuer, das einen immer mehr und mehr wärmt, das man aber nicht lieben kann. Er blieb nach dem Essen gerne in ihrem Zimmer, rauchte dort gerne seine Pfeife und fah zu, wie sie das Silber und das Geschirr in die Kredenz einräumte, wie sie die Schalen berausnahm, den Raffee einschenkte, und wie sie die eine Schale ganz besonders sorgfältig abwusch und abtrodnete, zuerst füllte, ihm binreichte und zuschaute, ob er zufrieden sei. Er liek seine Augen gerne auf ihrem vollen Kals und den runden Ellbogen ruben. wenn sich die Tür in ihr Rimmer öffnete, und wenn dies lange nicht geschah, stieß er den Türflügel leise mit dem Auke auf, scherzte mit ihr und spielte mit den Kindern. Aber er lanaweilte sich nicht, wenn der Morgen verging, ohne daß er sie sah; nachmittags ging er oft, anstatt bei ihr zu bleiben, auf zwei Stunden schlafen; doch er wußte, daß, sowie er erwachte, sogar in demselben Augenblick, sein Tee bereitet war. Und vor allem geschah das alles in Rube: er batte keine Geschwulft am Bergen, regte sich niemals darüber auf, ob er die Hausfrau sehen würde oder nicht, darüber, was sie benten würde, was er ihr sagen, wie er ihre Fragen beantworten sollte, wie sie ihn anbliden würde — über gar nichts. Er erlebte weder Momente der Traurigkeit, noch schlaflose Nächte, noch süße und bittere Tränen. Er saß da, rauchte und sah zu, wie sie nähte, manchmal saate er irgend etwas oder auch nicht, und dabei war er ruhig, er hatte keine Wünsche und wollte nirgendsbin, als besäke er alles, was er wünschte. Agafia Matweiewna machte keine Versuche, ibn aufzurütteln, und stellte an ihn keinerlei Unsprüche.

Und in ihm stiegen keine ehrgeizigen Wünsche und Bestrebungen auf, tein Drang nach Helbentaten, kein qualvolles Gelbstfoltern, weil die Reit verging, weil seine Rräfte schwanden, weil er nichts, weder Gutes, noch Boses getan batte, weil er mußig war, nicht lebte, sondern vegetierte. Es war, als bätte eine unsichtbare Hand ihn wie eine wertvolle Pflanze in den Schatten gevflanzt, wo er vor der Slut und Regen geschützt war, als hegte und pflegte sie ibn.

— Wie geschwind Sie die Nadel an der Nase vorüberziehen, Agafia Matwejewna! — sagte Oblomow, — das geht so schnell, dak ich wirklich fürchte. Sie könnten sich den Rock an die Nase festnäben.

Sie lächelte.

- Ach näbe nur diese Naht zu Ende, - sagte sie zu sich selbst. — dann werden wir Abendbrot essen.

— Was haben wir beute zum Abendbrot?

— Sauerkraut mit Lachs, — sagte sie. — Es gibt schon nirgends mehr Störe; ich war in allen Geschäften und auch der Bruder hat überall nachgefragt. — sind aber keine aufzutreiben. Vielleicht finde ich aber einen frischen Stör. — ein Kaufmann aus der Karjetnatiastraße bat einen bestellt, und man hat versprochen, mir ein Stud davon abzuschneiben. Dann gibt es Ralbsbraten und gebratene Grüke . . .

— Das ist sehr schön! Wie lieb es von Ihnen ist, daran zu denken, Agafja Matwejewna! Wenn

es Unissia nur nicht vergift.

- Wozu bin ich denn da? Hören Sie, wie es zischt? — antwortete sie, die Tür in die Rüche ein

wenig öffnend. — Es brät schon.

Dann beendigte sie ihre Naht, big den Faden ab. legte die Arbeit zusammen und trug sie ins Schlafzimmer.

Er rüdte also wie an ein wärmendes Feuer an sie heran und kam ihr einmal so nahe, daß fast eine Feuersbrunst, jedenfalls aber ein Aufflammen entstand.

Er ging in seinem Zimmer auf und ab und sah, wenn er der Tür zuschritt, daß die Ellbogen sich mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit bewegten.

— Sie sind ewig beschäftigt! — sagte er, bei der

Hausfrau eintretend. — Was machen Sie?

— Ich stoße Zimt, — antwortete sie, in den Mörser wie in einen Abgrund blidend und unbarmberzig mit der Keule stampfend.

— Und wenn ich Sie dabei störe? — fragte er, sie bei den Ellbogen fassend, so daß sie nicht stoßen

tonnte.

— Lassen Sie mich los! Ich muß noch Zuder stoßen und Wein für den Pudding herausgeben.

Er hielt sie noch immer an den Ellbogen fest,

und sein Gesicht war an ihrem Nacken.

— Sagen Sie, was wäre, wenn ich Sie . . . liebbätte?

Sie lächelte.

— Würden Sie mich wieder lieben? — fragte er weiter.

— Warum denn nicht? Gott hat befohlen, alle

zu lieben.

— Und wenn ich Sie küsse? — flüsterte er, sich zu ihr herabbeugend, so daß sein Atem ihre Wange sengte.

— Jett ist ja nicht die Osterwoche! — sagte sie

lächelnd.

— So tuffen Sie mich doch!

— Wenn Gott uns Oftern erleben läßt, dann werden wir uns küssen! — sagte sie, ohne verlegen zu werden, sich zu wundern oder zu fürchten, sondern gerade und reglos dastehend wie ein Pferd,

dem man das Rummet anzieht. Er küßte sie leicht

auf den Hals.

— Geben Sie acht, ich werde den Zimt ausschütten, dann werde ich für Ihre Mehlspeise nichts haben! — bemerkte sie.

- Das macht nichts! - antwortete er.

— Was haben Sie da auf dem Schlafrod, wieder einen Fled? — fragte sie besorgt. — Ich glaube, es ist Öl! — Sie roch am Fled. — Woher haben Sie das? Ist es nicht aus dem Öllämpchen auf Sie heruntergetropft?

— Ich weiß nicht, woher ich das habe.

— Sie haben gewiß die Tür gestreift? — fiel es Agafja Matwejewna plötslich ein. — Man hat gestern die Türangeln geschmiert; sie haben immer geknarrt. Ziehen Sie ihn aus und geben Sie ihn mir geschwind her, ich werde den Fleck herausmachen und die Stelle waschen; dann wird morgen nichts mehr zu sehen sein.

— Gute Agafja Matwejewna! — sagte Oblomow, den Schlafrock träge von den Schultern abwerfend. — Wissen Sie was! Wollen wir aufs Gut fahren und dort leben; dort ist erst die wahre Wirtschaft! Was es dort alles gibt: Pilze, Beeren zum Einsieden, einen Geflügel- und einen Vieh-

bof ...

— Nein, wozu? — antwortete sie seufzend. — Wir sind hier auf die Welt gekommen, haben das ganze Leben hier verbracht und müssen auch hier sterben.

Er blidte sie in leichter Aufregung an, aber seine Augen leuchteten nicht und füllten sich nicht mit Tränen; es trieb ihn nicht in die Höhe, zu irgendwelchen Belbentaten. Er hatte nur Lust, sich auf das Sosa zu setzen und die Augen nicht von ihren Ellbogen zu wenden.

er Zwantag wurde feierlich begangen. Zwan Matwejewitsch ging am vorhergehenden Tage nicht in die Ranzlei, fuhr wie besessen in der Stadt herum und kam jedesmal mit einem Paket oder einem Korb zurück.

Agafja Matwejewna lebte drei Tage lang von Raffee, und nur für Ilja Iljitsch wurden drei Gerichte gekocht, während die übrigen von irgend was

und iraendwie lebten.

Unissa legte sich am Tage vorher sogar überhaupt nicht schlafen! Nur Sachar schlief für sie beide und sah alle diese Vorbereitungen nachlässig und

mit halber Verachtung an.

— Bei uns in Oblomowka wurde an jedem Feiertag so gekocht, — sagte er den beiden Röchen, die man aus der gräflichen Rüche bestellt hatte. — Es gab manchmal fünf Torten und die Saucen waren nicht zu zählen! Die Perrschaften haben den ganzen Tag daran gegessen und auch noch am nächsten Tag. Und wir haben fünf Tage lang an den Resten genug gehabt. Sowie wir damit fertig waren, sind wieder Säste gekommen und dann hat die Sache von vorn angesangen, — und hier ist das einmal im Jahre!

Bei Tische reichte er zuerst Oblomow und war für nichts auf der Welt zu bewegen, einen Herrn mit einem großen Orden auf der Brust zu bedienen. — Unser Berr ist ein Ebelmann, — sprach er

stolz, — und wer sind denn diese Gäste!

Tarantjew, der am Ende des Tisches saß, betam von ihm entweder gar nichts, oder er legte ihm selbst soviel auf den Teller, als er es für gut hielt. Alle Rollegen Iwan Matwejewitschs, etwa dreißig Personen, waren erschienen. Eine riesengroße Forelle, gefüllte junge Jühner, Wachteln, Gefrorenes und ausgezeichneter Wein, das alles trug in würdiger Weise zur Feierlichteit des Tages bei. Zum Schlusse umarmten die Säste einander, lobten den Geschmad des Hausherrn über alles und setzten sich dann an die Kartentische. Muchojarow verneigte sich und dankte, indem er sagte, daß er für das große Slück, die teuren Gäste bewirten zu können, den dritten Teil seines Gehaltes geopfert hätte.

Gegen Morgen fuhren und gingen die Gäste, so gut es ging, fort, und im Hause beruhigte sich alles

wieder bis zum Iljatage.

An diesem Tage waren von Fremden nur Iwan Gerassimowitsch und Alexejew, der stumme und bescheidene Gast, der Oblomow einst am ersten Mai zum Spaziergang eingeladen hatte, zum Besuch. Oblomow wollte Iwan Matwejewitsch noch übertreffen und bestrebte sich, mit der Feinheit und Eleganz der Servierung, die in diesem Winkel untertrepten werden werden.

bekannt waren, zu glänzen.

Statt der fetten Fischpiroge erschienen mit Luft gefüllte Pastetchen; vor der Suppe wurden Austern gereicht; dann kamen Hühner in Papillotten, mit Trüffeln, süßes Fleisch, seines Gemüse und englische Suppe. In der Mitte des Tisches prangte eine ungeheure Ananas, von Pfirsichen, Kirschen und Aprikosen umringt. In den Vasen standen frische Blumen. Alls man die Suppe in Angriff nahm und Tarantjew über die Pastetchen und den Koch

für den dummen Einfall, nichts bineinzugeben, schimpfte, ertönte das verzweifelte Zerren an der Kette und das Bellen des Hundes. Ein Wagen fuhr in den Hof hinein, indem er mit der Deichsel gegen den Zaun stiek, und jemand fragte nach Oblomow. Alle rissen den Mund auf.

— Remand von den voriährigen Bekannten hat sich an meinen Namenstag erinnert, — sagte Oblomow. — Ich bin nicht zu Bause, sag', daß ich nicht zu Bause bin! — rief er Sachar flusternd zu.

Man speiste im Garten in der Laube. Sachar wollte fortstürzen und stiek auf dem Gartenwege

mit Stolz zusammen.

— Andrej Iwanowitsch! — trächzte er freudig. — Andrej! — schrie Oblomow laut auf, stürzte

auf ihn zu und umarmte ihn.

— Ich komme gerade zur rechten Zeit, zum Mittagessen! — sagte Stold. — Gib mir zu essen, ich habe Hunger. Ach habe dich mit Mübe und Not gefunden!

— Romm, komm, setze dich! — sagte Oblomow

eilig, ihm neben sich Blat machend.

Bei Stolz' Erscheinen erhob sich zuerst Tarantiew, stieg rasch über den Zaun und verschwand im Gemüsegarten; ihm folgte Zwan Matwejewitsch, der sich binter die Laube versteckte und sich dann in sein Siebelzimmer zurückzog. Auch die Rausfrau erhob sich von ihrem Blake.

— Ach störe ... — sagte Stoly aufspringend.

— Wohin denn, warum? Awan Matwejewitsch!

Michej Andreitsch! — rief Oblomow.

Er überredete die Hausfrau, sigen zu bleiben, aber Awan Matwejewitsch und Carantiew lieken sich nicht mehr bliden.

— Woher, wieso, auf lange? — fragte Oblomow

obne Unterlak.

Stolz war geschäftlich auf zwei Wochen gekommen, begab sich dann aufs Sut, nach Riew und Gott weiß wohin noch. Stolz sprach bei Tische wenig, aß aber viel; man sah, daß er tatsächlich hungrig war. Die andern schwiegen erst recht. Nach dem Essen, als alles abgeräumt war, ließ Oblomow Champagner und Selters in die Laube stellen und blieb mit Stolz allein.

Sie schwiegen einige Zeit. Stolz blickte ihn lange

und forschend an.

— Nun, Ilja!? — sagte er endlich so streng und fragend, daß Oblomow zu Boden blickte und schwieg.

— Also "nie"?

— Was "nie"? — fragte Oblomow, als wüßte er nicht, worum es sich handelte.

— Du hast schon vergessen: "Jett oder nie!"

— Ich bin jett anders... als ich damals war, Andrej! — sagte er endlich. — Meine Angelegenheiten sind Gott sei Dank in Ordnung. Ich liege nicht müßig da; mein Plan ist fast fertig, ich halte mir zwei Zeitschriften; ich habe die Zücher, die du mir zurückgelassen hast, fast alle gelesen...

— Warum bist du denn nicht ins Ausland ge-

tommen? — fragte Stolz.

— An der Reise ins Ausland hat mich jemand verhindert . . .

Er schwieg.

— Oliga? — sagte Stolz, ihn bedeutungsvoll anblidend.

Oblomow wurde blutrot.

— Wie, ist es möglich, daß du das gehört hast.. Wo ist sie jett? — fragte er rasch, indem er Stolz anblicke.

Stolz fuhr fort, ihm, ohne zu antworten, in die Augen zu schauen und drang tief in seine Seele ein.

— Ich habe gehört, sie sei mit der Cante ins

Ausland gereist, — sagte Oblomow, — gleich nachbem . . .

— Nachdem sie ihren Frrtum eingesehen hat! — schlok Stolz.

— Weißt du denn das?... — fragte Oblomow, und wußte nicht, wo er vor Verlegenheit hin sollte.

- Alles, sagte Stolz, sogar von dem Fliederzweig. Und es tut dir nicht weh, du schämst dich nicht, Isa? Nagt an dir keine Reue, kein Bedauern?...
- Sprich nicht, erwähne das nicht! unterbrach ihn Oblomow. Ich bin erkrankt, als ich sah, welch ein Abgrund zwischen mir und ihr liegt, als ich mich davon überzeugte, daß ich ihrer nicht wert bin... Ach, Andrej! Wenn du mich liebst, dann quäle mich nicht und erinnere mich nicht an sie. Ich habe sie längst auf ihren Irrtum hingewiesen, sie wollte mir nicht glauben... meine Schuld ist wirklich nicht sehr groß...

— Ich beschulbige dich ja nicht, Isa! — suhr Stolz freundschaftlich und weich fort. — Ich habe beinen Brief gelesen. Die meiste Schuld trage ich, dann sie und ganz zuletzt du, aber in sehr geringem

Mage.

was ist mit ihr jett? — fragte Oblomow traurig.

— Was? Sie trauert, weint unaufhörlich und

flucht dir!...

Bei jedem Worte erschien auf Oblomows Gesicht

Angst, Mitleid, Entseken und Reue.

— Was sagst du, Andrej? — rief er aus, indem er sich erhob. — Fahren wir um Gottes willen gleich zu ihr, sofort! Ich werde ihr zu Füßen fallen und mir ihre Verzeihung erflehen . . .

— Bleibe ruhig sitzen! — unterbrach ihn Stolz lachend. — Sie ist guter Laune, sogar glücklich, hat

dich grüßen lassen und wollte dir schreiben; ich habe ibr aber davon abgeraten und habe gesagt. dak dich

das aufregen würde.

- Gott sei Dank! - rief Oblomow fast mit Tränen aus. — Wie froh bin ich, Andrej, lag bich tüssen, und wollen wir auf ihre Gesundheit trinken! Sie leerten ein Glas Champagner.

— Wo ist sie denn jekt?

— Jest ist sie in der Schweiz. Zum Herbst fährt sie mit der Cante auf ihr Gut. — Ich bin deswegen jett hier. Man muß sich noch für ihre Angelegenbeit verwenden. Der Baron bat den Prozef nicht au Ende geführt; es ist ihm eingefallen, um Oligas Hand anzubalten . . .

— Hit's möglich? Das ist also doch wahr? fragte Oblomow. — Nun, und was bat sie darauf

ermidert?

— Sie hat ihn natürlich abgewiesen; er war getränkt und ist abgereist, so daß ich jest die Sache au Ende führen muß! Nächste Woche wird alles erledigt sein. Nun, wie geht es dir? Warum bast du dich in diese abgelegene Strake verkrochen?

— Hier ist es rubia und still. Andrei: niemand

stört . . .

- Mobei?

— Bei der Arbeit . . .

— Ich bitte dich, hier ist es ganz wie in Oblomowta, nur noch widerwärtiger! — fagte Stolz, um sich schauend. — Wollen wir aufs Gut fahren, Ilja?

— Aufs Gut . . . vielleicht, dort beginnt man auch bald zu bauen; aber nicht so plöklich. Andrei. lak

es uns überlegen . . .

— Wieder überlegen! Ich kenne dieses überlegen; es wird so sein, wie mit deiner Reise ins Ausland vor zwei Sahren. Fahren wir nächste Woche bin.

— Wieso nächste Woche! — wehrte sich Oblomow. — Du bist frei, ich aber muß Vorbereitungen treffen... ich habe meine ganze Wirtschaft hier; wie, soll ich das alles liegen und stehen lassen? Ich habe ja nichts.

— Du brauchst ja auch nichts. Was brauchst du

denn?

Oblomow schwieg.

— Es steht schlecht mit meiner Gesundheit, Andrej — sagte er, — die Atemnot qualt mich so. Dann tehren auch die Gerstenkörner immer wieder, bald auf dem einen und bald auf dem andern Auge, und die Füße schwellen mir an. Wenn ich manchmal in der Nacht sehr fest schlafe, ist's plöglich, als schlage mich jemand auf den Kopf oder den Rücken, so daß

ich aufspringen muß . . .

— Höre, Alja, ich werde dir ganz ernsthaft sagen, daß du die Lebensweise verändern mußt, sonst betommst du die Wassersucht oder den Schlagsluß. Mit den Hoffnungen auf die Zutunft ist es jekt zu Ende. Wenn Oliga, dieser Engel, dich auf ihren Flügeln nicht aus deinem Sumpse forttragen konnte, werde ich nichts mehr tun können. Aber du könntest und müßtest dir ein kleines Arbeitsseld wählen, dir dein Sut einrichten, dich mit den Bauern und ihren Angelegenheiten abgeben, bauen und pflanzen ... Ich werde davon nicht abstehen. Jekt erfülle ich nicht mehr meinen eigenen Wunsch, sondern Oligas Willen; sie will es — hörst du? — Daß du nicht ganz stirbst und dich nicht lebend begraben läßt, — und ich habe versprochen, dich aus dem Grabe berauszureißen . . .

— Sie hat mich noch nicht vergessen! Bin ich es denn wert! — sagte Oblomow voll Empfin-

dung.

— Nein, sie hat nicht vergessen und wird wohl

auch nie vergessen; das ist keine solche Frau. Du mußt noch zu ihr aufsi Gut zu Besuch kommen.

— Aber nur nicht jetzt, um Gottes willen nicht jetzt, Andrej! Laß mich vergessen. Ach, hier ist noch . . .

Er zeigte aufs Herz.

— Was ist da? Doch nicht Liebe?

— Nein, Scham und Traurigkeit! — antwortete

Oblomow seufzend.

— Nun gut! Wollen wir zu dir hinfahren. Du mußt ja jett bauen lassen; es ist Sommer, die wertvollste Zeit vergeht . . .

— Nein, ich habe einen Bevollmächtigten. Er ist jetzt auf dem Gute, und ich kann auch später kommen, wenn ich mit allem fertig bin und mir alles

überlegt habe.

Er begann vor Stolz damit zu prahlen, wie gut er, ohne sich vom Fleck zu rühren, seine Angelegenheiten geordnet habe, wie der Bevollmächtigte über die flüchtigen Bauern Erkundigungen einziehe, wie vorteilhaft er das Getreide verkaufe, daß er ihm anderthalb Tausend geschickt habe und in diesem Jahre wahrscheinlich auch die Abgaben einsammeln und schicken würde.

Stolz schlug bei diesem Berichte die Hände zu-

sammen.

— Man hat dich bestohlen! — sagte er. — Anderthalb Tausend von dreihundert Seelen! Wer ist dieser Bevollmächtigte, was für ein Mensch?

- Mehr als anderthalb Tausend, verbesserte sich Oblomow. Er hat aus dem Erlös für das Getreide auch die Vergütung für seine Mühe erbalten . . .
  - Wieviel denn?
- Ich erinnere mich wirklich nicht; ich werde es dir aber zeigen; ich habe irgendwo die Rechnung.

— Nun, Flja! Du bist wirklich zugrunde gegangen und gestorben! — entschied er. — Zieh dich an und komm mit!

Oblomow wollte sich wehren, aber Stolz führte ihn fast gewaltsam in sein Zimmer, setzte eine Vollmacht auf seinen Namen auf, ließ dieselbe von Oblomow bestätigen und erklärte ihm, er selbst wolle Oblomowka so lange in Pacht nehmen, die Oblomow persönlich aufe Sut kommen und sich an die

Landwirtschaft gewöhnen würde.

— Du wirst dreimal soviel bekommen, — sagte er, — aber ich werde nicht lange dein Pächter sein; ich habe meine eigenen Angelegenheiten. Romm jetzt aufs Gut mit oder folge mir bald nach. Ich werde auf Oligas Gut sein; das befindet sich in einer Entsernung von dreihundert Werst von dem beinigen; ich werde hinsahren, den Bevollmächtigten sortjagen, alles anordnen, und dann kannst du selbst kommen. Ich werde dich nicht in Ruhe lassen.

Oblomow seufzte.

— Ach, das Leben! — sagte er.

— Was ist mit dem Leben?

— Es greift überall an, man hat keine Ruhe! Ich möchte mich hinlegen . . . und für immer ein-

schlafen . . .

- Das heißt, du würdest das Licht auslöschen und im Dunkeln bleiben! Ein schönes Leben! Ach, Isa! wenn du doch wenigstens ein wenig philosophieren würdest, wirklich! Das Leben wird wie ein Augenblick dahineilen, und du möchtest dich noch hinlegen und einschlafen. Es soll ein ewiges Flammen sein! Ach, wenn man zwei-, dreihundert Jahre leben könnte! schloß er. Was man da alles leisten könnte!
- Du bist etwas anderes, Andrej! entgegnete Oblomow. Du hast Flügel, du lebst nicht, du

fliegst, du bist begabt und ehrgeizig. Du bist nicht dick, leidest nicht an Gerstenkörnern und an Nacken-

juden. Du bist ganz anders . . .

— Aber laß das! Der Mensch ist so erschaffen, daß er selbst sich lenken und selbst seine Natur verändern kann, und du hast dir einen Bauch wachsen lassen und glaubst, daß die Natur dir diese Last auferlegt hast! Du hattest Flügel, du hast sie dir aber gestukt.

- Wo sind denn die Flügel? - fragte Oblo-

mow traurig. — Ich kann nichts...

— Das heißt, du willst nicht können! — unterbrach ihn Stolz. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgend etwas versteht; das gibt es wirklich nicht!

— 3ch kann aber nichts! — sagte Oblomow.

— Wenn man dir zuhört, müßte man glauben, du könntest nicht einmal ein Papier an die Polizeiverwaltung und einen Brief an den Hausherrn schreiben. Du hast doch aber an Oliga geschrieben? Du hast darin "welches" und "daß" immer an richtiger Stelle angewendet. Da hat sich bei dir auch Atlaspapier und Tinte aus dem englischen Seschäft gesunden und deine Jandschrift ist darin so energisch, nicht wahr?

Oblomow errötete.

— Als du's gebraucht hast, sind dir Gedanken und Ausdrücke eingefallen, wie man sie irgendwo in einem Roman drucken lassen könnte. Wenn aber keine Notwendigkeit vorliegt, kann man nichts, dann sehen die Augen nicht und sind die Hände schwach! Du hast dein Rönnen schon in der Rindheit in Oblomowka, inmitten von Tanten, Rinderfrauen und Dienern eingebüßt. Du hast zuerst die Strümpfe nicht anzuziehen verstanden und hast damit geendet, daß du nicht zu leben verstehst.

— Das alles mag wahr sein, Andrej. Man kann

aber nichts dagegen tun und das Leben nicht von vorne beginnen! — sagte Ilja, entschlossen auf-

seufzend.

— Wieso kann man es nicht wieder beginnen! — entgegnete Stolz ärgerlich. — Welch ein Unsinn! Höre mir zu und tue, was ich sage, dann kannst du wieder zu leben beginnen!

Aber Stolz fuhr allein aufs Gut und Oblomow blieb da und versprach, im Berbste hinzukommen.

— Was soll ich Oljga sagen? — fragte Stolz

Oblomow vor der Abreise.

Oblomow senkte den Kopf und schwieg traurig;

dann seufzte er.

— Sag' ihr nichts von mir! — antwortete er endlich verlegen. — Sag', daß du mich nicht gesehen und von mir nichts gehört hast...

— Sie glaubt es nicht.

- Nun, dann sag' ihr, daß ich zugrunde gegangen, gestorben und verschwunden bin...
- Dann wird sie weinen und lange nicht zu trösten sein. Warum sollte man sie denn traurig machen?

Oblomow dachte gerührt nach; seine Augen

waren feucht.

— Nein, gut; ich werde lügen und ihr sagen, daß du in der Erinnerung an sie lebst, — schloß Stolz, — und nach einem ernsten, wahren Lebensziel suchst. Merke dir, daß das Leben selbst und die Arbeit das Biel des Lebens ist, nicht aber ein Weib. Darin habt ihr euch beide geirrt. Wie froh sie sein wird!

Sie verabschiedeten sich voneinander.

Tarantjew und Iwan Matwejewitsch trafen sich nach dem Iljatage wieder in der Kneipe.

— Tee! — bestellte Jwan Matwejewitsch düster, und als der Rellner Tee und Rum brachte, schob er ihm ärgerlich die Flasche hin. — Das ist tein Rum, sondern es sind Nelten! — sagte er, nahm aus der Manteltasche seinen eigenen Rum heraus und ließ den Rellner diesen riechen.

— Romm mir also nicht mehr mit deiner Flasche!

— bemerkte er.

— Was, Gevatter, es steht schlecht! — sagte er,

als der Rellner fort war.

— Ja, der Teufel hat ihn hergebracht! — entgegnete Tarantjew wütend. — Was für ein Schurke dieser Deutsche ist! Er hat die Vollmacht vernichtet und das Sut gepachtet! Das ist unerhört! Er wird seine Schäschen aber gehörig ins Trockene bringen.

— Ich fürchte, Gevatter, daß, wenn er sich in der Sache auskennt, dabei etwas herauskommen kann. Wenn er erfährt, daß die Abgaben eingesammelt sind und daß wir das Geld erhalten haben, kann er womöglich noch einen Prozeß an-

fangen . . .

— Gleich einen Prozek! Bift du aber ängstlich geworden, Gevatter! Es ist nicht das erstemal, daß Satjortij seine Finger nach fremdem Gelde ausstreckt, er versteht es, seine Spuren zu verwischen. Ich glaube, er gibt den Bauern Quittungen; er

nimmt ihnen das Geld wohl unter vier Augen ab. Der Deutsche wird sich ärgern, wird schimpfen und damit basta. Und du denkst gleich an einen Prozek!

— Glaubst du wirklich? — fragte Muchojarow,

Mut fassend, — nun, wollen wir trinken.

Er schenkte sich und Carantjew Rum ein.

— Manchmal glaubt man, daß man auf der Welt gar nicht leben kann, wenn man aber trinkt, geht es

doch noch weiter! — tröstete er sich.

— Mache unterbessen Folgendes, Gevatter, — suhr Tarantjew sort, — stelle irgendwelche Rechnungen auf, welche du willst, für Holz, für Kraut, nur für irgend etwas, Oblomow hat ja jeht die Wirtschaft deiner Schwester übergeben, und füge die Summe den übrigen Ausgaben an. Und wenn Satjortij kommt, werden wir sagen, daß er so und soviel Abgabegelder gebracht hat und daß wir damit die Ausgaben für Oblomow gedeckt haben.

— Wenn er aber die Rechnungen nimmt und sie dem Deutschen zeigt, dann könnte die Sache doch

ans Licht kommen...

— Aber nein! Er stedt sie irgendwohin und der Teufel selbst findet sie dann nicht. Und bis der Deutsche kommt, ist alles längst vergessen...

- Wirklich? Trinken wir, Gevatter, sagte Iwan Matwejewitsch, den Rum in Weingläser einschenkend, es ist schade, das mit Tee zu verdünnen. Rieche einmal; drei Rubel. Wollen wir uns nicht etwas zu essen bestellen?
  - Das könnte man.
  - Rellner!
- Aber was das für ein Schurke ist! "Ich nehm's in Pacht," sagt er, begann Tarantjew wieder wütend, uns, Russen, würde so etwas nie einfallen! Diese Einrichtung riecht gleich nach etwas Deutschem. Dort haben sie lauter Farmen

und Pachtgüter. Wart' nur, er wird ihm dann noch mit Attien heimleuchten.

— Was sind denn das, Aktien, ich kenne mich damit gar nicht aus? — fragte Iwan Matwejewitsch.

— Eine deutsche Erfindung! — sagte Tarantiew zornig, — das ist so: Ein Schwindler erfindet, wie man feuersichere Bäuser baut, und übernimmt es. eine Stadt au bauen; er braucht Geld, da läßt er Papiere, sagen wir zu je fünfhundert Rubel, ericheinen, und die Dummköpfe taufen und verkaufen sie einander. Wenn Gerüchte entstehen, daß das Unternehmen gut geht, steigen die Papiere im Preise, wenn es schlecht geht, kracht das Sanze. Man behält dann die Bapiere, aber kein Geld. Wenn man frägt, wo die Stadt ist, bekommt man zur Antwort, daß sie verbrannt ist und nicht fertig gebaut wurde, und der Erfinder bat sich unterdessen mit dem Geld aus dem Staube gemacht. Das sind Aktien! Der Deutsche wird ihn schon hinein verwickeln! Ich wundere mich nur, daß er das noch bis jest nicht getan hat! Ich hab' ihn immer daran gebindert und babe dem Landsmann Wohltaten erwiesen!

— Ja, jest ist's aus; die Sache ist zu Ende und dem Archiv übergeben worden, jest haben wir zum lestenmal Geld aus Oblomowka bekommen . . . —

sagte Muchojarow ein wenig benebelt.

— Daß ihn der Teufel hol!! Du hast ja so viel Geld, daß man darin mit einer Schaufel wühlen kann! — entgegnete Tarantjew, auch ein wenig im Dusel, — du hast eine sichere Quelle, schöpfe daraus, solange du nicht müde bist. Trinken wir!

— Was ist das für eine Quelle, Gevatter? Man sammelt das ganze Leben und kann nur immer einen Rubel oder einen Dreirubelschein einsteden ...

— Du sammelst doch aber schon zwanzig Jahre, Gevatter, versündige dich nicht!

— Aber was fällt dir ein! — entgegnete Zwan Matweiewitsch mit lallender Stimme, — du vergift, daß ich erst seit zehn Jahren Sekretar bin. Und früher haben nur Rehn- und Awanzigkopekenstude in meiner Tasche geklimpert und manchmal mußte ich, ich schäme mich es zu sagen, Rupfermunzen sammeln. Was ist das für ein Leben! Ach Gevatter! Was für glückliche Menschen es auf der Welt gibt, die dafür, daß sie nur ein Wort ins Ohr flüstern oder eine Zeile diktieren oder einfach ihren Namen auf ein Papier schreiben, plöglich eine Seschwulft wie ein Rissen in ihrer Tasche bekommen. so daß sie sich darauf schlafen legen könnten! Ra, wenn man so arbeiten könnte. — träumte er, immer betrunkener werdend. — die Bittsteller seben solche Leute gar nicht versönlich und wagen es nicht, an sie beranzutreten. Er steigt in den Wagen und ruft "in den Klub!", dort drücken ihm ganz mit Orden behängte Leute die Kand, das Spiel dreht sich nicht um fünf Roveken, und wie er zu Mittag speist ach! Er wurde sich schämen, über unsere Gerichte ju sprechen; da wurde er die Stirn furchen und ausspucken. Im Winter essen sie junge Rühner, im April werden Erdbeeren gereicht! Ru Hause geht die Frau in Sviken berum, die Kinder haben eine Souvernante, sind schön gekleidet und frisiert. Ach, Gevatter! Es gibt ein Baradies, doch die Sünden sind zu groß! Trinken wir. Da bringt man das Essen!

— Alage nicht, Gevatter, versündige dich nicht; du hast ein schönes Rapital...— sagte der gänzlich betrunkene Tarantjew mit blutroten Augen, — fünfunddreißig Tausend in Silber, das ist kein Spaß!

— Still, still, Gevatter! — unterbrach ihn Iwan Matwejewitsch, — was hat man von fünfunddreißig Tausend, wann bringt man es aber bis auf fünfzig Tausend? Man kommt auch mit fünfzig Tausend noch nicht ins Paradies. Wenn man heiratet, muß man vorsichtig leben, jeden Rubel zählen, den Rum

ganz vergessen, was ist das für ein Leben!

— Dafür lebt man ruhig, Gevatter; bald ist's ein Rubel, bald sind's zwei, und eh' man sichs versieht, hat man im Tag sieben Rubel zurückgelegt. Wenn man aber manchmal seinen Namen unter etwas Großes sett, kann man ihn dann sein Leben lang mit seinen Seiten fortweizen. Nein, Bruder, versündige dich nicht!

Iwan Matwejewitsch hörte nicht zu und überlegte

sich längst etwas.

- Hör' einmal, begann er plötlich, die Augen weit aufreißend und sich so freuend, daß sein Rausch fast verging, oder nein, ich fürchte mich und sage es nicht, ich werde einen solchen Vogel nicht aus meinem Kopf fortfliegen lassen. Das ist ja ein wahrer Schat... Trinken wir, Gevatter, trinken wir schnell!
- Ich werde nicht trinken, bevor du es mir erzählst, sagte Carantjew, das Glas fortschiebend.
- Es ist eine wichtige Sache, Gevatter... flüsterte Muchojarow, auf die Tür schauend.
  - Nun?... fragte Tarantjew ungebuldig.
- Was mir da eingefallen ist. Weißt du was, Gevatter, das ist dasselbe, wie wenn man irgend etwas Großes unterschreibt, bei Gott, es ist so!
  - Aber was denn, wirst du es mir sagen?
  - Und was man da zurücklegen kann!
  - Nun? trieb Tarantjew ihn an.
- Wart', laß mich noch nachbenken. Ja, da braucht man aber nichts zu streichen, das ist gesetlich. Also gut, Gevatter, ich sag es dir nur darum, weil ich dich dabei brauche; ohne dich geht es schlecht. Sonst hätt' ich's dir, bei Gott, nicht gesagt; das ist nicht so etwas, das man andern anvertraut.

— Bin ich denn für dich ein anderer, Gevatter? Mir scheint, ich habe dir mehr als einmal Gefälligteiten erwiesen, ich bin dein Zeuge gewesen und habe dir die Ropien geschrieben . . . weißt du's nicht mehr, du Schwein!

— Sevatter, Gevatter, halte deine Zunge im Zaum. Was du für einer bist, du läßt ja alles wie

aus einer Ranone herausschießen!

— Wer hört es denn hier? Weiß ich denn nicht, was ich tue? — sagte Tarantjew ärgerlich. —

Warum qualst du mich? Also sprich.

— Nun, höre zu, Isja Isjitsch ist ja sehr ängstlich und kennt gar keine Geseke, damals beim Kontrakt hat er ganz den Kopf verloren, als man die Vollmacht geschickt hat, wußte er nicht, was er beginnen sollte, er hat sogar vergessen, wieviel er an Abgaben zu bekommen hat, er sagt selbst, "ich weiß nichts"...

— Nun? — fragte Tarantjew ungebuldig.

— Also er hat es sich angewöhnt, sehr oft zur Schwester zu kommen. Neulich ist er bis ein Uhr dort sitzen geblieben, und als er dann im Vorzimmer mit mir zusammengestoßen ist, hat er sich den Anschein gegeben, mich nicht zu sehen. Wir wollen also noch abwarten, was geschieht, und dann... Sag' ihm gelegentlich, daß es häßlich ist, Schande ins Haus zu bringen, daß sie eine Witwe ist, sag', daß man es erfahren hat, und daß sie jetzt nicht heiraten kann, ein reicher Kausmann hätte um sie angehalten, jetzt wüßte er aber, daß er des Abends bei ihr sitzt, und wolle nicht mehr.

— Nun, was kommt benn dabei heraus? Er wird erschreden, sich aufs Bett legen und sich wie ein Eber darin herumwälzen und seufzen, das ist alles! — sagte Tarantjew. — Was werden wir denn davon haben, was kann man sich dabei zurücklegen?

- Bist du aber einer! Du wirst ihm sagen, daß ich ihn verklagen will, daß man ihm aufgelauert hat, daß Zeugen da sind . . .
  - Nun?

— Und wenn er sehr erschrickt, dann sage ihm, daß ich auf einen Ausgleich eingehen würde, wenn er ein kleines Rapital hergibt.

— Wo ist denn sein Geld? — fragte Tarantjew, — er verspricht ja alles vor lauter Angst, sogar zehn

Tausend ...

- Blinzle mir nur zu, dann stelle ich einen Schuldschein aus . . . auf den Namen der Schwester: "Ich, Oblomow, habe bei der Witwe Soundso zehn Tausend Rubel geliehen bis zu dem und dem Datum usw."
- Was haben wir denn davon, Gevatter? Ich verstehe dich nicht, das Geld geht dann zu der Schwester und den Kindern über. Wo ist dann unser Verdienst?
- Und die Schwester gibt mir einen Schuldschein auf dieselbe Summe; ich laß ihn von ihr unterschreiben.
- Wenn sie aber darauf besteht und nicht unterschreibt?

— Die Schwester?

Und Iwan Matwejewitsch brach in ein dünnes

Gelächter aus.

— Sie unterschreibt schon, Gevatter, sie würde sogar ihr Todesurteil unterschreiben, ohne zu fragen, was es sei, und nur lächeln. Sie sett schief "Agasja Pschenizina" barunter und wird nie erfahren, was sie unterschrieben hat. Siehst du, wir sind also gar nicht bloggestellt; die Schwester hat den Rollegiensetretär Oblomow, und ich die Frau des Rollegiensetretärs Pschenizin zum Schuldner. Der Deutsche tann wüten, soviel er will, die Sache ist gesetlicht

- sagte er, die zitternden Hände in die Jöhe haltend.
  - Trinken wir, Gevatter!

— Die Sache ist gesetzlich! — sagte Tarantjew

entzückt, — trinken wir.

- Und wenn alles gut geht, kann man es in zwei Jahren wiederholen; es ist eine gesetzliche Sache!
- Eine ganz gesetliche! erklärte Tarantjew, beifällig nickend, wollen wir auch dann wieder-bolen!
  - Wiederholen! Und sie tranken.
- Wenn dein Landsmann sich nur nicht wehrt und dem Deutschen schreibt, — bemerkte Muchojarow ängstlich, — dann steht es schlimm, Bruder! Man kann keine Klage gegen ihn erheben, sie ist eine Witwe und kein Mädchen!

— Er wird schreiben! Gewiß wird er schreiben! — sagte Tarantjew. — So in zwei Jahren. Und

wenn er sich wehrt, dann schimpfe ich ...

— Nein, nein, Sott behüte! Dann verdirbst du alles, Sevatter. Er wird sagen, man hätte ihn gezwungen, wird vielleicht noch etwas von Schlägen erwähnen, dann ist es ein Kriminalprozeß. Nein, das taugt nicht! Man kann es aber anders machen. Zuerst mit ihm essen und trinken; er liebt Johannisbeerschnaps. Sowie er ein wenig benebelt bist, gibst du mir ein Zeichen, und ich komme mit dem Schein herein. Er wird sich die Summe gar nicht anschauen und wird wie damals den Kontrakt unterschreiben, wenn die Sache dann aber vom Notar bestätigt ist, kann er nichts mehr machen! Dieser Edelmann wird sich schmen einzugestehen, daß er in betrunkenem Zustand unterschrieben hat; eine gesehliche Sache!

— Eine gesetzliche Sache! — wiederholte Tarantiew.

— Oblomowła wird dann den Erben zufallen. — Gewiß! Trinten wir, Gevatter. — Auf das Wohl der Tölpel! — fagte Iwan Matwejewitsch.

Sie tranken.

pir müssen uns jett in die Zeit vor der Ankunft von Stolz an Oblomows Namenstag und in einen anderen Ort, weit von der Wiborgskajastraße entsernt, versehen. Dort treffen wir bekannte Personen, von denen Stolz Oblomow nicht alles, was er wußte, erzählt hatte, vielleicht weil er seine Gründe dafür hatte oder weil Oblomow ihn nicht über alles diesbezüglich ausfragte, wofür er gewiß

auch seine Gründe batte.

Eines Tages schritt Stolz in Paris über einen Boulevard, betrachtete zerstreut die Passanten und die Aushängeschilder, ohne die Augen auf etwas ruben zu lassen. Er hatte lange keine Briefe aus Rufland erhalten, weder aus Riew, noch aus Odessa, noch aus Petersburg. Er langweilte sich, er trug drei Briefe auf die Post und wollte nach Sause zurückehren. Plötlich blieben seine Augen realos und erstaunt an etwas haften, nahmen dann aber wieder ihren gewohnten Ausdruck an. Zwei Damen bogen vom Boulevard ab und traten in ein Geschäft. "Nein, das ist unmöglich; welch ein Gedanke! Ich müßte es ja wissen! Das sind sie nicht." Er trat aber tropdem an das Fenster dieses Geschäftes und betrachtete die Damen durch Scheiben hindurch. "Man kann nichts sehen; sie kehren dem Fenster den Rücken zu." Stolz trat in das Geschäft und verlangte etwas. Eine der Damen wandte sich dem Licht zu, er erkannte Oliga Iljinstaja und erkannte sie zugleich nicht! Er wollte zu ihr hineilen, blieb aber stehen und begann sie sorschend zu betrachten. Mein Gott! Welch eine Veränderung! Das war zugleich sie und nicht sie. Es waren ihre Züge, aber sie war bleich, ihre Augen erschienen ein wenig eingefallen, und es war kein kindliches, naives, sorgloses Lächeln mehr auf ihren Lippen. Über den Brauen schwebte ein ernster, trauriger Gedanke, die Augen sprachen über vieles, was ihnen früher unbekannt war und worüber sie früher nicht gesprochen hatten. Sie hatte nicht mehr den früheren offenen, hellen, ruhigen Blick; über dem ganzen Gesicht lag ein Nebelschleier von Traurigkeit.

Er kam auf sie zu. Sie runzelte ein wenig die Brauen und blickte ihn einen Augenblick lang erstaunt an, dann erkannte sie ihn. Die Stirn glättete sich, die Brauen legten sich symmetrisch hin, die Augen erglänzten in stiller, nicht stürmischer, aber tieser Freude. Jeder Bruder wäre froh gewesen, wenn eine geliebte Schwester sich über ihn so er-

freut gezeigt hätte.

— Mein Gott! Sind Sie es! — sagte sie mit zu Berzen dringender, rührend freudiger Stimme.

Die Tante wandte sich schnell um, und sie begannen alle drei zugleich zu sprechen. Er warf ihnen vor, daß sie ihm nicht früher geschrieben hatten; sie suchten sich zu rechtsertigen. Sie waren erst seit drei Tagen da und suchten ihn überall. Zemand hatte ihnen gesagt, er wäre nach Lyon verreist, und sie wußten nicht, was sie tun sollten.

— Wie ist es Ihnen nur eingefallen zu reisen? Und Sie haben mir kein Wort davon geschrieben!

— warf er ihnen wieder vor.

— Wir haben die Reise so schnell beschlossen, daß wir Ihnen nicht schreiben konnten, — sagte die Tante, — Oliga wollte Sie überraschen.

Er blickte Oliga an; ihr Gesicht bestätigte nicht die Worte der Tante. Er blickte sie noch forschender an, doch sie war unergründlich und seiner Beobachtung unzugänglich.

"Was ist mit ihr?" dachte Stolz, "ich habe sie sonst auf den ersten Blick verstanden, und jetzt . . .

welch eine Veränderung!"

— Wie gereift und wie gewachsen Sie sind, Oliga Sjergejewna! — sprach er. — Ich erkenne Sie nicht! Und wir haben uns kaum ein Jahr nicht gesehen. Was haben Sie getan, was war mit Ibnen? Erzählen Sie, erzählen Sie!

— Ja . . . nichts Besonderes, — sagte sie, einen

Stoff betrachtend.

— Was ist mit Ihrem Gesang? — fragte Stolz, die für ihn neue Oliga betrachtend und das ihm unbekannte Spiel ihrer Gesichtszüge studierend, doch dieses Spiel brach hervor und verschwand wie ein Blitz.

— Ich habe schon lange nicht mehr gesungen, schon seit zwei Monaten nicht mehr, — sagte sie

nachlässig.

— Und was ist mit Oblomow? — fragte er

plöglich. — Lebt er? Er schreibt nicht.

Jest hätte Oliga vielleicht unwillkürlich ihr Geheimnis verraten, wenn die Tante ihr nicht zu

Bilfe gekommen wäre.

— Denken Sie sich, — sagte sie, aus dem Geschäft heraustretend, — er hat uns täglich besucht und ist dann verschwunden. Als wir ins Ausland reisen wollten, habe ich zu ihm hingeschickt — man hat sagen lassen, er sei krank und empfange niemand, wir haben uns also nicht mehr gesehen.

— Und auch Sie wissen nichts? — fragte Stolz

besorgt Oljga.

Oliga betrachtete eingehend einen vorüberfahrenben Wagen burch ihr Lorgnon. — Er ist tatsächlich erkrankt, — sagte sie, mit geheuchelter Aufmerksamkeit dem Wagen folgend. — Schauen Sie, ma tanto, mir scheint, unsere Reisegefährten sind vorübergefahren!

— Nein, erzählen Sie mir genau von meinem Ilja, — ließ Stolz nicht ab, — was haben Sie mit ihm getan? Warum haben Sie ihn nicht mit-

gebracht?

- Mais ma tante vient de dire, - sagte sie.

— Er ist furchtbar träge, — bemerkte die Tante, — und dann ist er so menschenscheu; sowie drei, vier Personen zu uns kommen, geht er gleich fort. Denken Sie sich, er hat ein Abonnement in die Oper genommen und hat nicht einmal die Hälfte der Opern besucht.

— Er hat Rossini nicht gehört, — fügte Oljga

hinzu.

Stolz schüttelte den Ropf und seufzte.

— Weshalb haben Sie zu reisen beschlossen? Für lange? Wie ist es Ihnen plöhlich eingefallen? —

fragte er.

— Ihretwegen, auf den Nat des Arztes hin, — sagte die Tante, auf Oljga zeigend. — Petersburg hat ihr schlecht behagt, und wir sind für den Winter fortgereist, wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen, wo wir ihn verbringen werden. In Nizza oder in der Schweiz.

— Ja, Sie haben sich sehr verändert, — sagte

Stolz, sinnend Oliga in die Augen blickend.

Aljinstys brachten ein halbes Jahr in Paris zu, und Stolz war ihr einziger täglicher Gesellschafter und Führer. Oliga begann sich merklich zu erholen; sie ging von ihrer Nachdenklichkeit zu Ruhe und Gleichgültigkeit über, wenigstens äußerlich. Was in ihrem Innern vorging, wußte niemand, doch sie wurde nach und nach wieder zu Stolz Freundin,

wenn sie auch nicht mehr ihr früheres lautes, kindliches, silberhelles Lachen besaß, sondern nur zurüchaltend lächelte, wenn Stolz ihr etwas Romisches erzählte. Sie schien sich manchmal sogar darüber

zu ärgern, daß sie lachen mußte.

Er mertte es sofort, daß sie nicht mehr zum Lachen zu bringen war. Manchmal börte sie seinen komischen Bemerkungen mit unsymmetrisch liegenden Augenbrauen und mit einer Falte auf der Stirn ohne ein Lächeln zu, blidte ihn dann schweigend an, als ware sie ungeduldig oder als werfe sie ihm seinen Leichtsinn vor. und richtete an ihn plöklich. statt seinen Wit zu beantworten, eine tiefgebende Frage, die sie mit einem so beharrlichen Blick begleitete, dak er sich seiner nachlässigen, leeren Worte schämte. Manchmal äukerte sich in ihr eine solche innere Ermüdung von dem täglichen Trubel und leeren Geplauder der Menschen, daß Stolz sich ploklich einer anderen Sphare zuwenden mußte, bie er sonst selten und ungern im Gespräch mit Frauen berührte. Wieviel Geist, Spikfindiakeit und Anstrengung mußte er anwenden, damit Oligas tiefer fragender Blid sich klärte und beruhigte, nicht länger dürstete und nicht nach etwas in der Kerne, an ihm porbei, suchte! Wie reate es ihn auf, wenn ibr Blid bei einer nachlässigen Erklärung troden und ftrena wurde, wenn die Brauen sich jusammenzogen, und der Schatten einer tiefen, wenn auch unausgesprochenen Unzufriedenheit sich über ihr Gesicht breitete. Und er mußte zwei, drei Tage lang die feinsten Fähigkeiten seines Geistes, selbst List und Leidenschaft und sein ganzes Verständnis, mit Frauen umzugehen, anwenden, um mit Mühe allmählich einen Widerschein von Frieden und sanfter Resignation aus Oligas Bergen auf ihr Gesicht, in ibren Blid und ihr Lächeln zu loden. Er kehrte

manchmal von diesem Rampf ermattet abends nach Hause zurück und war glücklich, wenn er Sieger blieb.

"O Gott, wie reif ist sie geworden! Wie dieses Mädchen sich entwickelt hat! Wer war denn ihr Lehrer? Wo hat sie das Leben erlernt? Beim Baron? Aus seinen glatten, gedenhaften Phrasen ist nichts zu schöpfen! Doch nicht bei Isa!..."

Und er konnte Oljga nicht begreifen, kam am nächsten Tag wieder zu ihr, sas dann vorsichtig und ängstlich in ihrem Gesicht, wobei er oft in Verlegenheit geriet und nur mit Zuhilfenahme seiner ganzen Vernunft und Lebenskenntnis die Fragen, Zweifel und Forderungen besiegte — alles das, was sich in Oljgas Zügen widerspiegelte. Er begab sich mit der Fackel der Erfahrung in den Händen in das Labyrinth ihres Verstandes und Gemütes und entdeckte und studierte täglich neue Züge und neue Tatsachen, ohne noch den Grund zu entdecken, und versolgte nur erstaunt und beunruhigt, wie ihr Geist täglich neue Nahrung verlangte und ihre Geele ohne Unterlaß nach Ersahrungen und Betätigung suchte.

Dem ganzen Leben und der Tätigkeit von Stolz gesellte sich mit jedem Tage ein anderes Leben und eine andere Tätigkeit hinzu; nachdem er Oljga mit Blumen umringt hatte, nachdem er sie mit Büchern, Noten und Albums versorgt hatte, beruhigte sich Stolz, da er die freie Zeit seiner Freundin für genügend ausgefüllt hielt und ging arbeiten oder fuhr irgendein Bergwert oder ein mustergültiges Sut besichtigen, oder er ging in Sesellschaft, um mit neuen hervorragenden Menschen bekannt zu werden; dann kehrte er müde zu ihr zurück, wollte sich ans Klavier setzen und den Tönen ihrer Stimme lauschen. Statt dessen sah er aber auf ihrem Sesicht schon neue

Fragen und in ibrem Blick ein beharrliches Verlangen nach Aufklärung auftauchen. Und er gab ibr unmerklich und unwillkürlich nach und nach Rechenschaft barüber, was er besichtigt hatte und weshalb er es getan batte. Manchmal äußerte sie den Wunsch, das, was er gesehen und erfahren batte. selbst zu seben und zu erfahren. Und er wiederholte seine Arbeit und fuhr mit ihr. um ein Gebäude. eine Gegend, eine Maschine zu besichtigen oder eine alte Begebenbeit von den Mauern und Steinen abzulesen. Er hatte sich allmählich unmerklich daran gewöhnt, in ihrer Unwesenheit laut zu denken und zu fühlen, und erfuhr, als er sich eines Tages streng prüfte, daß er nicht mehr allein, sondern zu zweien lebte und daß er dieses Leben seit dem Tage von Oligas Ankunft führte. Er schäkte vor ihr wie vor sich selbst fast unbewukt die von ihm erworbenen Schätze ab und wunderte sich über sich und über sie; bann prufte er sorgfältig, ob in ihrem Blid keine Frage zurücklieb, ob das Leuchten des befriedigten Geistes sich über ihr Gesicht verbreitete und ob ihr Blick ihm wie einem Sieger das Geleite gab. Wenn das geschah, ging er stolz und voller Aufregung nach Hause und bereitete sich in der Nacht lange Zeit heimlich für morgen vor. Die lanaweiliasten Arbeiten erschienen ihm nicht trocken. sondern nur notwendig; sie näherten ihn dem Innern des Lebensgewebes. Die Gedanken, die Beobachtungen und Erlebnisse wurden nicht schweigend dem Archiv des Gedächtnisses einverleibt, sondern hauchten jedem Tag glübende Farben ein. Wie glübte Oligas bleiches Gesicht, wenn er, ohne ihren fragenden, dürstenden Blick abzuwarten, vor ihr voll Feuer und Energie den neuen Vorrat, das neue Material ausbreitete! Und wie vollkommen glücklich war er. wenn ihr Geist voll Aufmerksamkeit und anmutiger

40\* 627

Demut sich seinen Blid und jedes Wort aufzufangen beeilte und sie beibe wachsam aufpaßten: er, ob in ihren Augen keine Frage zurücklieb, und sie, ob in ihm nicht noch etwas Ungesagtes verborgen war, ob er nicht etwas vergessen hatte, und vor allem, ob er es nicht für unnötig hielt, ihr irgendeinen dunklen, für sie schwer zugänglichen Punkt zu erwähnen und ihr seinen Gedanken zu erläutern. Je wichtiger und komplizierter die Frage war, je aufmerksamer er sie in dieselbe einführte, desto länger und forschender ruhte ihr dankbarer Blid auf ihm, und desto wärmer, tieser und dankbarer wurde er.

"Oliga, dieses Kind, wächst mir über den Kopf!"

dachte er erstaunt.

Er dachte über Oliga so viel nach, wie er noch

nie über etwas nachgedacht hatte.

Im Fruhiahr reisten sie alle in die Schweiz. Stola batte noch in Varis eingesehen, er könne von nun an nicht mehr ohne Oliga leben. Nachdem er diese Frage gelöst hatte, begann er zu überlegen, ob Oliga ohne ihn leben könne. Doch diese Frage war nicht so leicht zu beantworten. Er nahm sie langsam, allmäblich und porsichtig in Angriff, ging bald tastend, bald tühn vorwärts und glaubte sich schon nabe am Riele, er mußte nur noch ein unzweifelhaftes Symptom, einen Blick, ein Wort, eine Regung der Langeweile oder der Freude erhaschen; es feblte ihm noch eine kleine Linie, eine kaum merkliche Bewegung von Oligas Augenbrauen, ein Seufzer, und morgen würde das Geheimnis gelöst werden! Er wurde geliebt! Auf ihrem Gesichte las er ein kindliches Vertrauen zu ihm; sie blickte ihn manchmal so an, wie sie es sonst niemand gegenüber tat und wie sie nur eine Mutter anblicen wurde, wenn sie eine batte. Sein Rommen, ber Umstand, daß er ihr seine freie Zeit und ganze

Tage widmete, wurde von ihr nicht als ein Gefallen. als eine schmeichelhafte Außerung von Liebe und als eine Liebenswürdigkeit, sondern einfach als eine Bflicht angesehen, als wäre er ihr Bruder, ihr Vater und sogar ihr Gatte: und das war viel, das war alles. Sie war mit ibm in jeder Aukerung und jedem Schritte so offen und aufrichtig, als ob seine Worte für sie eine unbestreitbare Bedeutung hätten und sie seine Autorität anerkannte. Er wukte auch. dak er diese Autorität besak; sie bestätigte das jeden Augenblick, sagte, daß sie nur ihm glaubte und sich im Leben auf ihn allein und sonst auf niemand blind verlassen könnte. Das machte ihn natürlich stolz, doch darauf hätte ja auch irgendein älterer, kluger und erfahrener Onkel und sogar der Baron stolz sein können, wenn er ein Mensch von tiefem Verstande und von Charakter gewesen wäre. blieb aber eine ungelöste Frage, ob das ein Symptom von Liebe war! Gesellte sich diesem Glauben an die Autorität ein wenig von dem berückenden Selbstbetrug, von jener ichmeichelhaften Verblendung hinzu, bei der die Frau bereit ist, sich auf eine grausame Weise zu irren und durch diesen Arrtum glücklich zu sein?...

Nein, sie fügte sich ihm so bewußt. Es ist wahr, ihre Augen leuchteten, wenn er ihr irgendeinen Sedanten entwicklte oder seine Seele vor ihr bloßlegte; sie überflutete ihn mit den Strahlen ihres Blicks, aber man sah stets die Ursache. Und in der Liebe wird ein Verdienst blind und unbewußt anertannt, und gerade in dieser Blindheit und Unbewußtheit liegt das Slück. Wenn sie gefränkt war, sah man gleich den Grund. Er ertappte sie nie auf einem plöglichen Erröten, auf einer Freude oder Angst und fing niemals einen sehnsuchtsvollen oder flammenden Blick bei ihr auf, und wenn er irgend

etwas Ühnliches zu erhaschen glaubte, wenn es ihm schien, ihr Gesicht hätte sich vor Schmerz verzerrt, als er ihr sagte, er würde nächstens nach Italien reisen, wenn sein Herz in diesen ihm teuren, seltenen Augenblicken zu erstarren und sich mit Blut zu füllen begann, verhüllte sich alles wieder in einen Schleier, und sie fügte naiv und offen hinzu: "Wie schade, daß ich mit Ihnen nicht hinreisen kann, ich hätte so große Lust! Sie werden mir aber alles erzählen und so wiedergeben, als ob ich selbst

dort gewesen wäre."

Und der Rauber wurde durch diesen offenen, vor ihm nicht verheimlichten Wunsch und durch dieses förmliche, banale Lob für sein Erzählertalent zerstört. Sowie er die kleinsten Rüge gesammelt batte. sowie es ihm gelungen war, das feine Gewebe fertigzustellen und ihm nur mehr irgendeine Masche fehlte, die er jett gleich haben würde ... wurde sie plöglich wieder ruhig, gleichmäßig, einfach und manchmal sogar kalt. Sie saß mit ibrer Handarbeit schweigend da, hörte zu, indem sie ab und au den Kopf hob, und auf ihn so neugierige, fragende und sachliche Blide richtete, dak er mehr als einmal ärgerlich das Buch fortwarf ober irgendeine Erklärung abbrach, aufsprang und fortging. Wenn er sich umwandte, begegnete er ihrem erstaunten Blick und kehrte um, nachdem er sich irgend etwas zu seiner Entschuldigung ausgedacht hatte. Sie börte einfach zu und glaubte ihm. Sie hatte nicht einmal einen Zweifel oder ein schelmisches Lächeln. "Liebt sie oder liebt sie nicht?" Diese zwei Fragen wechselten in ihm immer ab. Wenn sie liebte, warum war sie dann so vorsichtig, so verschlossen? Wenn sie nicht liebte, warum war sie so freundlich und gehorsam? Er fuhr für eine Woche aus Baris nach London und teilte ibr das am Tage der Abreise mit, ohne ihr vorher etwas davon gesagt zu haben. Wenn sie plöglich erschrocken wäre und die Farbe gewechselt hätte, dann wäre er seiner Sache sicher gewesen, das Geheimnis hätte vor ihm offen gelegen, und er wäre glücklich gewesen! Sie drückte ihm aber sest die Jand und wurde traurig; er war verzweiselt.

— Ich werde mich schrecklich langweilen, — sagte sie, — ich möchte weinen, ich bin jetzt wie eine Waise. Ma tante schauen Sie, Andrej Iwanowitsch ver-

reist! — fügte sie weinerlich bingu.

Er war ganz verstimmt.

"Sie wendet sich sogar an die Tante!" dachte er, "das hatte noch gesehlt! Ich sehe, daß es ihr leid tut, daß sie mich vielleicht lieb hat... Aber diese Liebe kann man wie Ware auf dem Markte, in sound so viel Zeit, für eine gewisse Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit kaufen... Ich kehre nicht zurüch," dachte er düster. "Ich danke schön, Oliga, dieses Mädchen, das mir sonst immer wie am Schnürchen solate. Was ist mit ibr?"

Er versenkte sich in tieses Sinnen. Was war mit ihr? Ihm war das eine Detail unbekannt, daß sie schon einmal geliebt hatte, und daß die Zeit, da man sich nicht beherrschen kann, da man plöglich errötet, da man den Schmerz im Herzen schlecht verbergen kann, da man die sieberhaften Anzeichen der Liebe in ihrem ersten leidenschaftlichen Stadium äußert, für sie schon vorüber war. Wenn er das gewußt hätte, würde er sich, wenn nicht das Geheimnis, ob sie ihn liebte oder nicht, so doch wenigstens die Ursache, warum sie so schwerz zu ergründen war, klargemacht haben.

In der Schweiz waren sie überall, wohin die Vergnügungsreisenden hin zu kommen pflegen. Sie hielten sich aber am liebsten und häufigsten in den

stillen Orten auf, die wenig besucht wurden. Sie (ober wenigstens Stolz) waren von ihren eigenen Angelegenheiten so in Anspruch genommen, daß das Reisen sie ermudete und in den Hinterarund geschoben wurde. Er ging mit ihr auf die Berge. fab fich die Abstürze und Wasserfälle an, und sie war für ibn in jedem Rabmen der Mittelpunkt. Er folgte ihr über irgendeinen schmalen Pfad, während die Cante unten im Wagen sak; er beobachtete sie mit heimlicher Spannung, wenn sie stehenblieb, nachdem sie den Berg erklommen hatte, Atem bolte und immer zuerst ihn anblickte; er hatte diese Überzeugung gewonnen. Das wäre sehr schön gewesen: ihm wurde dabei warm und wohl ums Herz, doch bann wandte sie sich plöklich der Landschaft zu, erstarrte, vergaß sich in einem beschaulichen Binbammern und sah ihn nicht mehr. Sowie er sich beweate, ein Lebenszeichen von sich aab ober ein Wort sprach, erschrak sie und schrie manchmal auf: es war tlar, daß sie vergessen hatte, ob er in der Nähe oder weit entfernt, ja ob er überhaupt auf der Welt war. Aber dafür zu Sause, am Fenster, auf dem Balton, sprach sie lange mit ihm allein, suchte lange aus ihrer Seele die empfangenen Eindrude hervor, bis sie sich ganz ausgesprochen batte: sie sprach eifrig und leidenschaftlich, unterbrach sich manchmal, suchte nach einem Wort und fing den von ihm vorgesagten Ausdruck im Fluge auf und in ihrem Blick leuchtete ein Strahl von Dankbarkeit für die geleistete Hilfe. Oder sie setzte sich bleich vor Müdigkeit in einen großen Lehnstuhl und nur ihre gierigen, unermüblichen Augen sagten ihm. dak sie ibm zubören wollte.

Sie hörte regungslos zu, ohne ein Wort oder eine Bewegung zu verlieren. Wenn er schwieg, hörte sie noch zu, die Augen fragten noch, und er beantwortete diese stumme Peraussorderung mit neuer Kraft und neuer Begeisterung. Auch das wäre gut gewesen; es wurde ihm warm und wohl und das Perz klopste, sie lebte in seiner Anwesenheit auf und brauchte nichts mehr; hier war ihre Welt, in der ihr Verstand sich befriedigt fühlte. Und dann erhob sie sich plöslich ermüdet, und dieselben Augen, die ihn soeben fragend angeblickt hatten, baten ihn fortzugehen, oder sie war hungrig und das mit solchem Appetit...

Das wäre alles sehr schön gewesen; er war tein Träumer: er wollte keine wilde Leidenschaft, wie auch Oblomow sie sich nicht gewünscht hatte, aber aus anderen Gründen. Er wollte aber doch, dak das Gefühl in einem rubigen Geleise dabinfloß, nachdem es einmal an der Quelle beiß aufgewallt war. so dak man daraus schöpfen und sich berauschen könnte, und das ganze Leben lang wükte. wo diese Quelle des Glücks entsprungen war . . . "Liebt sie oder nicht?" fragte er sich in qualvoller Aufregung, fast Blut schwizend und weinend. Diese Frage brannte immer intensiver, umfing ibn wie eine Flamme und fesselte seine Vorsäke; das war die Hauptfrage nicht nur seiner Liebe, sondern auch seines Lebens. Er batte jett für nichts anderes mehr Raum in seiner Seele. Er schien in diesem halben Sahr all die Qualen und Foltern der Liebe, benen er bei seinen Begegnungen mit Frauen so geschickt ausgewichen war, auf einmal zu erdulden. Er fühlte, auch sein gesunder Organismus würde nicht standhalten, wenn diese Spannung des Geistes, des Willens und der Nerven noch länger anhalten würde. Er hatte begriffen, was ihm bis dahin fremd war, wie die Kräfte in diesem dem Auge verborgenen Rampf der Seele mit der Leidenschaft erschöpft werden, wie das Berg von unheilbaren Wunden, ohne Blut, bedeckt wird, die aber Schmerz und Stöhnen verursachen, und wie das Leben davoneilt. Er hatte den selbstbewußten Glauben an seine Kraft ein wenig eingebüßt; er scherzte nicht mehr leichtsinnig, wenn man ihm erzählte, wie manche den Verstand verlieren, und aus verschiedenen Gründen, unter anderem . . . aus Liebe dahinwelten. Es wurde ihm angst. "Nein, ich werde dem ein Ende machen," sagte er, "ich werde ihr wie früher in die Seele bliden und werde morgen entweder glüdlich sein oder verreisen! Meine Kraft ist zu Ende!" sprach er weiter, sich im Spiegel betrachtend. "Wie schaue ich denn aus . . . Genug! . . . " Er steuerte geradeaus auf sein Biel

los, das heißt, er ging zu Oljga.

Und was war mit Oliga? Bemerkte sie seinen Bustand nicht oder batte sie für ihn gar tein Gefühl? Es war ganz ausgeschlossen, daß sie es nicht bemerkte; auch Frauen, die weniger fein sind. verstehen es, die freundschaftliche Ergebenheit und Liebenswürdigkeit von der zarten Aukerung eines anderen Gefühles zu unterscheiden. Man konnte in ihr keine Roketterie vorausseken, wenn man ihre wahre, ungeheuchelte, ihr durch niemand beiaebrachte innere Sittlichkeit begriffen batte. stand über dieser gemeinen Schwäche. Man konnte nur das eine voraussetzen, daß ihr diese immermährende, von Geist und Leidenschaft erfüllte Unbetung eines solchen Menschen wie Stola obne iraendwelche praktische Plane gefiel. Diese Unbetung richtete ihre verlette Eitelkeit wieder auf und stellte sie nach und nach wieder auf das Biedestal. von dem sie berabgestiegen war; ihr Selbstbewußtsein stand wieder auf. Wie stellte sie sich die Sache aber vor, wie sollte diese Anbetung enden? Sie konnte sich doch nicht in diesem Rampf von

Stolz' forschendem Verhalten ihrem beharrlichen Schweigen gegenüber äukern? Abnte sie weniastens, daß sein Rampf nicht vergeblich war, daß er die Sache, in die er so viel Wollen und Charatter bineingelegt batte, nicht verlieren würde? Verschwendete er vergeblich dieses Feuer? Wird das Bild Oblomows und jener Liebe in den Strahlen dieses Feuers untergeben?... Sie begriff das alles nicht, war sich dessen nicht tlar bewußt und kämpfte verzweifelt mit diesen Fragen und mit sich selbst und wußte nicht, wie sie sich von diesem Chaos befreien und was sie beginnen sollte. Es war unmöglich, in diesem ungewissen Zustand länger zu verharren; es würde einmal der Zeitpunkt kommen, wo dieses stumme Spiel und dieser Rampf der in der Brust eingeschlossenen Gefühle in Worte übergehen würde — was würde sie ihm dann über die Vergangenheit sagen und wie sie nennen und wie würde sie das, was sie für Stolz fühlte, in Worte kleiden? Wenn sie Stolz liebte, was war dann die andere Liebe gewesen? — Roketterie, Leichtsinn . . . oder etwas noch Argeres? Sie erglübte bei diesem Gedanken vor Scham. Sie würde eine solche Rlage nicht gegen sich erheben. Wenn jenes Gefühl aber die reine, erste Liebe gewesen war, was war dann ihr Verhalten Stolz gegenüber? — Wieder eine Intrige, Betrug, eine schlaue Spekulation, um ihn zum Beiraten zu bringen und dadurch den Leichtsinn ihres Betragens zu verbergen? . . . Dieser Gebante machte sie zusammenfahren und erbleichen. Wenn es aber teine Intrige, tein Betrug und teine Spekulation war — bann . . . war es wieder Liebe? Das verwirrte sie; eine zweite Liebe, sieben, acht Monate nach der ersten! Wer würde ihr das glauben? Wie durfte sie das nur erwähnen, ohne Staunen und vielleicht ... Verachtung bervorzurufen! Sie waate es nicht und batte kein Recht. daran zu denken! Sie kramte ibre Erfahrungen burch: sie fand darin nichts, was auf eine zweite Liebe Bezug hatte. Sie erinnerte sich an die Aussprüche verschiedener Canten, alter Jungfrauen, kluger Röpfe und endlich der Schriftsteller. "ber Philosophen der Liebe", — und hörte von allen Seiten das unerbittliche Urteil: "Das Weib liebt nur einmal wahrhaft." Auch Obsomow hatte dieselbe Ansicht geäukert. Sie dachte an Sonitschka und daran, wie diese sich wohl dieser zweiten Liebe gegenüber verhalten würde und borte, daß diese bereits zu einer dritten übergegangen war... Nein, nein, sie empfand Stolz gegenüber teine Liebe, entschied sie bei sich, das konnte nicht sein! Sie hatte Oblomow geliebt und diese Liebe war gestorben, die Blüte ihres Lebens war für immer verweltt! Sie empfand für Stolz nur Freundschaft, die durch seine wertvollen Eigenschaften und dann auch durch seine Freundschaft für sie hervorgerufen wurde und gegenseitige Aufmerksamkeit und gegenseitiges Vertrauen zur Folge hatte ... So stieß sie den Sedanken an die Möglichkeit der Liebe ihrem alten Freund gegenüber von sich.

Das war der Grund, warum Stolz in ihrem Gesicht und in ihren Worten weder ein Zeichen von vollkommener Gleichgültigkeit, noch einen aufflammenden Blitz, noch selbst einen Funken von Gefühl erhaschen konnte, das auch nur um ein Haar die Grenzen einer warmen, herzlichen, aber aussichtslosen Freundschaft überschritten hätte. Ihr blieb, um dem allen ein Ende zu machen, nichts übrig, als, nachdem sie die Anzeichen einer aufteimenden Liebe in Stolz wahrgenommen hatte, ihr weder Nahrung noch Spielraum zu lassen und schnell zu verreisen. Doch sie hatte den rechten Zeit-

punkt schon verfehlt; das war längst geschehen, aukerdem bätte sie voraussehen sollen, daß das Gefühl sich in ihm zur Leidenschaft steigern würde: das war auch nicht Oblomow; sie konnte ihm nicht entflieben. Es wäre vielleicht physisch möglich gewesen, aber moralisch war die Abreise für sie unmöglich: bisber batte sie nur von den früheren Rechten der Freundschaft Gebrauch gemacht und in Stola wie bisber bald einen launigen, spöttischen Gesellschafter, bald einen klugen, tiefen Beobachter der Lebenserscheinungen gefunden — alles dessen, was mit ihnen geschah oder an ihnen vorüberhuschte und ihr Interesse hervorrief. Doch je öfter sie ausammentamen, desto mehr näberten sie sich geistig einander und desto mehr steigerte sich seine Bedeutung für sie; er vertauschte die Rolle eines Beobachters unmerklich mit derjenigen des Deuters der Lebenserscheinungen und ihres Leiters. wurde unsichtbar zu ihrem Verstande und ihrem Gewissen, und es entstanden neue Rechte und neue Bande, die Oligas ganzes Leben umstrickten, alles außer einem geheimen Winkel, den sie sorgsam vor seinen Augen und seinem Urteil verbarg. Sie nahm diese geistige Bevormundung ihres Verstandes und Herzens an und sah, daß auch sie einen gewissen Einfluk auf ihn ausübte. Sie hatten ihre Rechte ausgetauscht; sie hatte diesen Austausch schweigend und ohne sich darüber zu äußern angenommen. Wie sollte sie jest plöslich alles zurückfordern?... Und außerdem war darin . . . so viel Vergnügen, Abwechslung und Inhalt ... des Lebens entbalten... Was würde sie tun, wenn das alles plöklich nicht mehr da wäre? Und als ihr der Gedanke zu flieben kam, war es schon zu spät, sie hatte nicht mehr die Kraft, es zu tun. Zeder Tag, den sie ohne ihn verbrachte, jeder Gedante, den sie ihm nicht anvertraut und nicht mit ihm geteilt hatte, verlor für sie jeden Reiz und jede Bedeutung. "Mein Gott, wenn ich seine Schwester sein könnte!" dachte sie, "welch ein Glück, auf einen solchen Menschen stete Rechte zu haben, und nicht nur seinen Berstand, sondern auch sein Herz, seine Anwesenheit offen und frei genießen zu können, ohne es mit irgendwelchen schweren Opfern, Kräntungen und mit dem Anvertrauen einer kläglichen Ver-

gangenheit zu erkaufen.

Und was bin ich jett? Wenn er verreist, babe ich nicht nur kein Recht, ihn zurückzuhalten, sondern muk die Trennung wünschen, und wenn ich ihn zurückalten wollte, was mükte ich ihm sagen, mit welchem Rechte will ich ihn jeden Augenblick sehen und sprechen bören?... Weil ich mich sonst langweile und sehne, weil er mich belehrt und amüsiert. weil er mir nüklich und angenehm ist . . . Das ist natürlich ein Grund, aber kein Recht. Und was biete ich ihm dagegen? Das Recht, mich selbstlos zu bewundern und an Gegenliebe nicht einmal denken zu dürfen, während so viele andere Frauen sich gludlich schäken wurden ... Gie qualte sich und grübelte, wie sie sich von diesen Dilemmen des Lebens befreien könnte, und sah weder ein Riel noch ein Ende. Vor ihr war nur die Furcht vor seiner Enttäuschung, vor der ewigen Trennung. Manchmal dachte sie daran, ihm alles zu entdecken. um ibren und seinen Rampf auf einen Schlag zu beenden, aber sie hatte nicht den Mut, sowie sie daran dachte. Sie schämte sich und es war ihr weh ums Berg. Um seltsamsten war der Umstand, daß sie ibre Vergangenheit zu achten aufhörte und sich ihrer zu schämen begann, seit sie mit Stola ungertrennlich war und seit er sich ihres Lebens bemächtigt batte. Wenn z. B. der Baron ober jemand anberer es erfahren hätte, wäre sie gewiß verlegen geworden und hätte sich unbehaglich gefühlt, doch sie hätte sich nicht so gequält, wie sie sich jett beim Sedanken daran, daß Stolz es erfahren könnte, quälte.

Sie dachte mit Entseken daran, was sein Gesicht ausdrücken würde, wie er sie anblicken, was er sagen und was er dann denken würde? — Sie würde ibm plötslich so nichtig, schwach und klein erscheinen. Nein, nein, um nichts in ber Welt! Sie begann sich zu beobachten und entdecte zu ihrem Entseken, dak sie sich nicht nur ihres vergangenen Romans. sondern auch deffen Helden schämte ... Dabei qualte sie auch die Reue, weil sie für die tiefe Ergebenheit ihres früheren Freundes undankbar war. Vielleicht hätte sie sich auch an ihre Scham gewöhnt: woran gewöhnt sich denn der Mensch nicht! Wenn ihre Freundschaft für Stolz aller eigennükiger Gebanken und Wünsche bar gewesen ware. Doch wenn es ihr sogar gelang, jedes verführerische, schmeichelnde Flüstern des Bergens zu betäuben, war sie den Träumen ihrer Phantasie gegenüber machtlos. Oft erschien vor ihren Augen, gegen ihren Wunsch. und leuchtete das Bild jener andern Liebe, der Traum von einem reichen Glud nicht mit Oblomow, nicht in trägem Hindammern, sondern auf dem geräumigen Schauplak eines vielseitigen Lebens, mit all seiner Tiefe, mit allen Reizen und mit allem Leid. —

Der Traum vom Glück mit Stolz wuchs immer mehr in ihr!... Da begann sie ihre Vergangenheit mit Tränen zu netzen, konnte sie aber nicht reinwaschen. Sie suchte ihren Traum zu verscheuchen und versteckte sich noch mehr hinter der Mauer von Undurchdringlickeit, von Schweigen und von jener freundschaftlichen Gleichgültigkeit, die Stolz quälte. Dann vergaß sie sich und ließ sich

ganz selbstlos durch die Anwesenheit des Freundes hinreißen, war bezaubernd, liebenswürdig und zutraulich, die der unrechtmäßige Traum von Glück, auf das sie alle Rechte verloren hatte, sie daran erinnerte, daß die Zukunft für sie verloren war, daß die rosigen Träume schon hinter ihr lagen, daß die Blüte ihres Lebens abgefallen war.

Mit den Jahren hätte sie es gewiß dazu gebracht, sich mit ihrer Lage zu versöhnen, sie hatte den Hoffnungen auf die Zukunft entsagt, wie es alle alten Aunafrauen tun, und würde sich in eine kalte Apathie versenken oder sich mit Wohltätiakeit befassen; aber ihr unberechtigter Traum nahm eine drobendere Gestalt an, als sie aus einigen Worten, die Stolz entschlüpft waren, deutlich sah, daß sie in ihm einen Freund verlor und einen feurigen Anbeter gewann. Die Freundschaft war in der Liebe untergegangen. Sie war an jenem Morgen, als sie es entdedt hatte, bleich, ging den ganzen Cag nicht aus, war aufgeregt, tampfte gegen bas Glud und Entfeten an. dachte darüber nach, was sie jest tun sollte und welche Pflicht ihr oblag — und ihr fiel nichts ein. Sie fluchte sich nur, weil sie ihre Scham nicht früher betämpft und Stols ihre Vergangenheit nicht früher entdedt hatte; jest mußte sie aukerdem noch ibr Entsehen bekämpfen. Sie batte auch Anfälle von Entschlossenheit, wenn in ihrer Brust alles schmerzte und darin Tränen aufstiegen, wenn sie zu ihm hinstürzen und ihm nicht mit Worten, sondern mit Tränen, Schluchzen und Ohnmachtsanfällen von ihrer Liebe erzählen wollte, damit er auch die Buße sab. Doch sie besak die Kraft nicht. Wo sollte sie sie hernehmen? Ober sollte sie in diesem Falle wie die andern bandeln? Sonitschta z. B. sagte ihrem Bräutigam, sie bätte ben Fähnrich jum besten gehalten, er wäre ein grüner Aunge, sie batte ihn absichtlich im Froste warten lassen, bis sie in den

Wagen stieg, usw.

Sonitschla würde nicht gezögert haben, auch von Oblomow zu erzählen, das sei nur ein Scherz gemesen, um sie zu zerstreuen, er sei ja so komisch. könnte man benn einen solchen "Mehlsad" lieben, das würde ja niemand für möasich halten! Doch ein solches Betragen könnte nur von Sonitschtas Mann und von vielen anderen gerechtfertigt werden. aber nicht von Stolz. Oliga hätte die Sache auch noch plausibler darstellen und sagen können, sie bätte Oblomow nur aus dem Abarund berausziehen wollen und bätte dabei eine sozusagen freundschaftliche Roketterie angewandt, um einen versumpfenden Menschen zu beleben und dann von ihm fortzugeben. Doch das wäre zu sehr gesucht, bei den Haaren berangezogen und jedenfalls falsch gewesen. Nein, es gab keine Rettung! "O Gott, in welchen Sumpf bin ich bineingeraten!" peinigte sie sich. "Es ibm entdecken . . .! Ach nein! Er soll es lance Reit nicht, am liebsten niemals erfahren! Wenn ich es ihm aber nicht entdede, ist es wie Diebstahl. Das sieht dann wie Betrug, wie Beschönigung aus. O Gott, hilf mir! . . . "

Sie fand aber keine Hilfe. So sehr sie Stolz' Anwesenheit auch genoß, wünschte sie doch manchmal, ihm nicht mehr zu begegnen, als ein kaum merklicher Schatten durch sein Leben zu huschen und sein klares, vernünftiges Dasein nicht durch eine sinnlose Leidenschaft zu verdüstern. Sie hätte vielleicht eine Zeitlang über ihre unglückliche Liebe getrauert, hätte die Vergangenheit beweint und die Erinnerung daran in ihrem Perzen begraben und dann... dann würde sie vielleicht eine "gute Partie" sinden, wie es viele gibt, und sie wäre eine gute, verständige, pflichttreue Frau und Mutter ge-

worden, die Vergangenheit würde ihr jekt als eine Phantasterei ihrer Mädchenjahre erscheinen und sie würde nicht leben, sondern das Leben erdulden. Alle machen es ja so! Aber hier handelte es sich nicht um sie allein, hier war noch ein anderer mit im Spiel, und dieser andere richtete seine schönsten Hoffnungen, die das Endziel seines Lebens sein sollten, auf sie. "Warum... habe ich geliebt?" qualte sie sich in ihrer Verzweiflung und dachte an den Morgen im Bart, als Oblomow flieben wollte. und sie dachte, das Buch ihres Lebens würde sich für immer verschließen, wenn er es tat. Sie hatte die Fragen der Liebe und des Lebens so kühn und leicht gelöst, alles erschien ihr so klar, und nun hatte sich alles zu einem unentwirrbaren Knoten verwickelt! Sie hatte sich für weise gehalten und hatte geglaubt, man müßte alles nur einfach anschauen und geradeaus schreiten, und das Leben wurde sich gehorsam wie ein Tuch vor ihren Füken ausbreiten. und jest! Sie konnte die Schuld auch niemand anderem zuschieben; nur sie allein war schuldig.

Oliga ahnte nicht, weshalb Stolz gekommen war, erhob sich forglos vom Sofa, legte das Buch fort

und ging auf ihn zu.

— Store ich Sie nicht? — fragte er, sich in ihrem Zimmer, das nach dem See hinausging, ans Fenster sekend. — Raben Sie gelesen?

— Nein, ich habe schon zu lesen aufgehört. Es wird dunkel. Ich habe auf Sie gewartet! — sagte

sie weich, freundschaftlich und zutraulich.

— Um so besser; ich muß mit Ihnen sprechen! bemerkte er ernst, ihr einen Sessel ans Fenster schiebend.

Sie fuhr zusammen und blieb erstarrt stehen. Dann ließ sie sich mechanisch auf den Sessel nieder und saß mit gesenktem Kopfe und ohne die Augen

zu erheben, in einem schrecklichen Zustand ba. Sie wünschte sich jest bundert Werst von diesem Orte fort. In diesem Augenblick glitt die Vergangenheit wie ein Blik durch ihr Gedächtnis. "Das Gericht beginnt! Man darf mit dem Leben nicht wie mit Buppen spielen!" borte sie eine Stimme. "Scherze damit nicht, sonst mußt du es buken!" Sie schwiegen einige Minuten lang. Er sammelte merklich seine Oliga betrachtete ängstlich sein ab-Gedanken. gemagertes Gesicht, die gefurchten Brauen, die mit dem Ausdruck von Entschlossenheit aufeinandergepreften Lippen. "Nemesis!" dachte sie, innerlich erbebend. Beide bereiteten sich wie zu einem Aweikampf vor.

— Oljga Sjergejewna, Sie erraten gewiß, wovon ich sprechen will! — sagte er und blickte sie

fragend an.

Er saß an einer Zwischenwand, die sein Gesicht verdeckte, während das Licht voll auf sie fiel, so daß er von ihren Zügen ablesen konnte, was in ihr vorging.

— Wie kann ich es wissen?... — antwortete

fie leise.

Diesem gefährlichen Gegner gegenüber äußerte sie weber jene Willenstraft noch jenen Charatter, weber den Scharssinn noch die Selbstbeherrschung, mit denen gewaffnet sie immer vor Oblomow erschienen war. Sie begriff, daß, wenn sie sich die dahin vor Stolz' forschendem Blid verbergen und den Rampf glüdlich führen konnte, sie das durchaus nicht ihrer Kraft, wie in den Beziehungen zu Oblomow, sondern nur dem beharrlichen Schweigen von Stolz und seinem zurüchaltenden Benehmen verdantte. Doch in offenem Felde war der Vorteil nicht auf ihrer Seite, und darum wollte sie durch die Frage: "Wie kann ich es wissen?" einen Zoll

Raum und eine Minute Beit gewinnen, während der Feind seinen Plan deutlicher äußerte.

— Sie wissen es nicht? — fragte er einfach. —

Also gut, ich werde es sagen.

— Ach nein! — entschlüpfte es ihr plötzlich.

Sie ergriff seine Hand und blidte ihn an, als bate sie um Gnabe.

— Sehen Sie, ich habe es erraten, daß Sie es wissen! — sagte er. — Warum denn "nein"? — fügte er dann traurig hinzu.

Sie schwieg.

— Wenn Sie vorausgesehen haben, daß ich mich jemals aussprechen werde, haben Sie ja auch sicher gewußt, was Sie mir antworten werden? —

fragte er.

— Ich sah es voraus und habe mich gequalt! — sagte sie, sich in den Sessel zurücklehnend, sich vom Licht abwendend und im Seiste die Dämmerung anrufend, ihr zu Hilfe zu kommen, damit er nicht den Rampf der Verlegenheit und der Traurigkeit auf

ihrem Gesichte sah.

— Gequalt! Das ist ein furchtbares Wort, — sagte er fast flüsternd, — das erinnert an Dante: "Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung schwinden." Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist alles! Ich dante Ihnen aber auch dafür, — fügte er mit einem tiefen Seufzer hinzu, — ich komme aus dem Chaos, aus dem Dunkel heraus und weiß wenigstens, was ich zu tun habe. Es gibt nur eine Rettung — schnell zu fliehen!

Er erbob sich.

— Nein, um Gottes willen, nein! — begann sie ängstlich und flehentlich zu ihm stürzend und wieder seine Jand ergreifend, — haben Sie Erbarmen mit mir; was wird dann mit mir sein?

Er sette sich und sie auch.

— Aber ich liebe Sie, Oljga Sjergejewna, — sagte er fast barsch. — Sie haben gesehen, was mit mir in diesem halben Jahr vorgegangen ist! Was wollen sie denn; vollen Triumph? Daß ich verkomme und wahnsinnig werde? Ich danke ergebenst!

Sie wechselte die Farbe.

— Geben Sie! — sagte sie voll Würde, unterbrudtem Schmerz und tiefer Traurigkeit, die sie

nicht verbergen konnte.

— Verzeihung, ich bin Ihnen gegenüber schuldig!
— bat er sie. — Wir haben uns gezankt, bevor wir uns noch irgend etwas klargemacht haben. Ich weiß, daß Sie das nicht wollen können, Sie können sich aber auch nicht in meine Lage versehen und darum erscheint Ihnen mein Wunsch, zu fliehen, seltsam. Der Mensch wird manchmal unbewußt zum Egoisten.

Sie änderte die Stellung auf dem Sessel, als ob

sie unbequem säße, sagte aber nichts.

— Nun, und wenn ich dableibe, was kommt dabei heraus? — fuhr er fort. — Sie werden mir natürlich Ihre Freundschaft anbieten, die besitze ich aber ja auch ohnehin. Wenn ich verreise, wird sie mir auch in einem Jahr und in zwei Jahren sicher sein. Die Freundschaft ist etwas sehr Schönes, Oliga Sjergejewna, wenn sie zwischen jungen Männern und Frauen Liebe heißt oder zwischen alten Leuten Erinnerung an Liebe ist. Aber Sott behüte uns davor, daß sie von der einen Seite Freundschaft und von der andern Liebe sei. Ich weiß, daß Sie sich in meiner Gesellschaft nicht langweilen, was empfinde aber ich, wenn ich mit Ihnen zusammen bin?

— Ja, wenn es so ist, dann verreisen Sie in Gottes Namen! — flüsterte sie kaum hörbar.

— Dableiben! — überlegte er sich laut. — Auf

der Klinge eines Messers stehen, das ist eine schöne Freundschaft!

— Und geht es mir denn besser? — entgegnete

sie unerwartet.

— Ihnen? — fragte er lebhaft. — Sie . . . Sie

lieben ja nicht...

— Ich weiß nicht, ich schwöre es, ich weiß nicht! Aber wenn Sie... wenn mein gegenwärtiges Leben sich irgendwie verändert, was geschieht dann mit mir? — fügte sie traurig, fast flüsternd hinzu.

— Wie soll ich das verstehen? Erklären Sie es mir, um Gottes willen! — sagte er, den Sessel an sie heranschiebend, durch ihre Worte und den innerlichen, wahrhaften Ton, in welchem sie gesprochen

wurden, betroffen.

Er bemühte sich, ihr Gesicht zu sehen. Sie schwieg. In ihr brannte der Wunsch, ihn zu beruhigen, das Wort "gequält" ungesagt zu machen oder es anders zu erklären, als er es aufgesaßt hatte; sie wußte aber selbst nicht, wie sie das beginnen sollte, sie sühlte nur duntel, daß sie sich beide unter dem Druck eines verhängnisvollen Migverständnisses in falscher Lage befanden, daß sie beide darunter litten, daß nur er oder sie mit seiner Hisse in die Vergangenheit und die Gegenwart Ordnung und Klarheit bringen konnte. Aber dann müßte man den Abgrund überschreiten und ihm eröffnen, was sie erlebt hatte; wie wünschte und wie fürchtete sie sein Urteil!

— Ich verstehe selbst nichts; ich befinde mich noch mehr als Sie in Chaos und Dunkel! — saate sie.

— Sagen Sie, glauben Sie mir? — fragte er,

ihre Sand ergreifend.

— Grenzenlos, wie einer Mutter — das wissen Sie, — antwortete sie leise.

— Erzählen Sie mir doch, was mit Ihnen seit

unserer Trennung vorgegangen ist. Sie sind jett für mich undurchdringlich, und früher habe ich Ihre Gedanken von Ihrem Gesicht abgelesen; ich glaube, daß es das einzige Mittel ist, damit wir einander verstehen. Sind Sie mit mir einverstanden?

— Ach ja, das ist unvermeidlich... Man muß irgendwie ein Ende machen...— sprach sie bange, das nahe Geständnis voraussehend. "Nemesis! Nemesis!" dachte sie, den Kopf auf die Brust herabsentend.

Sie blickte zu Boden und schwieg. Und ihm hatten diese einfachen Worte und noch mehr ihr

Schweigen Entseken eingeflößt.

"Sie qualt sich! O Gott! Was war mit ihr?" bachte er mit kalkem Schweiß auf der Stirn und fühlte, daß ihm die Hände und Füße zitterten. Er stellte sich etwas sehr Furchtbares vor. Sie schwieg immer noch und kämpfte sichtlich mit sich.

— Also... Oljga Sjergejewna... — trieb er

fie zur Eile an.

Sie schwieg und machte eine nervöse Bewegung, die man im Dunkel nicht unterscheiden konnte, man börte nur ihr seidenes Reid knistern.

— Ich sammle Mut, — sagte sie endlich, — wenn Sie wüßten, wie schwer das ist! — fügte sie dann hinzu, sich zur Seite abwendend und den Kampf

zu Ende zu führen bemüht.

Sie wünschte, Stolz möchte das Sanze nicht aus ihrem Munde, sondern durch ein Wunder erfahren. Zum Slück dunkelte es schon, und ihr Sesicht war schon im Schatten; nur die Stimme konnte sie verraten, und die Worte wollten ihr nicht von der Zunge, als wühte sie nicht recht, in welchem Ton sie beginnen sollte. "Mein Gott! Wie schuldig ich sein muß, wenn ich mich so schwe und es mir so weh ums Herz ist!" peinigte sie sich innerlich.

Und war es benn lange her, daß sie so selbstbewußt ihr eigenes und ein fremdes Schicksal gelenkt hatte, und so klug und stark war! Und jetzt war an sie die Reihe gekommen, wie ein kleines Mädchen zu zittern! Scham über die Vergangenheit, die Qual der verletzten Eitelkeit in der Gegenwart und die ganze falsche Stellung peinigten sie . . . Es war unerträglich!

— Ich werde Ihnen helfen ... Sie ... haben geliebt ... — sagte Stolz mit Mühe, so weh taten

ihm die eigenen Worte.

Sie bestätigte seine Annahme durch ein Schwei-

gen. Und ihn wehte Entfeten an.

— Wen denn? Ist das ein Geheimnis? — fragte er, bemüht, mit fester Stimme zu sprechen, fühlte

aber, daß ihm die Lippen zitterten.

Und sie qualte sich noch mehr! Sie wollte einen anderen Namen nennen und eine andere Geschichte erzählen. Sie schwankte einen Augenblick lang, es war aber nichts zu machen; sie sagte plötslich, wie ein Mensch, der sich im Augenblick der höchsten Gefahr vom steilen Ufer oder in die Flammen stürzt:

— "Oblomow".

Er erstarrte. Ein paar Minuten lang hielt das

Schweigen an.

— Oblomow! — wiederholte er erstaunt, — das ist nicht wahr! — fügte er dann überzeugt mit gesenkter Stimme hinzu.

— Es ist wahr! — sagte sie ruhig.

— Oblomow! — wiederholte er nochmals. — Das ist unmöglich! — sagte er dann. — Da stimmt etwas nicht: Sie haben sich, Oblomow oder endlich die Liebe selbst nicht begriffen.

Sie schwieg.

— Das ist keine Liebe, das ist etwas anderes, sage ich! — wiederholte er beharrlich.

— Ja, ich habe mit ihm kokettiert, habe ihn an der Nase herumgeführt und unglücklich gemacht... und jeht nehme ich, Ihrer Meinung nach, Sie in Angriff? — sagte sie mit zurückgehaltener Stimme, in der wieder Tränen der Kräntung erklangen.

— Liebe Oljga Sjergejewna! Seien Sie nicht böse und sprechen Sie nicht so; das ist nicht Ihre Art. Sie wissen, daß ich das alles nicht denke. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, ich begreise

nicht, wie Oblomow ...

— Er ist doch aber Ihrer Freundschaft würdig; Sie wissen nicht, wie hoch Sie ihn schätzen sollen. Warum ist er denn der Liebe nicht wert? — ver-

teidigte sie ihn.

- 3ch weiß, daß die Liebe weniger anspruchsvoll ist als die Freundschaft, — sagte er, — sie ist manchmal sogar blind und man liebt nicht der Verdienste wegen — das stimmt alles. Aber für die Liebe ist etwas anderes, sind manchmal Kleinigkeiten notwendig, etwas, das weder zu bestimmen noch zu nennen ist und das mein unveraleichlicher, aber plumper Alja nicht besitzt. Deshalb wundere ich mich. Hören Sie, — fuhr er lebhaft fort. wir werden so niemals ans Riel gelangen und einander verstehen. Schämen Sie sich nicht der Einzelbeiten, schonen Sie sich eine halbe Stunde lang nicht, erzählen Sie mir alles, und ich werde Ihnen sagen, was es war und vielleicht auch, was sein Mir scheint immer, daß es nicht das wird . . . Richtige war... Ach, wenn es so wäre! — fügte er eifrig hinzu. — Wenn es Oblomow und kein anderer war! Oblomow! Das bedeutet ja. dak Sie nicht der Vergangenheit und nicht der Liebe angehören, sondern daß Sie frei sind . . . Erzählen Sie, erzählen Sie schnell! — schloß er mit rubiger, fast fröhlicher Stimme.

— Ra. ich werde erzählen! — antwortete sie vertrauend und erfreut, daß man ihr einen Teil der Retten abgenommen batte. — Ich werde allein wahnsinnig. Wenn Sie wüßten, wie elend mir ist! 3ch weiß nicht, ob ich schuldig bin oder nicht, ob ich mich der Vergangenheit schämen und sie bedauern soll, ob ich auf die Zukunft hoffen oder verzweifeln soll ... Sie haben von Ahren Qualen gesprochen. obne die meinigen zu abnen. Boren Sie mir bis au Ende au, aber nicht mit dem Verstand: ich fürchte Ahren Verstand: lieber mit dem Herzen, vielleicht wird es Sie daran erinnern, dak ich keine Mutter habe, daß ich wie im Walde war ... — fügte sie leise, mit gesenkter Stimme hinzu. — Nein. — verbesserte sie sich eilig, — schonen Sie mich nicht. Wenn es Liebe war, dann ... verreisen Sie ... Sie schwieg eine Weile. — Und kommen Sie wieder, wenn in Ihnen nur die Freundschaft sprechen wird. Wenn es aber nur Leichtsinn und Roketterie war, dann richten Sie mich, flieben Sie und veraessen Sie mich! Kören Sie.

Er drückte ihr statt einer Antwort beide Hände. Jett begann Oligas lange, genaue Beichte. Sie versetzte deutlich, Wort für Wort alles das, was so lange an ihr genagt hatte, wovor sie errötete, was sie früher gerührt und glücklich gemacht hatte, um dann in den Sumpf des Leidens und der Zweifel zu versinken, aus ihrem Hirn in ein fremdes.

Sie erzählte von den Spaziergängen, vom Park, von ihren Hoffnungen, von Oblomows Rlärung und Fall, vom Fliederzweig, sogar vom Ruß. Sie überging nur den schwülen Abend im Garten mit Schweigen — wahrscheinlich deshalb, weil sie sich noch nicht darüber klar war, welch einen Anfall sie damals gehabt hatte.

Zuerst hörte man nur ihr verlegenes Flüstern,

aber in dem Make, als sie sprach, wurde ihre Stimme deutlicher und freier; fie ging vom Fluftern in halblautes Sprechen über und erhob sich dann bis zu den vollen Brufttönen. Sie schlok rubig, als bätte sie fremde Erlebnisse erzählt. Vor ihr selbst fank ein Schleier berab, vor ihr stand deutlich die Vergangenheit, die sie bis zu diesem Augenblick genau zu betrachten gefürchtet hatte. Ihr eröffnete sich iekt vieles und sie hätte ihren Freund dreist angeblickt, wenn es nicht dunkel gewesen wäre... Sie war zu Ende und wartete sein Urteil ab. Die Antwort war aber Todesschweigen. "Was hat er?" Man borte kein Wort, keine Bewegung, nicht einmal einen Atemaug, als ob niemand neben ihr wäre. Dieses stumme Verhalten rief in ihr wieder Aweifel bervor. Das Schweigen dauerte fort. deutete es? Welches Urteil batte sie vom scharfsinnigsten, nachsichtigften Richter der ganzen Welt zu erwarten? Alle anderen würden sie erbarmungslos verurteilen, nur er allein konnte ihr Rechtsanwalt sein, sie bätte ihn dazu erwählt . . . er würde alles beareifen, erwägen und besser als sie selbst zu ihrem Besten deuten! Er schwieg aber; war denn ihre Sache verloren? . . . Ihr wurde wieder angst . . .

Die Tür öffnete sich, und die beiden Kerzen, die von dem Stubenmädchen hereingebracht wurden,

beleuchteten ihre Ece.

Sie wandte ihm einen schüchternen, aber gierigen und fragenden Blick zu. Er hatte die Hände gekreuzt, blickte sie mit sanften, offenen Augen an und weidete sich an ihrer Verlegenheit. Sie atmete auf, und es wurde ihr warm ums Herz. Sie seufzte beruhigt und hätte fast geweint. Bu ihr kehrte augenblicklich die Nachsicht mit sich und das Vertrauen ihm gegenüber zurück. Sie war glücklich wie ein Kind, dem man verziehen, das man beruhigt und liebkost hatte.

— Ist das alles? — fragte er leise.

— Alles! — sagte sie.

— Und wo ist sein Brief?

Sie nahm den Brief aus der Mappe heraus und reichte ihn ihm. Er trat ans Licht, las ihn und legte ihn auf den Tisch. Und seine Augen wandten sich ihr wieder mit dem Ausdruck zu, den sie dei ihm schon lange nicht beobachtet hatte. Vor ihr stand ihr selbstbewußter, ein wenig spöttischer und grenzenlos gütiger Freund von früher, der sie stets verzogen hatte. Auf seinem Sesicht war tein Schatten von Leiden und Zweiseln. Er ergriff ihre beiden Hände, tüßte bald die eine, bald die andere und versant dann in tieses Sinnen. Auch sie wurde still und beobachtete starr den Widerschein des Denkens auf seinem Sesicht.

Plöglich erhob er sich.

— Mein Sott, würde ich mich denn so quälen, wenn ich wüßte, daß es sich um Oblomow handelt!

— sagte er, sie so freundlich und zutraulich anblidend, als ob sie keine schreckliche Vergangenheit hinter sich hätte. Ihr wurde froh und festlich zumute. Sie wurde sich darüber klar, daß sie sich vor ihm allein geschämt hatte, er richtete sie aber nicht und floh nicht! Was ging sie das Urteil der ganzen Welt an?

Er beherrschte sich wieder und war froh; doch das genügte ihr nicht. Sie sah, daß sie freigesprochen war; doch sie wollte wie eine Angeklagte ihr Urteil wissen. Er griff aber nach dem Hut.

- Wohin? - fragte sie.

— Sie sind aufgeregt, ruhen Sie aus, — sagte

er. — Wir sprechen morgen weiter.

— Sie wollen, daß ich die ganze Nacht nicht schlafe! — unterbrach sie ihn, seine Hand ergreifend und ihn zum Sizen einladend. — Sie wollen gehen, ohne mir zu sagen, was es... war, was ich jett bin und was ich sein werde? Andrej Jwanowitsch, haben Sie Mitseid mit mir; wer wird es mir sonst sagen? Wer wird mich bestrafen, wenn ich es verdient habe, oder... wer verzeiht mir?... — fügte sie hinzu und blickte ihn mit so zärtlicher Freundschaft an, daß er den Dut fortwarf und vor ihr fast niedergekniet wäre.

— Sie Engel, erlauben Sie, daß ich mein Engel sage. Quälen Sie sich nicht unnütz; man braucht Sie weder zu richten noch zu begnadigen. Ich habe zu Ihrem Bericht nichts mehr hinzuzufügen. Was für Zweisel können Sie hegen? Sie wollen wissen, was das war, wie das heißt? Sie wissen Brief vom Tisch.

— Hören Sie zu! — Er las: "Ihr gegenwärtiges

— Hören Sie zu! — Er las: "Ihr gegenwärtiges "Ich liebe" ist nicht gegenwärtige, sondern zutünftige Liebe. Das ist nur das unbewußte Berlangen, zu lieben, das sich in Ermangelung von echter Nahrung bei Frauen manchmal im Liebtosen eines Kindes, einer anderen Frau oder einfach in Tränen und in hysterischen Anfällen äußert... Sie haben sich geirrt (las Stolz, dieses Wort betonend). Vor Ihnen steht nicht derjenige, den Sie erwartet, von dem Sie geträumt haben. Warten Sie — er wird kommen und dann werden Sie erwachen und sich über Ihren Irrtum ärgern und schämen..."

— Sehen Sie, wie wahr das ist! — sagte er. — Sie haben sich über Ihren... Irrtum geschämt und geärgert. Man kann nichts mehr hinzusügen. Er hat recht gehabt, und Sie haben ihm nicht geglaubt, das ist Ihre Schuld. Sie hätten sich damals gleich trennen sollen; doch Ihre Schönheit hat ihn besiegt... und Sie waren... von seiner taubenhaften Bärtlichkeit gerührt! — fügte er ein wenig spöttisch hinzu.

— Ich habe ihm nicht geglaubt, ich dachte, das

Herz irre nicht . . .

— Nein, es irrt sich; und stößt manchmal ins Verderben! Aber Ihr Herz hat ja gar nicht mitgesprochen, — fügte er hinzu. — Es war einerseits Einbildung und Eitelkeit und anderseits Schwäche... Und Sie haben gefürchtet, daß es der einzige Feiertag Ihres Lebens wäre, daß dieser klare Strahl Ihr Leben erhellt hätte und daß darauf ewige Nacht folgen würde...

— Und die Tränen? — sagte sie, — sind sie mir denn nicht vom Herzen gekommen, wenn ich geweint habe? Ich habe nicht gelogen, ich war auf-

richtig . . .

— Mein Gott! Worüber weinen die Frauen denn nicht? Sie haben ja selbst gesagt, daß es Ihnen um den Fliederstrauß und die Lieblingsbank leid tat... Fügen Sie noch die betrogene Sitelkeit, die miklungene Rolle einer Retterin und ein wenig Gewohnheit hinzu... wieviel Ursachen, um zu weinen!

— Und unsere Begegnungen und Spaziergänge waren auch ein Irrtum? Erinnern Sie sich, daß ich . . . bei ihm gewesen bin . . . — schloß sie verlegen und schien ihre Worte selbst übertäuben zu wollen. Sie bestrebte sich, sich selbst anzuklagen, nur damit er sie eifriger verteidigte und um in

seinen Augen immer mehr recht zu haben.

— Aus Ihrem Bericht ist zu ersehen, daß Sie bei den letzen Zusammenkünften gar nicht mehr wußten, worüber Sie sprechen sollten. Ihrer sogenannten "Liebe" mangelte es auch an Inhalt; sie konnte nicht weiterschreiten. Ihr hattet euch noch vor eurem Bruch getrennt und waret nicht der Liebe, sondern ihrem Schemen, den ihr euch selbst ausgedacht hattet, treu — das ist das ganze Geheimnis.

— Und der Ruß? — flüsterte sie so leise, daß er

es nicht hörte, sondern erriet.

— Oh, das ist wichtig! — sagte er mit komischer Strenge. — Man müßte Sie deswegen beim Mittagessen. . . eines Gerichtes berauben. — Er blickte sie mit stets wachsender Liebe und Zärtlichkeit an.

— Ein Scherz entschuldigt einen solchen Irrtum nicht! — entgegnete sie streng, durch seine Gleichgültigkeit und seinen nachlässigen Ton verletzt. — Mir wäre leichter, wenn Sie mich durch irgendein barsches Wort gestraft und meine Schuld beim recten Namen genannt hätten.

— Ich wurde auch nicht scherzen, wenn es sich nicht um Ilja, sondern um einen anderen handeln wurde, dann hätte der Irrtum mit einem Unglück

enden können; doch ich kenne Oblomow...

— Ein anderer? Nie! — unterbrach sie ihn errötend. — Ich habe ihn besser kennen gelernt als Sie...

— Sehen Sie! — bestätigte er.

— Wenn er sich aber ... verändert und mir gefolgt hätte, wenn er lebendig geworden wäre ... würde ich ihn denn dann nicht lieben? Wäre es auch dann Lüge und Irrtum gewesen? — sprach sie, um die Sache von allen Seiten zu betrachten und nicht den geringsten Fleck, nicht die kleinste Untlarheit daran haften zu lassen.

— Das heißt, wenn an seiner Stelle ein anderer Mensch wäre, — unterbrach sie Stolz, — es besteht tein Zweisel, daß eure Beziehungen sich dann zur Liebe entwickelt und gesesstigt hätten, und dann . . . Das ist aber ein anderer Roman und ein anderer

Held, der uns nichts angeht.

Sie seufzte auf, als hätte sie ihre Seele von der letten Last befreit. Beide schwiegen.

— Ach, welch ein Glück ist es . . . zu genesen! —

sprach sie langsam, als blühe sie auf und richtete auf ihn einen Blick, der von so tiefer Dankbarkeit und so warmer, unbeschreiblicher Freundschaft erfüllt war, daß er darin den Funken zu erhaschen glaubte, den er schon fast seit einem Jahr vergeblich gesucht hatte. Ihn überlief ein freudiges Zittern.

— Nein, ich gesunde! — sagte er sinnend. — Ach, wenn ich nur Gewißheit gehabt hätte, daß Ilja der Held dieses Romans war! Wieviel Zeit und wieviel Kraft habe ich verloren! Warum? Wozu?

— sagte er fast ärgerlich.

Doch dann schien er diesen Arger von sich abzu-schütteln und aus diesem tiesen Sinnen zu erwachen. Seine Stirn glättete sich und seine Augen blickten froher.

— Aber das war wohl unvermeidlich, doch wie ruhig und . . . wie glücklich bin ich jetzt! — fügte er

wonnetrunken hinzu.

— Es ist wie ein Traum, als ob nichts geschehen wäre! — sagte sie sinnend und kaum hörbar, über ihre plötzliche Wiedergeburt erstaunt. — Sie haben mich nicht nur von der Scham und Reue, sondern auch vom Schmerz und der Vitternis, überhaupt von allem befreit... Wie haben Sie das fertig gebracht? — fragte sie leise. — Und das alles wird vergehen, dieser... Arrtum?

— Ich glaube, es ist schon vergangen! — sagte er, sie zum erstenmal mit leidenschaftlichen Augen betrachtend, ohne es zu verbergen. — Das heißt,

alles das, was war.

— Und wird das, was tommt... tein Irrtum, sondern... Wahrheit sein? — fragte sie, ohne zu

Ende zu sprechen.

— Hier steht es, — entschied er, indem er wieder den Brief ergriff: "Vor Ihnen steht nicht derjenige, den Sie erwartet und von dem Sie geträumt haben. Er wird kommen, und Sie werden erwachen..."
— Und lieben, — füge ich hinzu, — Sie werden so lieben, daß nicht nur ein Jahr, sondern ein ganzes Leben für diese Liebe nicht hinreichen wird, ich weiß nur nicht... wen? — schloß er, sie mit den Augen durchdringend.

Sie senkte den Blid und preste die Lippen aufeinander, doch durch die Lider drangen Strahlen hindurch, die Lippen wollten ein Lächeln zurüchalten, doch es gelang ihnen nicht. Sie blicke ihn an und lachte so von Herzen laut, daß ihr sogar

Tränen in die Augen tamen.

— Ich habe Ihnen gesagt, was mit Ihnen war und sogar das, was mit Ihnen sein wird, Oljga Sjergejewna, — schloß er, — und werden Sie mir auf meine Frage, die Sie mich nicht aussprechen ließen, nichts antworten?

— Was kann ich denn darauf sagen? — fragte sie verlegen, — hätte ich denn das Recht, Ihnen das zu sagen, was Sie so brauchen und was Sie so verdienen? — fügte sie flüsternd hinzu und blickte

ibn verschämt an.

Er glaubte in diesem Blick wieder das Aufleuchten von noch nie dagewesener Freundschaft zu sehen,

und er erbebte wieder vor Glud.

— Beeilen Sie sich nicht, — fügte er hinzu, — sagen Sie, was ich wert bin, wenn Ihre Herzenstrauer, diese Anstandstrauer, zu Ende ist. Mir hat dieses Jahr nicht wenig gebracht. Und jetzt entscheiden Sie nur die Frage, ob ich sahren oder dableiben soll?

— Hören Sie, Sie tokettieren mit mir, — sagte

sie plöglich fröhlich.

— O nein, — bemerkte er bedeutungsvoll, — das ist nicht mehr dieselbe Frage, sie hat jest einen anderen Sinn: in welcher Eigenschaft bleibe . . . ich da?

Sie wurde plöglich verlegen.

— Sie sehen, daß ich nicht kokettiere! — scherzte er. — Wir müssen ja nach dem heutigen Gespräch einander anders gegenüberstehen; wir sind beide nicht mehr dieselben wie gestern.

— Ich weiß nicht, — flüsterte sie noch verlegener.

— Erlauben Sie mir, Ihnen zu raten?

— Sprechen Sie... ich gehorche Ihnen blindlings! — fügte sie mit fast leidenschaftlicher Demut binzu.

— Heiraten Sie mich in der Erwartung, bis "er"

fommt!

— Ich wage es noch nicht... — flüsterte sie, das Gesicht mit den Händen bededend, erregt, aber glüdlich.

— Warum wagen Sie denn nicht? — fragte er auch flüsternd und ihren Kopf an sich ziehend.

— Und die Vergangenheit? — flüsterte sie wieder, ihm den Ropf wie einer Mutter auf die Brust legend.

Er zog ihr die Hände leise vom Gesicht fort, küßte sie auf den Kopf, bewunderte lange ihre Verlegenheit und blickte entzückt auf die ihr in die Augen getretenen und wieder trocknenden Tränen.

— Sie wird verblassen wie Ihr Flieder! — schloß er. — Sie haben gelernt, jeht ist die Zeit zum Genießen gekommen. Zeht beginnt das Leben; überlassen Sie mir Ihre Zukunft und denken Sie an nichts — ich übernehme die Verantwortung für alles. Sehen wir zur Tante.

Stolz ging spät nach Hause. "Ich habe das, was mir zukommt, gefunden," dachte er, die Bäume, den Himmel, den See und selbst den vom Wasser aufsteigenden Nebel mit verliedten Augen betrachtend. "Es ist gekommen! Wieviel Jahre dürste ich nach Liebe, gedulde mich und spare meine Seelen-

träfte! Wie lange habe ich gewartet — jett ist alles belohnt; das ist es, das höchste menschliche Glück!"

Alles trat jett in seinen Augen hinter dem Glüd zurück, das Kontor, der Wagen des Vaters, die Gemslederhandschuhe, die fettigen Rechnungen, das ganze geschäftliche Leben. In seiner Erinnerung erstand nur das duftende Zimmer seiner Mutter, die Variationen von Perz, die fürstliche Galerie, die blauen Augen und gepuderten kastanienbraunen Paare, das alles wurde von einer zarten Stimme, von Oligas Stimme, übertönt; er hörte im Seiste ihren Sesang... "Oliga... mein Weid!" flüsterte er, in Leidenschaft erbebend. "Alles ist gesunden, ich habe nichts mehr zu suchen und brauche nirgends mehr hinzugehen!" Und er ging sinnend und vom Slüd betäubt nach Pause, ohne den Weg und die Straßen zu beachten...

Oliga folgte ihm lange mit den Augen, öffnete dann das Fenster und atmete ein paar Minuten lang die nächtliche Frische ein; ihre Erregung hatte sich ein wenig beruhigt, ihre Brust atmete gleichmäßiger. Sie richtete die Augen auf den See und in die Ferne und sann so still und tief nach, als wäre sie im Schlaf. Sie wollte das, was sie dachte und fühlte, auffangen, es gelang ihr aber nicht. Die Sedanten wogten wie Wellen und das Blut floß so rhythmisch durch ihre Abern. Sie empfand großes Slück und konnte nicht bestimmen, wo sich sein Ursprung und seine Grenzen befanden und was es war. Sie dachte, warum es ihr wohl so still, friedlich, ruhig und wohl war, während... "Ich bin seine Braut!" flüsterte sie.

"Ich bin Braut!" denkt ein Mädchen, vor Stolz bebend, beim Eintreten dieses Momentes, der ihr ganzes Leben beleuchtet, sie wächst in die Jöhe und schaut von da auf den dunklen Pfad herab, auf dem sie gestern einsam und unbemerkt gewandert ist.

Warum bebte Oliga nicht? Auch sie war unbemerkt auf einsamem Pfad gewandelt, auch ihr war auf dem Kreuzweg er begegnet, hatte ihr die Hand gereicht, aber sie nicht ins Licht der blendenben Strahlen, sondern gleichsam zu einem weiten Fluß, zu unabsehbaren Feldern und freundlich lächelnden Hügeln geführt. Sie blinzelte nicht vor Glanz, ihr Herz erstarrte nicht und ihre Phantasie flammte nicht auf. Sie ließ den Blick mit stiller Freude auf den Wogen des Lebens, auf seinen weiten Feldern und den grünen Hügeln ruben. Ihre Schultern überlief tein Zittern, ihr Blick leuchtete nicht vor Stolz auf; erst dann, als sie den Blid von den Feldern und Hügeln auf denjenigen. der ihr die Hand reichte, richtete, fühlte sie, daß ihr langsam eine Träne über die Wange rollte . . .

Sie sak noch immer da, als schliefe sie - so still war der Traum ihres Glücks; sie rührte sich nicht und atmete fast nicht. In Träumen versunken, blickte sie in die stille, blau schimmernde Nacht binein, die mit sanftem Licht, mit Wärme und Ouft erfüllt war. Das Glud batte seine weiten Flügel ausgebreitet und glitt langsam, wie eine Wolke am Himmel, über ihrem Ropf bin . . . In diesem Traum sab sie sich nicht für zwei Stunden in Tüll und Sviken eingewickelt und dann das ganze Leben lang in Lumpen des Alltags. Sie träumte von keinem Festmabl, von keinen Lichtern und fröblichen Stimmen; sie träumte von einem so einfachen, so schmudlosen Glüd, daß sie noch einmal, ohne vor Stolz zu beben, sondern nur in tiefer Rührung flüsterte: "Ich bin seine Braut!"

**M**ein Gott! Wie düster und trostlos sah es andertbalb Aabre nach Oblomows Namenstag in seiner Wohnung aus, als Stolz zu ihm unerwartet zum Essen kam. Auch Ilja Bljitsch selbst war aufgedunsen, und in seine Augen batte sich Langeweile gegraben. die wie eine Rrankheit von dort bervorblickte. Er ging eine Weile im Zimmer berum, legte sich bin und schaute auf den Plafond; dann nahm er ein Buch von der Etagere, öffnete es, überflog ein paar Zeilen mit den Augen, gähnte und begann mit den Fingern auf dem Tisch zu trommeln. Sachar war noch plumper und unordentlicher geworden; die Ellbogen seines Rodes waren geflickt, er sab so arm und hungrig aus, als ob er wenig zu essen habe, wenig schlafe und für drei arbeite. Oblomows Schlafrod war abgenütt und ging aus den Fugen, so sorgfältig man seine Löcher auch zunähte; er hatte sich längst einen neuen anschaffen sollen. Die Dede auf dem Bett sah auch ganz abgenützt aus und wies hie und da Fliden auf; die Vorhänge an den Fenstern waren längst verblichen und wirtten, trokdem sie gewaschen waren, wie Feken. Sachar brachte ein altes Tischtuch herein, bedectte damit den halben Tisch auf der Seite, an der Oblomow fak, brachte dann vorsichtig, sich auf die Zunge beikend, das Geded und eine Karaffe mit Schnaps berein, legte das Brot bin und ging. Die Tür der Hausfrau öffnete sich, und Agafia Matwejewna kam

rasch herein, eine Pfanne mit einer zischenben Gier-

speise tragend.

Huch sie hatte sich furchtbar und nicht zu ihrem Vorteil verändert. Sie war sehr abgemagert. Sie batte keine runden, weiken, weder errötenden noch erbleichenden Wangen mehr: ihre dunnen Augenbrauen glänzten nicht; ihre Augen waren eingefallen. Sie trug ein altes Kattunkleib; ihre Rande waren von der Arbeit, vom Feuer oder von beidem rot und grob geworden. Akulina war nicht mehr im Hause. Anissia batte in der Ruche und im Gemusegarten zu tun, sie pflegte die Hübner. scheuerte die Fußböden und wusch die Wasche; sie konnte allein nicht fertig werden, und Agafja Matwejewna mukte. ob sie wollte oder nicht, selbst in der Rüche arbeiten. sie stieß, siebte und rieb jest wenig, denn es wurde wenig Raffee, Bimt und Mandeln verwendet. und sie dachte nicht einmal mehr an ihre Spiken. Rekt mußte sie oft Zwiebeln schneiden und Meerrettich und dergleichen Gewürze reiben. Auf ihrem Gesicht spiegelte sich tiefe Traurigkeit wider. Doch sie seufate nicht ihretwegen, nicht weil sie keinen Raffee zum Trinken batte, sie grämte sich nicht, weil sie teine Gelegenheit batte, sich zu betätigen, in größerem Umfange zu wirtschaften, Zimt zu stoken. Vanille in die Sauce zu legen oder dicen Rahm zu sieden, sondern weil Älja Äljitsch schon das zweite Zahr das alles nicht bekam, weil man den Raffee für ihn nicht pudweise aus dem besten Geschäft holte. sondern für ein paar Ropeten in dem Krämerladen taufte: weil der Rahm nicht von einer Finnin gebracht wurde, sondern aus demselben Laden geholt werden mußte; weil sie ihm statt eines saftigen Rotelettes eine mit hartem, altem Schinken aus dem Rrämerladen zubereitete Gierspeise brachte. Was bedeutete das? Nichts anderes, als dak die

aus Oblomowka eintreffenden Gelder, die Stolz regelmäkig schickte. zur Decung des Schuldscheines. den Oblomow der Kausfrau ausgestellt batte, verwendet wurden. Die "gesekliche Sache" des Bruders war über alle Erwartung gelungen. Bei der ersten Andeutung Carantjews auf die standalöse Angelegenheit war Alja Aljitsch errötet und verlegen geworden; dann gingen sie zum Ausgleich über, tranken alle drei und Oblomow unterschrieb den Schuldschein, der für vier Rahre ausgestellt wurde; nach einem Monat unterschrieb Agafia Matwejewna einen ebenfolden Brief auf den Namen des Bruders. ohne zu ahnen, was es war und warum sie es tat. Der Bruder sagte, es sei ein notwendiges Dokument, das sich auf das Haus beziehe, und befahl ihr, zu schreiben: "Diesen Schuldschein hat Frau Soundso (Rang, Vor- und Zuname) eigenbändig unterschrieben."

Es machte sie nur verwirrt, daß sie so viel schreiben mukte, und sie bat den Bruder, lieber Wanjuscha schreiben zu lassen, er könnte das so aut, sie selbst würde aber vielleicht noch etwas Unrechtes bineinschreiben. Doch der Bruder bestand energisch darauf, und sie unterschrieb mit schiefen und großen Buchstaben. Seitdem war nie mehr die Rede da-Oblomow tröstete sich beim Unterschreiben teilweise damit, daß dieses Geld den Waisen zugute kommen würde, und dann am nächsten Tage, als ihm der Ropf klar war, dachte er beschämt an diese Angelegenheit, bestrebte sich, sie zu vergessen, vermied es, mit dem Bruder zusammenzukommen, und wenn Tarantjew davon zu sprechen begann, drobte er, sofort aus der Wohnung auszuziehen und aufs Gut zu reisen. Als dann das Geld aus dem Gut eintraf, kam der Bruder zu ihm und erklärte, es wäre für Alja Fljitsch leichter, die Auszahlung der

Schuld sofort aus den Einkünften zu beginnen, dann wäre die Schuld in drei Sabren beglichen, während beim Eintreten des Termins, an dem der Schein eingelöst werden mußte, das Gut öffentlich versteigert werden müßte, da Oblomow kein bares Geld besak und auch keine Aussichten darauf batte. Oblomow begriff, in welche Falle man ibn gelockt batte, als alles, was Stola schickte, zur Bezahlung ber Schuld verwendet wurde, und ihm nur eine tleine Summe zum Leben übrigblieb. Der Bruder beeilte sich, diese freiwillige Abmachung mit seinem Schuldner auszunüken und die Schuld innerhalb aweier Rabre einzubeben, damit ibm nicht etwas in den Weg kam und ihn daran hinderte; infolgedessen geriet Oblomow ploklich in Verlegenheit. Zuerst bemerkte er es nicht sehr. da er die Gewohnbeit batte, nicht zu wissen, wieviel er in seiner Sasche hatte; aber dann fiel es Zwan Matwejewitsch ein, um eine Raufmannstochter anzubalten; er mietete eine Wohnung für sich und übersiedelte. Die wirtschaftliche Tätigkeit von Agafia Matwejewna wurde plöklich eingeschränkt: die Störe, das schneeweike Ralbfleisch und die Rapaune begannen in der anderen Rüche, in Muchojarows neuer Wohnung au erscheinen. Port brannte abends Licht und versammelten sich die künftigen Verwandten des Bruders, seine Kollegen und Tarantiew. Alles ging dort hinüber. Agafja Matwejewna und Anissja blieben mit offenem Mund und müßigen Banden bei leeren Pfannen und Töpfen zurud. Agafja Matwejewna erfuhr zum erstenmal, daß sie nur ein Haus, einen Gemüsegarten und Rübner besak, und daß weder Zimt noch Vanille bei ihr wuchsen; sie sab, daß die Vertäufer auf dem Martt nach und nach aufhörten, sich vor ihr tief zu verbeugen, und dak der ehrfurchtsvolle Gruk und das Lächeln auf die neue, dice, elegant gekleidete Röchin ihres Bruders übergingen. Oblomow überliek der Rausfrau das ganze Geld, das der Bruder ihm übriggelassen batte, und sie mablte drei, vier Monate lana. ohne sich Gedanken zu machen, pudweise Raffee. stiek Zimt, briet Ralbfleisch und Rapaune und sette das bis zum Cag fort, an dem sie ihre lekten siebzig Ropeten ausgegeben hatte und ihm mitteilte, sie bätte tein Geld mehr. Er drehte sich bei dieser Nachricht dreimal auf dem Sofa um, schaute dann in seine Lade: es war nichts drin. Er wollte sich erinnern, worauf er es ausgegeben hatte, ihm fiel aber nichts ein: er tastete mit der Hand auf dem Tisch berum, ob es keine Rupfermunzen gab, fragte Sachar, doch dieser wurte nichts. Sie ging jum Bruder bin und sagte naiv, es ware kein Geld im Sause.

— Wo habt ihr, der Ebelmann und du, die tausend Rubel hingetan, die ich ihm zum Leben gegeben habe? — fragte er. — Wo soll ich das Geld hernehmen? Du weißt, ich gehe eine She ein; ich kann nicht zwei Familien erhalten, und du mußt dich mit deinem gnädigen Herrn nach der Decke strecken.

— Warum werfen Sie mir den Herrn vor, Bruder? — sagte sie, — was hat er Ihnen getan? Er rührt niemanden an und lebt für sich allein. Nicht ich, sondern Sie und Michej Andreitsch habt

ihn in die Wohnung gelockt.

Er gab ihr zehn Rubel und sagte, er besäße nicht mehr. Als er sich die Sache aber mit dem Sevatter in der Kneipe überlegt hatte, beschloß er, man dürse die Schwester und Oblomow nicht ihrem Schicksallen, die Sache könnte sonst noch die zu Stolz dringen, dieser würde kommen, sich über alles ertundigen und womöglich alles umändern, so daß sie

nicht Zeit hätten, die Schuld einzuheben, trotdem das "eine gesetliche Sache" war; es war so ein durchtriebener Deutscher! Er begann ihnen fünfzig Rubel monatlich zu geben und nahm sich vor, dieses Geld aus Oblomows Einkünften im dritten Jahre zurückzunehmen, dabei erklärte er aber der Schwester und gab ihr sein Wort darauf, daß er auch nicht eine Ropete mehr hergeben würde, und rechnete ihr vor, was für eine Rost sie sich erlauben dürften, wie sie die Ausgaben verringern sollten, bestimmte sogar, welche Gerichte sie kochen sollte, rechnete aus, wieviel sie für die Jühner und für das Kraut betommen konnte und entschied, daß man für alles das

sehr gut leben konnte.

Agafja Matwejewna dachte zum erstenmal im Leben über etwas anderes, als über die Wirtschaft nach, und weinte zum erstenmal nicht aus Urger über Atulina, weil sie Geschirr zerschlagen batte. und nicht, weil der Bruder über einen zu wenig gekochten Fisch schimpfte; sie blickte zum ersten Male drohender Not, die aber nicht sie, sondern Ilja Iljitsch bedrohte, in die Augen. "Wie würde dieser Ebelmann (überlegte sie sich) statt Spargel — Rüben mit Butter, ftatt Safelbühner - Sammelfleisch. ftatt Forellen und bernsteinfarbenem Störfleisch — gesalzenen Zander und vielleicht Sulz aus dem Rrämerladen essen? ... Entseklich! Sie dachte die Sache nicht bis zu Ende, sondern zog sich eilig an, nahm einen Wagen und fuhr, trokdem es weder Weibnachten noch Ostern war und kein Familienessen stattfand, früh des Morgens zu den Verwandten ihres Mannes von Sorge erfüllt bin. um an sie in ungewohnten Worten die Frage zu richten. was sie tun sollte und um bei ihnen Geld zu leihen. Sie hatten viel davon, sie würden ihr sofort welches geben, wenn sie erfuhren, daß es für Alja Aljitsch war. Wenn es sich um Tee oder Raffee für sie selbst, um Schuhe und Rleider für die Kinder oder um ähnliche Launen gehandelt hätte, würde sie kein Wort gesagt baben, sie brauchte es aber in höchster Not, wo es bis ans Messer ging: um Alja Aljitsch Spargel und Kaselhühner zu kaufen, er liebte auch so französische Erbsen . . . Man war dort aber erstaunt und gab ihr tein Geld, sondern sagte, daß, wenn Alia Aliitsch irgendwelche Gold- oder Silbersachen und sogar Belz batte, man es verseken konnte. und dak es solche Wohltäter aab, welche den dritten Teil der gebetenen Summe vorstreckten, bis er wieder Geld aus dem Gute betam. Dieser prattische Rat würde zu einer anderen Zeit an der genialen Hausfrau vorübergeflogen sein, ohne ihre Gedanken irgendwie zu berühren, und es würde kein Mittel gegeben haben, ihr das klarzumachen; jett fakte sie alles mit dem Verstande des Herzens auf und wog . . . ihre Verlen, die sie als Mitgift bekommen batte. Ilia Aljitsch trank, obne etwas zu ahnen, am nächsten Tage Johannisbeerschnaps, ak ausgezeichneten Lachs, sein geliebtes Gekröse und ein weikes. frisches Haselbuhn dazu. Agassa Matwejewna und ibre Rinder aken mit den Dienstboten ausammen Schtschi und Brei, und sie trank, nur um Ilja Iliitsch Gesellschaft zu leisten, zwei Schalen Raffee. Bald holte sie aus einem gewissen Roffer ihre Rette bervor, dann das Silber und den Belz . . . Dann kam der Zeitpunkt, in dem das Geld aus dem Gute tam; Oblomow gab ihr das ganze. Sie löste die Berlen ein und bezahlte die Zinsen für die galskette, das Silber und den Pelz, begann ihm wieder Spargel und Haselhühner zu kochen und trank nur seinetwegen Raffee. Die Berlen wurden wieder auf ibren Blak bingelegt. So spannte sie von Woche zu Woche ihre Rräfte an, qualte sich ab und tat alles,

was sie konnte; sie hatte ihren Schal und das Sonntagskleid verkauft, trug jeht immer ihr altes Rattunkleid mit den kurzen Armeln und deckte sich am Sonntag den Hals mit einem alten, abgetragenen

Tuche zu.

Darum war sie abgemagert, batte eingefallene Augen und brachte Alja Aljitsch eigenhändig das Frühstück. Sie hatte sogar die Kraft, eine fröhliche Miene aufzuseten, wenn Oblomow ibr erklärte. morgen würde Carantiem, Alerejew oder Awan Gerassimowitsch zu ihm zu Mittag kommen. erschien ein schmachaftes, gut serviertes Essen. Sie machte dem Gastgeber keine Schande. Aber wie mußte sie sich aufregen und herumlaufen. wieviel Bitten mukte sie an den Krämer richten, und wie viel schlaflose Nächte und Tränen verursachten ihr diese Sorgen! Wie tief mußte sie sich in die Aufregungen des Lebens versenken und wie gut lernte sie die Tage des Glücks und Unglücks kennen! Doch sie liebte dieses Leben und würde es trok ihrer Tränen und Sorgen nicht gegen das frühere stille Dasein eingetauscht baben, das sie geführt batte, bevor sie Oblomow kannte, als sie mit Würde inmitten von gefüllten, knisternden und zischenden Töpfen, Pfannen und Rasserollen herrschte und Akulina und den Hausbesorger befehligte. Sie fubr fogar vor Entsehen zusammen, wenn ihr der Gedanke an den Tod kam, trokdem der Tod ja mit einem Schlage ihren nie trocknenden Tränen. dem täglichen Herumlaufen und den schlaflosen Nächten ein Ende gemacht bätte.

Ilja Iljitsch frühstückte, hörte zu, wie Mascha Französisch las, saß eine Weile in Ugasja Matwejewnas Zimmer und schaute zu, wie sie Wanjas Rock ausbesserte, indem sie ihn zehnmal von einer Seite auf die andere wandte und zu gleicher Zeit immerwährend in die Küche nachsehen lief, wie das Jammelfleisch, das zum Mittagessen bestimmt war, briet, und ob es nicht Zeit sei, die Fischsuppe zu kochen.

— Warum bemühen Sie sich so? — sagte Oblo-

mow, - lassen Sie das doch!

— Wer wird denn für alles sorgen, wenn ich es nicht tue? — sagte sie. — Ich werde nur noch zwei Fliden auflegen, und dann muß ich die Fischsuppe kohen. Was für ein schlimmer Anabe dieser Wanja ist! Ich habekihm erst vorige Woche den Rock ausgebessert und er hat ihn wieder zerrissen! Was lachst du? — wandte sie sich an Wanja, der in Hosen und im Hemd und nur mit einem Hosenträger am Tische saß. — Ich werde dir das die zum Morgen nicht ausbessern, dann kannst du nicht zum Tor hinlausen. Du hast gewiß gerauft, und die Kinder haben ihn dir zerrissen. — Gestehe nur!

— Nein, Mamachen, er ist von selbst zerrissen! —

sagte Wanja.

— Wisch dir die Nase ab, siehst du denn nicht, — bemerkte sie, ihm das Tuch hinwerfend.

Wanjuscha kicherte, wischte sich Taber die Nase

nicht ab.

— Warten Sie nur, bis ich das Seld aus dem Sut bekomme, dann lasse ich ihm zwei Anzüge nähen, — sprach Oblomow dazwischen, — einen blauen, und nächstes Jahr, wenn er ins Symnasium

eintritt, eine Uniform.

— Er kann noch den alten tragen, — sagte Agafja Matwejewna, — und das Geld brauchen wir ja für die Wirtschaft. Ich werde für Sie dann Pökelsleisch und Eingesottenes vorbereiten... Ich muß nachsehen, ob Anissja den Rahm gebracht hat... Sie erhob sich.

— Was haben wir heute?

— Fischsuppe von Barschen, gebratenes Hammel-

fleisch und Obstäuchen.

Oblomow schwieg. Plöklich rollte ein Wagen beran, man klopfte an die Pforte, der Hund begann au bellen und an der Rette zu zerren. Oblomow ging in sein Zimmer, da er glaubte, es wäre jemand zur Rausfrau gekommen: der Fleischer, der Gemüsehändler oder sonst jemand. Ein solcher Besuch hatte gewöhnlich die Bitte um Geld, die Absace der Kausfrau, die Orobungen von seiten des Vertäufers, die Bitte, zu warten, von seiten der Kausfrau, dann Schimpfen, Zuschlagen der Tür, ber Pforte und wildes Bellen und Zerren des Hundes an der Rette — alles in allem eine unangenehme Szene im Gefolge. Es war eben ein Wagen gekommen — was konnte das bedeuten? Die Fleischer und Gemüsebändler fuhren nicht im Wagen. Plötlich lief die Hausfrau erschrocken zu ihm berein.

— Bu Ihnen tommt ein Gast, — sagte sie. — Wer benn? Carantjew oder Alexejew?

— Nein, nein, der, welcher am Iljatage bei Ihnen

gegessen bat.

— Stolz? — fragte Oblomow, unruhig um sich blidend, — wohin könnte ich gehen, mein Gott! Was wird er sagen, wenn er sieht... Sagen Sie, daß ich fort bin! — sette er eilig hinzu und ging in das Zimmer der Hausfrau.

Unissia kam gerade zur rechten Zeit, um den Gast zu empfangen. Agasja Matwejewna hatte ihr Oblomows Besehl übermittelt. Stolz glaubte ihr, wunderte sich nur darüber, daß Oblomow nicht zu Hause war.

— Nun, so sage, daß ich in zwei Stunden zum Mittagessen komme! — sagte er und ging in den Bark, der sich in der Näbe befand.

— Er wird mit uns essen! — teilte Anissia er-

schrocken mit.

— Er wird mit uns essen! — wiederholte Agafja Matwejewna ängstlich Oblomow.

— Man muß ein anderes Mittagessen vorbereiten,

- beschloß er nach einem Schweigen.

Sie richtete auf ihn einen entsetzen Blick. Sie besaß nur einen halben Rubel, und es blieben noch zehn Tage bis zum Ersten, da sie das Geld vom Bruder bekam. Auf Borg wollte niemand etwas geben.

— Wir haben nicht genug Zeit, Ilja Iljitsch, bemerkte sie schüchtern, — er soll das essen, was

da ist...

— Er ist das nicht, Agafja Matwejewna; er kann keine Fischsuppe ausstehen, und wenn sie sogar aus Sterlett gemacht ist; er nimmt auch nie Hammelfleisch in den Mund.

— Man könnte in der Wursthandlung Zunge nehmen? — fragte sie plötslich, gleichsam einer Eingebung folgend. — Das ist hier in der Nähe.

— Das ist gut, das könnte man; und lassen Sie irgendein Gemüse, vielleicht frische Bohnen, dazu reichen...

— Bohnen kosten achtzig Ropeken das Pfund! — stieg es in ihr auf, kam ihr aber nicht über die Lippen.

— Gut, ich werde es besorgen . . . — sagte sie und beschloß, die Bohnen durch Rohl zu ersetzen.

— Lassen Sie ein Pfund Schweizerkäse holen!
— tommandierte er, da er nicht wußte, wie es um Agafja Matwejewnas Geldmittel bestellt war. — Sonst nichts! Ich werde um Entschuldigung bitten und sagen, daß wir ihn nicht erwartet haben.

Sie wollte gehen.

— Und Wein! — fiel es ihm plöglich ein. Sie richtete auf ihn wieder einen entsekten Blick.

— Man muß Lafitte holen lassen! — schloß er kaltblütig.

**N**ach zwei Stunden kam Stolz.
— Was hast du? Du bist so verändert, so aufgedunsen und blaß! Bist du nicht wobl? — fraate Stola.

— Mit meiner Gesundheit steht es schlecht, Andrej — sagte Oblomow, ibn umarmend, — der linke Fuk

erstarrt mir immer.

— Wie es bei dir aussieht! — sagte Stolz, um sich blidend. — Warum wirfst du diesen Schlafrod nicht fort? Sieh, er ist voller Flicen!

— Das macht die Gewohnheit, Andrei: es wäre

zu schade, mich von ihm zu trennen.

— Und die Dece und die Vorhänge... — begann Stolz. — Ist das auch die Gewohnheit? Ist es auch zu schade, diese Fegen herabzunehmen? Aber ich bitte bich, ist es denn möglich, daß bu auf diesem Bett schlafen kannst? Ja, was hast du denn?

Stolz blickte Oblomow forschend an und wandte sich dann wieder den Vorhängen und dem Bette zu.

- Gar nichts. sagte Oblomow verlegen. du weißt, daß ich mich niemals sonderlich um mein Zimmer gefümmert habe ... Wollen wir lieber essen. Be, Sachar! Decke geschwind den Tisch. — Also was ist mit dir? Rommit du für lange? Und woher?
- Errate, woher und weshalb ich komme? fragte Stolz. — Zu dir dringen hierher ja teine Nachrichten aus der Welt der Lebenden!

Oblomow sah ihn neugierig an und wartete, was er sagen würde.

— Was ist mit Oljga? — fragte er bann.

— Ach, du hast sie nicht vergessen! 3ch dachte,

du würdest sie vergessen!

- Nein, Andrej, kann man sie denn vergessen? Das hieße vergessen, daß ich einst gelebt habe und im Paradies war... Und jett!... — Er seufzte. — Aber wo ist sie denn?
- Auf ihrem Gute; sie beschäftigt sich dort mit der Wirtschaft!
  - Mit der Cante? fragte Oblomow.

- Und mit dem Manne.

— Sie ist verheiratet? — fragte Oblomow, plötz-

lich die Augen weit öffnend.

— Warum bist du denn erschrocken? Sind es vielleicht die Erinnerungen? — fügte Stolz leise

und fast zärtlich hinzu.

— Ach nein, was dir einfällt! — rechtfertigte sich Oblomow, zur Besinnung kommend. — Ich din nicht erschrocken, sondern erstaunt; ich weiß nicht, warum mich das so verblüfft hat. Schon lange? Ist sie glücklich? Sag es mir um Gottes willen. Ich fühle, daß du mir eine große Last adnimmst! Trotzem du mir versichert hast, daß sie mir verziehen hat, war ich doch . . . nicht beruhigt. Es hat immer etwas an mir genagt . . . Lieber Andrej, wie dankbar bin ich dir!

Er freute sich so von Berzen und sprang auf seinem Sofa so herum, daß Stolz ihn bewunderte

und sogar gerührt war.

— Wie gut du bist, Isa! — sagte er. — Dein Herz hat sie verdient! Ich werde ihr das alles erzählen.

— Nein, nein, sag' es ihr nicht! — unterbrach ihn Oblomow. — Sie wird mich für herzlos halten,

wenn sie bort, daß ich mich über ihre Beirat ge-

freut habe.

— Und ist denn die Freude kein Gefühl, und dabei nicht ein ganz selbstloses? Du freust dich nur über ihr Glück.

— Das ist wahr, das ist wahr! — sagte Oblomow. — Ich schwake da Gott weiß was zusammen . . . Wer denn, wer ist denn dieser Glückliche? Ich habe ja noch gar nicht gefragt.

— Wer? — wiederholte Stolz. — Wie schwer

von Begriffen du bift, Ilja.

Oblomow ließ plößlich seinen reglosen Blick auf seinem Freunde ruhen, seine Züge erstarrten für einen Augenblick und das Blut entwich aus seinem Gesicht.

— Bist... du es vielleicht? — fragte er.

— Du bist wieder erschroden! Wovor benn? — sagte Stolz lachend.

— Scherze nicht, Andrej, sag die Wahrheit! —

bat Oblomow erreat.

— Bei Gott, ich scherze nicht. Ich bin schon das

zweite Jahr mit Oljga verheiratet.

Die Furcht verschwand allmählich von Oblomows Sesicht und machte friedlichem Sinnen Platz; er hob die Augen noch nicht, aber sein Semüt war nach einer Weile von stiller, tieser Freude erfüllt, und als er Stolz langsam anblickte, waren in seinem Blick schon Tränen der Rührung.

— Lieber Andrej! — sprach Oblomow, ihn umarmend. — Liebe Oliga . . . Sjergejewna! — fügte er dann, sein Entzücken eindämmend, hinzu. — Gott selbst hat euch gesegnet! O wie glücklich ich

bin! Sag ihr...

— Ich werde ihr sagen, daß ich keinen zweiten Oblomow kenne! — unterbrach ihn der tiefgerührte Stolz.

— Nein, sag und erinnere sie daran, daß ich ihr darum begegnet bin, um sie auf den rechten Weg zu führen, und daß ich diese Begegnung und sie auf dem neuen Wege segne! Wie würde sich alles gestalten, wenn es ein anderer wäre!... — fügte er entsett hinzu. — Und jett, — schloß er fröhlich, — erröte ich nicht über meine Rolle und bereue nicht; mir ist ein Stein von der Seele gesallen, jett ist dort alles licht, und ich din glücklich. Gott, ich danke dir!

Er sprang wieder vor Erregung bald weinend

und bald lachend auf dem Sofa herum.

— Sachar, Champagner zum Mittagessen! — schrie er, vergessend, daß er teine Ropete besaß.

— Ich werde alles Oljga erzählen, alles! — sagte Stolz. — Es hat schon seinen Grund, daß sie dich gar nicht vergessen kann. Nein, du warst ihrer wert; dein Kerz ist tief wie ein Brunnen!

Sachar stedte aus dem Vorzimmer seinen Ropf

herein.

— Rommen Sie, bitte! — sagte er, dem Herrn zublinzelnd.

— Was ist denn? — fragte dieser ungeduldig. —

Geh hinaus!

— Bitte um Geld! — flüsterte Sachar.

Oblomow schwieg ploklich.

— Dann ist es nicht nötig! — flüsterte er durch die Tür. — Sage, daß du vergessen hast oder daß es schon zu spät war! Geh!... Nein, komm her! — sagte er laut. — Weißt du schon das Allerneueste, Sachar? Gratuliere: Andrej Iwanowitsch hat geheiratet!

— Ach, Väterchen! Gott hat uns eine solche Freude erleben lassen! Wir gratulieren, Väterchen Andrej Iwanowitsch. Gott soll Sie unzählige Jahre leben lassen und Ihnen Kinderchen schenken. Uch

Sott, ist das eine Freude!

Sachar verneigte sich, lächelte, krächzte und knarrte. Stolz nahm einen Papierschein beraus und gab ibn ibm.

— Da hast du und taufe dir einen Rock, — sagte

er, - bu siehst ja wie ein Bettler aus!

— Wen denn, Väterchen? — fragte Sachar, Stola' Bande fangend.

— Oliga Siergejewna — weikt du noch? —

saate Oblomow.

- Das Aljinskysche Fräulein! O Gott, ein so liebes Fräulein! Sie haben mich alten Hund damals mit Recht gescholten, Ilja Zljitsch! Ich bin schuldig und sündhaft; ich habe die Rlatschgeschichten über Sie verbreitet. Ach hab' es auch den Aliinsknschen Dienstboten erzählt und nicht Nikita! Es ist wahr, daß damals ein Rlatsch herausgekommen ist. Ach Sott, ach du mein Sott!... — sprach er, ins Vorzimmer gebend.
- Oliga ladet dich zu sich aufs Gut zum Besuche ein; beine Liebe ist erkaltet, es ist nicht gefährlich. Du wirst nicht eifersuchtig sein. Komm

mit!

Oblomow seufate.

— Nein, Andrej, — sagte er, -- ich fürchte weder die Liebe noch die Eifersucht, ich fahre aber trotdem nicht zu euch.

— Was fürchtest du denn?

— 3ch fürchte den Neid. Euer Glud wird für mich ein Spiegel sein, in dem ich immerwährend mein getötetes, reizloses Leben sehen werde; ich werde aber nicht mehr anders leben, ich kann nicht.

— Genug, lieber Alja! Du wirst unwillkürlich so leben, wie man um bich herum lebt. Du wirst rechnen, wirtschaften, lesen, Musik bören. Wie ihre Stimme sich jest entwidelt bat! Erinnerst du bich

noch an Casta diva?

Oblomow winkte ihm mit der Hand, er solle ihn nicht daran erinnern.

- Romm doch mit! — liek Stolz nicht nach. — Es ist ihr Wille: sie wird darauf besteben. Wenn ich müde werde, ist sie es noch lange nicht. In ihr ist so viel Feuer und Leben, daß sogar ich manchmal mein Teil abbetomme. Dann wird die Veraangenheit wieder in deiner Seele erwachen. Du wirst dich an den Bart und den Flieder erinnern, und es wird sich in dir etwas regen...

— Nein. Andrei. nein! Erinnere mich nicht daran und wede in mir um Gottes willen nichts! — unterprach Oblomow ibn ernsthaft. — Es tut mir web. und mir wird nicht wohl babei. Erinnerungen sind entweder höchste Poesie, wenn sie sich auf lebenbiges Glud beziehen, ober brennender Schmerz, wenn sie vernarbte Wunden berühren . . . Sprechen wir von etwas anderem. Ja, ich habe dir nicht für beine Sorge um meine Angelegenheiten und um mein Gut gedantt. Mein Freund! Ich tann nicht, ich habe nicht die Rraft; suche in deinem eigenen Bergen nach Dankbarkeit und nach Glud, und in Oliga ... Siergejewng, ich aber ... ich ... kann nicht! Verzeih, daß ich dich noch bis jest nicht von den Scherereien befreit habe. — Aber jest kommt bald der Frühling und ich reise bestimmt nach Oblomowła.

- Und weißt du, wie es in Oblomowka aussieht? Du wirst es gar nicht wiedererkennen! sagte Stolz. — Ich habe dir nicht geschrieben, weil bu die Briefe nicht beantwortest. Die Brude ist fertig, das Raus ist icon vorigen Sommer unter Dach gewesen. Du mußt dich aber selbst um die innere Einrichtung tummern und sie nach beinem Geschmad zusammenstellen — das übernehme ich nicht. Die Wirtschaft wird vom neuen Verwalter,

einem von meinen Leuten, geführt. Hast du dir die Ausgaben angesehen?

Oblomow schwieg.

— Hast du die Berichte nicht gelesen? — fragte Stolz, ihn anblickend. — Wo sind sie?

— Weißt du, ich werde sie nach dem Essen suchen;

ich muß erst Sachar fragen . . .

— Ach, Ilja, Ilja! Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll.

- Wir werden sie nach dem Essen finden.

Wollen wir effen!

Stolz furchte die Stirn, als er sich zu Tisch setzte. Er dachte an den Isjatag, an die Austern, die Ananas und die Schnepsen; und jest sah er ein grobes Tischtuch, Essig- und Ölflaschen mit Papierstüden statt der Pfropsen; auf den Tellern lag je eine große Schnitte Schwarzbrot, die Gabeln hatten zerbrochene Griffe. Oblomow reichte man Fischsuppe und ihm Suppe mit Grüze und ein getochtes junges Juhn; darauf folgte harte Junge und dann Hammelsleisch. Man brachte Rotwein. Stolz schenkte sich ein halbes Glas ein, kostete, stellte das Glas auf den Tisch und trank nicht mehr. Isja Isjitsch trank zwei Gläschen Johannisbeerschnaps hintereinander und nahm gierig den Kammelbraten in Angriff.

— Der Wein taugt nichts! — sagte Stolz.

— Verzeih, man hat in der Eile nicht so weit gehen können, — sagte Oblomow. — Willst du nicht Johannisbeerschnaps trinken? Er ist ausgezeichnet, Andrej, koste doch!

Er schenkte sich noch ein Gläschen ein und trank.

Stolz betrachtete ihn erstaunt, schwieg aber.

— Agafja Matwejewna bereitet ihn selbst; sie ist eine liebe Frau! — sagte Oblomow, auf den der Schnaps zu wirken begann. — Ich weiß wirklich

nicht, wie ich auf dem Gut ohne sie leben werde.

Man findet keine zweite solche Hausfrau.

Stolz börte ihm mit leicht gefurchten Brauen zu. — Wer, glaubst du, hat das alles gekocht: Unissia? Nein! — fuhr Oblomow fort. — Anissia befast sich mit den Hühnern, jätet das Rraut im Gemülegarten und feat die Augböden; und das alles macht Agafia Matweiewna.

Stolz af weder den Kammelbraten noch den Obstkuchen, sondern legte die Gabel hin und sah zu, mit welchem Appetit Oblomow das alles verzehrte.

- Rest wirst du nicht mehr ein verkehrt angezogenes Hemd auf mir sehen, — sprach Oblomow weiter, mit Appetit an einem Knochen nagend, sie sorgt sich um alles und sieht alles, ich habe keinen einzigen ungestopften Strumpf — und sie macht alles selbst. Und wie sie Raffee kocht! Ich werde dich nach dem Mittagessen damit bewirten.

Stola hörte schweigend mit besorgter Miene zu.

— Jest ist ihr Bruder übersiedelt, es ist ihm eingefallen, zu heiraten, so daß die Wirtschaft nicht mehr so groß ist. Aber früher hatte sie alle Hände voll zu tun! Sie ist von früh bis spät nur so herumgeflogen, auf den Markt und in die Läden. Weißt du, ich werde dir was sagen, — schloß Oblomow, der seine Zunge nicht mehr ganz in der Gewalt batte, — wenn du mir zwei, drei Tausend geben könntest, würde ich dich nicht mit Hammelfleisch bewirten: dann wurde ich dir einen ganzen Stör, Forellen und das beste Filet geben lassen. Agafia Matwejewna würde auch ohne Roch wahre Wunder leisten — ja!

Er trank noch ein Gläschen Schnaps.

— So trinke doch, Andrej, trinke. Es ist ein ausgezeichneter Schnaps! Oliga Siergejewna wird dir keinen solchen zubereiten! — sagte er mit schwerer Bunge. — Sie kann "Casta diva" singen, sie kann aber keinen solchen Schnaps zubereiten! Sie wird auch keine Piroge mit Hühnern und Pilzen bacen! So etwas hat es nur in Oblomowka gegeben. Und das Sute hier ist, daß es nicht ein Roch macht; der macht den Teig Sott weiß mit welchen Händen an, während Agasja Matwejewna die Reinlichkeit in Verson ist!

Stola börte mit aufmerksam gespikten Ohren zu. — Und sie bat solche weike Kände gehabt. fuhr Oblomow schon ziemlich benebelt fort, — es wäre keine Sünde, sie zu küssen! Zett sind sie aber rauh geworden, weil sie alles selbst macht! Sie stärkt mir selbst die Bemden! - sagte Oblomow gefühlvoll, fast mit Tranen. — Bei Gott. ich bab' es selbst gesehen. Manche Frau sorgt sich nicht so um ihren Mann — bei Gott! Agafia Matwejewna ist ein liebes Frauenzimmer! Ach, Andrej! Übersiedle mit Oliga Siergejewna bierber. miete dir hier eine Sommerwohnung, das wäre ein Leben! Wir würden im Wald Dee trinken und am Eliasfreitag zu den Bulvermüblen geben, und eine Fuhre mit einem Ambik und mit einem Samowar würde uns folgen. Port würden wir einen Tepvich ausbreiten und uns auf das Gras legen. Agafia Matwejewna würde Oliga Siergejewna das Wirtschaften beibringen, sie wurde ihr alles beibringen. Zest geht es uns aber nicht besonders. Der Bruder ist ja übersiedelt; wenn man uns aber drei, vier Tausend geben könnte, würde ich dir solche Rapaune reichen lassen . . .

— Du bekommst von mir fünf! — sagte Stolz.

— Was machst du denn damit?

— Und die Schuld? — entschlüpfte es plötslich Oblomow.

Stolz sprang auf.

— Die Schuld? — wiederholte er. — Welche Schuld?

Und er blickte ihn an, wie ein strenger Lehrer ein sich verstedendes Kind anblickt.

a) betpedenbes kind anditat.
Oblamam naritummta nlätlich

Oblomow verstummte plöglich. Stolz setzte sich zu ihm aufs Sofa.

— Wem schuldest du? — fragte er.

Oblomow wurde ein wenig nuchterner und tam zur Besinnung.

— Niemand, ich habe gelogen, — sagte er.

— Nein, du lügst jett, aber ungeschickt. Was ist mit dir, was hast du, Isja? Also das hat der Hammelbraten und der saure Wein zu bedeuten? Du hast kein Geld! Wo ist es denn hingekommen?

— Ich schulde tatsächlich . . . ein wenig der Haus-

frau für das Essen!... — sagte Oblomow.

— Für das Hammelfleisch und die Zunge! Isja, sprich, was geht mit dir vor? Was ist das für eine Geschichte? Der Bruder ist ausgezogen, die Wirtschaft geht schlecht... Da ist etwas nicht in Ordnung. Wieviel schuldest du?

— Zehn Tausend auf einen Schuldbrief... —

flüsterte Oblomow.

Stolz sprang auf und setzte sich wieder.

— Behn Tausend? Der Hausfrau? Für das Essen?

— wiederholte er entsett.

— Ja, wir haben viel gebraucht; ich habe auf sehr großem Fuße gelebt ... Weißt du noch, ich habe Ananas und Pfirsiche gegessen ... darum habe ich Schulden ... — murmelte Oblomow. — Aber lassen wir das!

Stolz antwortete nicht. Er überlegte sich die Sache. "Der Bruder ist ausgezogen, die Wirtschaft geht schlecht — und es ist auch wirklich so. Alles sieht nackt, ärmlich und schmutzig aus! Was für eine Frau ist denn diese Pschenizina? Oblomow

lobt sie; sie sorgt sich um ihn; er spricht mit Feuer von ihr...

Plöglich wechselte Stolz die Farbe, er glaubte die Wahrheit zu erraten. Es wehte ihn kalt an.

— Jíja! — fragte er. — Was ist dir... diese Frau?...

Aber Oblomow hatte den Kopf auf den Tisch

gelegt und schlummerte.

"Sie bestiehlt ihn und schleppt ihm alles fort... Das ist etwas ganz Alltägliches, und er weiß noch

immer nichts davon," dachte Stolz.

Er erhob sich und öffnete schnell die Tür zur Bausfrau, so daß diese bei diesem Anblick erschrocken den Löffel, mit dem sie den Kaffee umrührte, fallen ließ.

— Ich möchte mit Ihnen sprechen, — sagte er

höflich.

— Bitte in den Salon einzutreten, ich komme

gleich, — antwortete sie schüchtern.

Sie band sich ein Tuch um den Hals, folgte ihm in den Salon und setzte sich auf den Rand des Sosas. Sie hatte nicht mehr ihren Schal und bemühte sich, die Kände in das Tuch zu verstecken.

— Ilja Iljitsch hat Ihnen einen Schuldbrief ge-

geben? — fragte er.

— Nein . . . — antwortete sie mit einem stumpfen und erstaunten Blick, — er hat mir gar keinen Brief gegeben.

— Wieso gar keinen?

— Ich habe gar keinen Brief gesehen! — sagte sie mit demselben stumpfen Staunen...

— Einen Schuldbrief! — wiederholte Stolz.

Sie dachte ein wenig nach.

— Sie sollten mit dem Bruder sprechen, — sagte sie, — ich habe gar keinen Brief gesehen.

"Ist sie dumm oder listig?" dachte Stolz.

— Er schuldet Ihnen aber? — fragte er.

Sie sah ihn stumpf an, dann kam Ausdruck und sogar Unruhe in ihr Gesicht. Sie erinnerte sich an die versetzen Perlen, an das Silber und den Pelz und glaubte, Stolz deute auf diese Schuld hin; sie konnte nur nicht begreifen, wieso man das ersahren hatte. Sie hatte nicht nur Oblomow, sondern auch Anissia gegenüber, der sie über jede Ropeke Rechenschaft ablegte, kein Wort davon erwähnt.

— Wieviel schuldet er Ihnen? — fragte Stolz

unruhig.

- Gar nichts! Reine Ropeke!

"Sie verheimlicht es vor mir, sie schämt sich, dieses Wucherweib, dieses gierige Frauenzimmer!" dachte er. "Aber ich werde es ihr schon entlocen."

— Und die zehn Tausend? — sagte er.

— Welche zehn Tausend? — fragte sie voll Unruhe und Erstaunen.

— Flja Fljitsch schuldet Ihnen zehn Tausend nach einem Schuldbrief, ja oder nein? — fragte er.

— Er schuldet mir nichts. Er war während der Fasten dem Fleischer zwölf und einen halben Rubel schuldig, er hat es aber noch vorige Woche bezahlt; der Rahm ist der Milchfrau auch bezahlt worden — er schuldet gar nichts.

— Haben Sie denn gar kein Dokument, das sich

auf Oblomow bezieht?

Sie blickte ihn stumpf an.

— Sie sollten mit dem Bruder sprechen, — antwortete sie, — er wohnt auf der nächsten Straße, im Haus von Samitalow, es ist ein Weinteller im Hause.

— Nein, erlauben Sie, daß ich mit Ihnen spreche!
— sagte er entschlossen. — Ilja Iljitsch meint, daß er Ihnen schuldig ist, und nicht Ihrem Bruder...

— Er schuldet mir nichts, — sagte sie, — und

wenn ich das Silber, die Perlen und den Pelz versett habe, ist das für mich geschehen. Ich habe Mascha und mir Schuhe und für Wanjuscha Hemben gekauft und habe den Gemüsehändler bezahlt. Für Isja Isjitsch aber habe ich keine Kopeke aus-

gegeben.

Er sah sie an, hörte zu und drang in den Sinn ihrer Worte ein. Er allein schien sich ber Lösung von Agafia Matwejewnas Gebeimnis zu nähern, und der wegwerfende, fast verächtliche Blick, den er während des Gespräches mit ihr auf sie gerichtet hatte, verwandelte sich jett unwillkürlich in einen neugierigen und sogar teilnahmevollen. Im Verseken der Verlen und des Silbers abnte er dunkel das Gebeimnis ihrer Opfer und konnte nur nicht mit sich einig werden, ob sie diese ganz selbstlos, aus reiner Ergebenheit, oder in der Erwartung einer fünftigen Belohnung gebracht hatte. Er wußte nicht, ob er Ilias wegen traurig oder froh sein sollte. Es war jest tlar, daß er ihr nichts schuldig war. daß diese Schuld irgendein Schurkenstreich ihres Bruders war; dafür eröffnete sich ihm vieles andere . . . Was bedeutete dieses Versetzen des Silbers und der Berlen?

— Sie erheben also auf Ilja Iljitsch teinerlei An-

spruch? — fragte er.

— Sie sollten mit dem Bruder sprechen, — antwortete sie eintönig, — er muß jest zu Hause sein.

— Sie sagen, daß Ilja Iljitsch İhnen gar nichts

schuldet?

— Reine Ropete, das ist bei Gott wahr! — schwor sie, auf das Beiligenbild blidend und sich betreuzend.

— Werden Sie das vor Zeugen bestätigen?

— Vor allen! Sogar bei der Rommunion! Und was das Silber und die Perlen betrifft, die habe ich nur für meine eigenen Ausgaben versetz . . .

— Sehr wohl! — unterbrach sie Stolz. — Morgen komme ich mit zwei Bekannten her und Sie werden sich nicht weigern, vor ihnen dasselbe zu sagen?

— Sie sollten lieber mit dem Bruder sprechen, — wiederholte sie, — ich bin nicht anständig getleidet... alles in der Küche ist in Unordnung, wenn Fremde es sehen, werden sie es bemängeln.

— Das macht nichts; und mit Ihrem Bruder werde ich noch morgen sprechen, nachdem Sie das Bapier unterschrieben baben . . .

— Ich habe jetzt gar nicht mehr die Übung, zu

schreiben.

— Man braucht dabei ja nicht viel zu schreiben, im ganzen zwei Beilen.

— Nein, befreien Sie mich davon; Wanjuscha sollte es lieber schreiben; er schreibt so rein...

— Nein, weigern Sie sich nicht, — bestand er, — wenn Sie das Papier nicht unterschreiben, bedeutet es, daß Alja Aljitsch Ihnen zehn Tausend schuldet.

— Nein, er schuldet gar nichts, keine Kopeke, —

sagte sie, — bei Gott!

— Dann müssen Sie das Papier unterschreiben.

Also auf Wiedersehen morgen!

— Sie sollten morgen lieber zum Bruder gehen...
— sagte sie, ihn begleitend, — er wohnt hier an der Ede, man braucht nur über die Straße zu gehen...

— Nein, und ich möchte Sie bitten, dem Bruder bis dahin nichts zu sagen, sonst wird es Ilja Iljitsch sehr unangenehm sein...

— Ich werde ihm nichts sagen! — antwortete

sie gehorsam.

Im nächsten Tag bestätigte Agassia Matwejewna Stolz schriftlich, daß sie von Oblomow gar kein Geld verlangte. Mit diesem Dokument begab sich Stolz plöhlich zum Bruder. Das war für Iwan Matwejewitsch ein Blitz aus heiterem Himmel. Er nahm das Dokument heraus und zeigte mit dem zitternden, mit dem Nagel nach unten gekehrten Mittelsinger der rechten Hand auf Oblomows Unterschrift und die Bestätigung des Zeugen hin.

— Das ist gesetslich, — sagte er, — das geht mich gar nichts an. Ich habe nur die Interessen meiner Schwester im Auge, es ist mir aber unbekannt, was

für ein Geld Ilja Iljitsch genommen hat.

— Damit ist Ihre Angelegenheit noch nicht er-

ledigt! — drohte ihm Stolz beim Fortgehen.

— Es ist eine gesetsliche Sache, und mich geht das gar nichts an! — rechtsertigte sich Iwan Matwejewitsch, die Hände in die Armel versteckend.

Sowie er am nächsten Tag in die Ranzlei kam, erschien ein Bote vom General. der ihn sofort zu

sich beorderte.

"Zum General!" wiederholte die ganze Kanzlei entsett. "Wozu? Was war geschehen? Vielleicht forderte er irgendwelche Alten, was für welche? Schnell, schnell! Die Alten zusammennähen und das Inventar zusammenstellen! Was war los?"

sich in die Kneipe. Carantjew erwartete ihn dort schon lange.

— Was ist, Gevatter?—fragte er ihn ungeduldig.

— Was! — sagte Zwan Matwejewitsch mit eintöniger Stimme. — Was glaubst du?

— Hat man dich geschimpft?

— Geschimpft? — äffte Jwan Matwejewitschihm nach. — Es wäre besser, wenn man mich geschlagen hätte! Und du bist auch lieb! — warf er ihm vor. — Du hast gar nicht gesagt, was das für ein Deutscher ist!

— 3ch habe dir ja gesagt, daß er ein Durch-

triebener ist!

— Was will das heißen, ein Durchtriebener! Wir haben schon Durchtriebene gesehen! Warum hast du nicht gesagt, daß er so viel Macht hat? Er duzt den General, ebenso wie ich dich. Würde ich denn mit so einem anfangen, wenn ich das wüßte!

— Das ist doch aber eine gesetzliche Sache! —

entgegnete Tarantjew.

— Eine gesetzliche Sache! — äffte ihm Muchojarow wieder nach. — Sag das einmal dort; die Zunge bleibt am Saumen kleben. Weißt du, was der General mich gefragt hat?

— Was? — fragte Tarantjew neugierig.

"Ist es wahr, daß Sie mit Beihilfe eines Schuftes den Gutsbesiger Oblomow betrunken gemacht und gezwungen haben, auf den Namen Ihrer Schwester einen Schuldschein auszustellen?"

— So hat er gesagt: "Mit Beihilfe eines Schuf-

tes?" — fragte Tarantjew.

— Ja, wörtlich so...

— Wer ist denn dieser Schuft? — fragte Tarantjew wieder.

Der Gevatter blickte ihn an.

— Weißt du das denn nicht? — sagte er gallig. — Oder bist du nicht damit gemeint?

— Wie hat man denn mich hineinverwickelt?

— Da bist du dem Deutschen und deinem Landsmann Dank schuldig. Der Deutsche hat alles ausgeschnüffelt und ausgefragt...

— Du solltest auf jemand andern hinweisen und

von mir sagen, daß ich nicht mit dabei war!

— Ja natürlich! Was bist denn du für ein

Heiliger?

— Was hast du geantwortet, als der General gefragt hat: "Ist es wahr, daß Sie mit Beihilse eines Schuftes—?..." Da hättest du ihm was vorerzäh-

len sollen.

— Ihm vorerzählen! Versuch's einmal! Was für grüne Augen er hat! Ich habe meine ganze Kraft gesammelt und habe sagen wollen: "Das ist nicht wahr, das ist eine Verleumdung, Erzellenz, ich tenne nicht einmal diesen Oblomow. Das hat alles Carantjew gemacht; meine Zunge hat sich aber nicht gerührt; ich bin ihm nur zu Fühen gefallen.

— Wie steht es, wollen sie denn einen Prozeß beginnen? — fragte Carantjew mit dumpfer Stimme. — Ich bin dabei ja gar nicht beteiligt;

nur du, Gevatter . . .

— Du bist nicht beteiligt? Da irrst du, Gevatter, wenn jemand den Kopf in die Schlinge stecken soll, bist du es; wer hat Oblomow zu trinken zugeredet? Wer hat ihm gedroht und ihn beschämt?...

— Du hast es mich gelehrt! — antwortete

Tarantjew.

— Und bist du denn unmündig? Ich weiß von

gar nichts.

— Gevatter, das ist unverschämt! Dir ist durch mich so viel zugefallen und ich habe nur dreihundert Rubel bekommen . . . — Wie, soll ich alles auf mich allein nehmen? Du bist aber schlau! Nein, ich weiß von nichts. Die Schwester hat mich gebeten, da sie als eine Frau nichts vom Geschäft versteht, den Brief beim Notar bestätigen zu lassen — das ist alles. Du und Satjortij wart Zeugen, ihr seid also verantwortlich!

— Du solltest es der Schwester ordentlich zeigen! Wie hat sie es gewagt, gegen ihren Bruder auszu-

sagen? — sagte Tarantjew.

— Die Schwester ist eine dumme Trine; was soll man mit ihr anfangen?

- Was sagt sie?

— Was sie sagt? Sie weint und besteht darauf, "daß Isja Isjitsch ihr nichts schuldet und daß sie ihm niemals Geld gegeben hat."

— Du besitzt aber doch einen Schuldschein auf ihren Namen? — sagte Tarantjew, — du verlierst

also nichts...

Muchojarow nahm aus der Tasche den Schuldschein der Schwester heraus, zerrig ihn in viele

Stude und reichte sie Tarantiew.

- Da, ich schenke es dir, willst du es nicht haben? fügte er hinzu. Was soll man bei ihr nehmen? Das Haus mit dem Gemüsegarten? Dafür gibt man mir nicht einmal tausend Rubel: es zerfällt schon ganz. Bin ich denn ein Unmensch, der sie mit den Kindern an den Bettelstab bringen will?
- Jett wird also die gerichtliche Untersuchung beginnen? — fragte Carantjew ängstlich. — Da müssen wir achtgeben, Gevatter; tu, was du kannst, Bruder!
- Was für eine Untersuchung? Es wird gar keine stattfinden! Der General hat zuerst gedroht, mich aus der Stadt auszuweisen, aber der Deutsche hat ihn davon abgebracht, er will Oblomow keine Schande machen.

- Wirklich, Gevatter! Mir fällt ein Stein vom Bergen! Trinken wir! - sagte Tarantiew.

- Trinken? Und wer soll es bezahlen? Du

vielleicht?

- Und du? Du bast beute doch sicher beine sieben Rubel eingesteckt?

— Wa-as! Jest ist es aus mit den Einkunften; ich habe dir noch nicht alles erzählt, was der General aesaat bat.

— Was denn? — fragte Tarantjew wieder er-

ichroden.

- Er hat mir befohlen, aus dem Amt auszutreten.
- Was sagst du, Gevatter! sagte Carantjew. ibn anglokend. — Nun, — schlok er wütend, iekt werde ich dem Landsmann aber gebörig meine Meinung sagen!

— Du bist froh, wenn du nur schimpfen tannst!

— Nein, du kannst sagen was du willst, ich werde es ihm aber zeigen! — sagte Tarantjew. — Ich werde übrigens noch warten, du hast recht, mir ist was eingefallen, bor' einmal, Gevatter!

— Was denn noch? — fragte Awan Matweie-

witsch sinnend.

— Man kann da noch ein gutes Geschäft machen. Es ist nur schade, das du aus der Wohnung ausaezoaen bist...

— Warum benn?

— Um Oblomow und die Schwester beim Pirogenbaden zu beaufsichtigen und bann . . . Reugen anzugeben! — sagte Carantjew, Jwan Matwejewitsch anblidend. — Da kann auch der Deutsche nichts anfangen. Und du bist jest ein freier Mann. Wenn du eine Untersuchung einleitest, ist es eine gesetliche Sache! Dann wird auch der Deutsche erschreden und sich in Unterbandlungen einlassen.

— Das würde wirklich gehen! — antwortete Muchojarow sinnend. — Du bist nicht dumm, wenn es sich darum handelt, etwas auszudenken, du taugst aber nicht, wenn man etwas ausführen will, und so ist es auch mit Satjortij. Ja, ich werde es ihnen zeigen, warte nur! — sagte er, mit der Faust auf den Tisch schlagend. — Sie werden schon was erleben! Ich werde meine Röchin zur Schwester in die Rüche schieden; sie wird mit Unissia Freundschaft schließen und alles aus ihr herausbekommen, und dann... Trinken wir. Sevatter!

— Trinken wir! — wiederholte Tarantjew. — Und dann werde ich mir den Landsmann her-

nehmen! —

Stolz machte einen Versuch Oblomow mitzunehmen, doch dieser bat, ihn nur für einen Monat da zu lassen, und tat es so slehentlich, daß Stolz sich erweichen ließ. Wie er sagte, brauchte er diesen Monat, um alle Angelegenheiten zu erledigen, die Wohnung zu vermieten und alles so zu ordnen, um nicht mehr nach Petersburg zurücktommen zu müssen. Dann mußte er alles zur Einrichtung des Gutshauses einkausen; endlich wollte er eine gute Wirtschafterin, in der Art wie Agassa Matwejewna es war, anwerben, gab auch nicht die Hoffnung aus, sie selbst dazu zu bewegen, das Haus zu vertausen, aufs Sut zu übersiedeln und sich der ihrer würdigen Tätigkeit, der Leitung einer großen, komplizierten Wirtschaft, zu widmen.

— Sag' einmal, İlja, — unterbrach ihn Stolz, — ich wollte dich fragen, in welchen Beziehungen du

zu ihr stehst...

Oblomow errötete plöglich.

— Was willst du damit sagen? — fragte er eilig.

— Das weißt du sehr gut, — bemerkte Stolz, — sonst hättest du keinen Grund zu erröten. Höre,

Ilja, wenn dabei eine Warnung etwas nützen kann, bitte ich dich im Namen unserer Freundschaft vorsichtig zu sein . . .

- Morin benn? Ich bitte dich! — verteidigte

sich der verlegene Oblomow.

\_ Du hast von ihr mit solchem Feuer gesprochen,

daß ich wirklich zu glauben beginne, bu ...

— Liebst sie, willst du sagen! Aber ich bitte dich! — unterbrach ihn Oblomow mit gezwungenem Lachen.

— Um so schlimmer, wenn dabei kein einziger

seelischer Funken glüht, wenn das nur ...

— Andrej! Hast du mich denn als einen unmoralischen Menschen gekannt?

- Warum bist du bann errötet?

— Weil du einen solchen Gedanken zulassen konntest.

Stolz schüttelte zweifelnd den Ropf.

— Sib acht, Ilja, daß du nicht in diese Grube fällst. Ein ordinäres Frauenzimmer, ein schmuziges Leben, die bedrückende Atmosphäre von Stumpfsinn und Roheit — pfui!...

Oblomow schwieg.

— Nun, leb' wohl, — schloß Stolz, — ich werde also Oliga sagen, daß wir dich im Sommer, wenn nicht bei uns, so doch in Obsomowka sehen werden. Vergiß nicht, daß sie von dir nicht ablassen wird!

— Bestimmt, bestimmt, — antwortete Oblomow überzeugend, — füge sogar hinzu, daß ich bei euch ben Winter verbringen werde, wenn sie es erlaubt.

— Das wäre eine Freude!

Stolz fuhr noch am selben Tage fort, und am Abend kam Tarantjew. Er konnte es nicht ertragen und kam, ihn des Gevatters wegen zu beschimpfen. Er ließ dabei nur eines aus dem Auge, daß Oblo-

mow in Iljinstys Sesellschaft die Sewohnheit verloren hatte, mit solchen Menschen, wie er es war, umzugehen, und daß seine Nachsicht der Grobheit und Frechheit gegenüber sich in Etel verwandelt hatte. Das würde sich schon längst geäußert haben und hatte sich zum Teil während Oblomows Aufenthaltes auf dem Land gezeigt, doch Tarantjew besuchte ihn seitdem seltener und immer in Anwesenheit anderer, so daß zwischen ihnen keine Reibungen entstehen konnten.

— Guten Tag, Landsmann, — sagte Tarantjew

zornig, ohne die Hand zu reichen.

— Guten Tag! — antwortete Oblomow, talt durchs Fenster blidend.

— Nun, hast du deinem Wohltäter das Geleite

gegeben?

— Ja. Warum?

— Ein schöner Wohltäter! — fuhr Tarantjew giftig fort.

— So, gefällt er dir nicht?

— Ich würde ihn hängen lassen! — krächzte Tarantjew voll Haß.

**-** €0!

— Und dich auch, auf denselben Baum mit ihm zusammen!

— Wofür denn?

— Man muß in allem ehrlich sein; wenn man schuldig ist, muß man zahlen und keine Schliche ge-

brauchen. Was hast du jetzt angerichtet?

— Höre, Michej Andreitsch, befreie mich von beinen Märchen; ich habe dir aus Trägheit und Sorglosigkeit lange zugehört; ich habe geglaubt, daß du wenigstens eine Spur von Gewissen besitzest, du hast aber nicht einmal das. Ihr beide, du und dieser Schuft, wolltet mich betrügen; ich weiß nicht, wer von euch der Schlechtere ist, aber ihr beide seid mir

widerwärtig. Mein Freund hat mich aus dieser dummen Falle befreit...

— Ein guter Freund! — sagte Tarantjew. — 3ch habe gehört, daß er dir deine Braut fortgeschnappt hat; ein schöner Wohltäter! Aun, Bruber Landsmann, du bist ein Dummkopf...

— Lag, bitte, diese Bärtlichkeiten! — unterbrach

ihn Oblomow.

— Nein, ich werde sie nicht lassen! Du haft an mich nicht gedacht, du Undankbarer! Ich habe dich hier eingerichtet, ich habe dir eine Frau gefunden, die ein wahrer Schat ist. Ich habe dir Ruhe und Bequemlichteit verschafft, ich habe dich mit Wohltaten überschüttet, und du wendest dich von mir ab. Du hast dir einen schönen Freund ausgesucht—einen Deutschen! Du hast ihm dein Gut in Pacht gegeben; wart' nur, wie er dich bestehlen wird, er wird dir auch Aktien anhängen. Er wird dich noch zum Bettler machen, denke an mich! Ich sage dir, daß du ein Dummkopf bist und außerdem noch ein undankbares Vieh!

— Carantiem! — rief Oblomow drobend aus.

— Was schreift du? Ich selbst werde durch die ganze Welt schreien, daß du ein Dummtopf und ein Vieh bist! — schrie Tarantjew. — Ich und Iwan Matwejewitsch haben dich gehegt und gepstegt, wir haben dich wie Leibeigne bedient, sind vor dir auf den Fußspizen gegangen und haben dir in die Augen geschaut, und du hast ihn vor der Obrigkeit verleumdet; jezt ist er ohne Posten und ohne ein Stück Brot! Das ist häßlich und gemein! Du mußt ihm jezt die Hälste deines Vermögens geben; stell' einen Wechsel auf seinen Namen aus; du bist jezt nüchtern und bei vollem Verstand, tu es, sag' ich dir, sonst gehe ich nicht fort...

— Was haben Sie, Michej Andreitsch, warum

schreien Sie so? — sagten die Hausfrau und Anissia, zur Tür bereinblicend, — zwei Vorübergebende sind stebengeblieben und bören zu, was das für ein Geschrei ist . . .

- 3d will idreien, - brullte Carantiew. - diefer Tölpel soll sich nur die Schande antun! Dieser deutsche Schurte soll dich nur betrügen, um so mebr als er jekt mit deiner Geliebten zusammensteckt . . .

Im Zimmer erschallte eine laute Ohrfeige. Gowie Oblomow Tarantiews Wange getroffen batte, verstummte dieser augenblicklich, liek sich auf einen Sessel sinken und drebte seine erstaunten Augen wie geistesabwesend nach allen Seiten bin.

— Was ist das? Was ist das, be? Was ist das? — sagte er, sich bleich und atemlos die Wange baltend, — du willst mir meine Ehre rauben? Du wirst mir dafür bezahlen! Ich wende mich an den Generalgouverneur; ihr habt es gesehen?

— Wir haben nichts gesehen! — sagten beibe

Frauen zugleich.

- Ab! Hier ist eine Verschwörung, eine Räuberböble! Eine Diebesbande! Man plündert und schläat tot...

- Hinaus, Schuft! - schrie Oblomow bleich und vor Wut bebend, - sofort, bein Fuß darf nicht mehr meine Schwelle betreten, sonst tote ich dich wie einen Hund!

Er suchte mit den Augen nach einem Stod.

- Hilfe! Räuber! Hilfe! schrie Tarantjew.
- Sacar! Wirf diesen Schuft binaus, und er soll sich bier nie mehr bliden lassen! — schrie Oblomow.

- Bitte, hierber! — sagte Sachar, ihm auf die Tür zeigend.

— Ich bin nicht zu bir gekommen, sondern zur Gevatterin! — brüllte Tarantjew.

— Gott sei mit Ihnen, Michej Andreitsch, ich brauche Sie nicht, — sagte Agassa Matwejewna, — Sie haben meinen Bruder besucht und nicht mich! Ich habe Sie satt. Sie essen und trinken und

schimpfen noch obendrein.

— Ah, so ist's, Gevatterin! Gut, der Bruder wird mit Ihnen schon ein Wörtchen reden! Und dir werde ich die Schande schon heimzahlen! Woist mein Hut? Zum Teufel mit euch! Räuber, Mörder! — schrie er, über den Hof gehend. — Du wirst mir für die Schande bezahlen!

Der Hund zerrte an der Rette und bellte unauf-

haltsam.

Seitdem sahen Tarantjew und Oblomow einander nicht mehr. tolz kam ein paar Jahre lang nicht nach Petersburg. Er sah sich nur einmal für kurze Zeit nach Oligas Sut und nach Oblomowka um. Isja Isitsch bekam einen Brief, in dem Andrej ihm zuredete, selbst nach Oblomowka zu kommen und das geordnete Sut persönlich zu übernehmen. Er selbst suhr mit Oliga Sjergejewna aus zwei Gründen an das südliche Krimuser: seiner Seschäfte in Odessa wegen und um die durch die Niederkunft zerrüttete

Gesundheit seiner Frau zu träftigen.

Sie lieken sich in einer stillen Gegend am Meeresufer nieder. Ihr Haus war bescheiden und nicht groß. Seine innere Einrichtung hatte ebenso seinen Stil, wie die äußere Architektur und wie alles daran den Stempel der Gedanken und des persönlichen Geschmads der Eigentümer trug. Sie hatten eine Menge Sachen mitgebracht und man schickte ihnen aus ihrer Heimat und aus dem Ausland viele Kisten. Roffer und Auhren nach. Ein Liebhaber des Romforts wurde beim Anblid dieser verschiedenartigen Möbelstude, der alten Bilder, der Statuen mit abgebrochenen Händen und Füßen, der manchmal schlechten, aber durch Erinnerungen wertvollen Stiche und Rleinigkeiten die Achseln gezuckt haben. Awar die Augen eines Kenners hätten beim Blick auf das eine oder das andere Bild, auf irgendein vor Alter vergilbtes Buch, auf altes Porzellan. Ra-

meen und Münzen gierig aufgeleuchtet. Aber inmitten dieser Möbelstude verschiedener Stilarten. der Bilder, der für Fremde wertlosen, für sie beibe aber durch eine gludliche Stunde, durch eine unvergekliche Minute gebeiligten Kleinigkeiten, inmitten dieses Ozeans von Büchern und Noten webte warmes Leben, etwas, das den Verstand und das ästhetische Gefühl anregte: überall waren die Spuren eines unermüdlichen Geistes oder die Schönbeit menschlicher Arbeit au seben, die mit der Schönheit der ringsberum leuchtenden Schönbeit der Natur wetteiferte. Daselbst waren auch der bobe Schreibtisch, so wie ihn Andrejs Vater gehabt hatte, und die Gemslederhandschube untergebracht: in der Ede neben bem Schrant mit den Mineralien, den Muscheln, den Vogelbälgen, den Mustern verschiedener Waren und Lebmarten bing der Wachstuchmantel. An der Mitte pranate auf dem Ebrenplak, mit Gold und Antarsien verziert, ein Erardflügel. Ein Net von Wein, Efeu und Mnrten bedeckte das Rottage von oben bis unten. Von der Galerie aus sab man das Meer und von der andern Seite die Strake in die Stadt. Port spähte Oliga nach Andrej aus, wenn er aeschäftlich vom Nause fortfuhr; sobald sie ihn erblickte, stieg sie berab, lief durch den prachtvollen Blumengarten und die lange Bappelallee und warf sich stets mit vor Freude glübenden Wangen, mit leuchtendem Blid und stets mit der gleichen Ungeduld des Glück, trokdem seit ihrer Berbeiratung schon ein vaar Rabre vergangen waren, an die Brust ibres Mannes.

Stolz hatte über die Liebe und das Heiraten vielleicht originelle und übertriebene, aber selbständige Unsichten. Er hatte auch dabei einen freien und, wie ihm schien, einfachen Weg gewählt; aber welch eine schwierige Schule der Beobachtung, der Ge-

buld und der Arbeit mußte er durchmachen, bevor er diese "einfachen Schritte" zu machen lernte!

Er hatte vom Vater die Sewohnheit geerbt, alles im Leben, selbst die Rleinigkeiten, ernst zu betracten; vielleicht hätte er von ihm auch die pedantische Strenge geerbt, welche die Deutschen in ihren Ansichten, in jedem Schritt ihres Lebens und unter

anderem auch in der Ehe außern.

Das Leben des alten Stola lag wie eine Anschrift auf einer Steintafel allen offen, und es war darin nichts zwischen den Zeilen zu lesen. Aber die Mutter mit ihren Liedern und ihrem zarten Flüstern, das fürstliche Haus, ferner die Universität, die Bücher und die Welt lenkten Andrei von dem geraden, vom Vater porgezeichneten Weg ab: das russische Leben malte seine unsichtbaren Muster binein und verwandelte die unscheinbare Tafel in ein großes, leuchtendes Bild. Andrej fesselte seine Gefühle nicht durch pedantische Retten und ließ den Träumen sogar volle Freiheit, indem er nur bestrebt war, nicht "den Boden unter den Füßen" zu verlieren, wenn er auch beim Erwachen, infolge seiner deutschen Natur oder aus irgendeinem anderen Grunde, eine Folgerung nicht unterdrücken konnte und iraendeine Lebenswahrheit davontrug. Er war frisch an Körper, weil er frisch an Seist war. In seinen Anabenjabren war er übermütig, und wenn er nicht berumtollte, beschäftigte er sich unter der Aussicht des Vaters mit etwas Ernstem. Er hatte keine Zeit, sich Träumen binzugeben. Seine Bhantasie und sein Gemüt blieben unangetastet: die Mutter bütete wachsam dessen Reinheit und Jungfräulichkeit. Als Züngling schonte er instinktiv die Frische seiner Rräfte und begann schon zu entdecken, daß diese Frische Lebensfreude und Frohlinn erzeugt und jene Männlichkeit bildet, welche die Seele abhärtet, damit sie nicht vor dem Leben erbleicht, wie dieses auch sein mag, es nicht als ein schweres Joch und ein Kreuz, sondern nur als eine Pflicht betrachtet, und den Rampf damit würdig besteht. Viele Gedanken und Sorgen hatte er dem Herzen und dessen schwer zu ergründenden Geseken geweiht. Andem er bewukt oder unbewuft die Wirkung der Schönheit auf die Bhantasie, den Übergang des Eindruckes in ein Gefühl, dessen Symptome, dessen Spiel und Ausgang betrachtete, um sich blickte und mit dem Leben vertraut wurde, arbeitete er sich die Überzeugung aus. die Liebe bewege mit der Macht des archimedischen Hebels die Welt, und darin sei ebensoviel allgemeine, unzweifelhafte Wahrheit und so viel Gutes entbalten, als aus ihrem Nichtbegreifen und Migbrauch Lüge und Häkliches entstehe. Wo war das Gute und wo das Bose? Wo lag die Grenze zwischen beibem?

Bei der Frage: wo ist die Lüge? zogen bunte Masten der Gegenwart und Vergangenheit durch seine Phantasie. Er blickte lächelnd, bald errötend und bald die Stirne runzelnd, auf den endlosen Rug der Relden und Reldinnen der Liebe: auf die Don Quijotes in Stahlhandschuhen, auf die Damen ihres Herzens und auf ihre fünfzigiährige Treue in der Trennung: auf die Schäfer mit roten Wangen und treuberzig alokenden Augen und auf ihre Chloen mit den Lämmern. Vor ihm erschienen gepuberte Marguisen in Spiken mit geistreich leuchtenden Augen und einem lasterhaften Lächeln; ferner die Werther, die sich erschossen, aufhängten und erdroffelten, die verblühten alten Jungfern mit den ewigen Liebestränen und dem Kloster und die bärtigen Gesichter der modernen Helden, mit dem wilden Feuer in den Augen, diese naiven und bewukten Don Auans und die Erhabenen, die por dem Berdachte zu lieben zittern und heimlich ihre Wirt-

schafterinnen anbeten . . . Alle, alle!

Bei der Frage, wo die Wahrheit war, suchte er fern und nah in der Phantasie und mit den Augen nach Beispielen von einfachen, ehrlichen, aber tiefen und unwandelbaren Beziehungen zum Weibe, fand aber keine; wenn er sie zu finden glaubte, war es nur Schein, darauf folgte die Enttäuschung; er fann traurig nach und verzweifelte sogar. "Dieses Glück wird uns wohl nicht in seiner ganzen Fülle zuteil," dachte er, "oder die Bergen, welche vom Lichte dieser Liebe erhellt werden, sind scheu; sie ängstigen sich und versteden sich, ohne die Klugen widerlegen zu wollen: vielleicht bemitleiden sie sie und verzeihen ihnen im Namen ihres Gludes, daß sie die Bluten in den Rot treten, weil sie teinen Boben haben, in dem diese tiefe Wurzeln fassen und sich zu einem solchen Baume entwideln könnten, der ihr aanzes Leben beschatten würde."

Wenn er die Eben, die Männer und ihr Verhalten den Frauen gegenüber betrachtete, sah er stets eine Sphinr mit ihrem Rätsel vor sich; alles erschien unverstanden und unausgesprochen, und dabei sannen biese Männer über teine verwidelten Fragen nach und schritten mit einem so gleichmäßigen, selbstbewukten Sang über den Weg der Che, als hatten sie nichts zu suchen und zu beschließen. "Sind sie benn im Unrecht? Vielleicht ist tatsächlich nichts anberes mehr notwendig", dachte er, sich selbst nicht trauend, wenn er sah, wie schnell manche die Liebe durchlebten, als sei sie das ABC der Che oder eine Form der Höflichkeit, als hätten sie beim Eintritt in die Gesellschaft ihre Verbeugung gemacht und wären schnell weiter geschritten! Sie schütteln den Frühling des Lebens ungeduldig von ihren Schultern; viele seben bann bas ganze Leben lang ibre Frauen schief an, als ärgerten sie sich barüber, daß sie einst so dumm waren, sie zu lieben. Manche verläkt die Liebe lange nicht, bis zum Alter, sie wird aber auch immer vom Lächeln eines Satyrs begleitet ... Die meisten schlieken die Ebe ebenso, wie man ein Gut tauft und seine Vorzüge genießt; die Frau bringt Ordnung ins Haus, sie ist Wirtschafterin, Mutter, Erzieherin der Kinder, und die Liebe wird von demselben Standpunkte aus betrachtet, von dem ein praktischer Besiker die Lage des Gutes anschaut. das heißt, indem er sich sofort daran gewöhnt und sie dann nie mehr beachtet. "Was ist das: angeborenes Unvermögen, als Folge der natürlichen Geseke?" fragte er sich, "oder ein Fehler der Vorschule und der Erziehung?... Wo ist denn iene Sympathie, die niemals ihren natürlichen Reiz einbukt und kein Narrengewand anzieht, die sich verändert, aber nicht erlischt? Wie ist die natürliche Gestalt und wie sind die Farben dieses überall veritreuten und alles füllenden Glückes, dieses Saftes des Lebens?" Er blidte prophetisch in die Ferne, und dort erschien ihm im Nebel die Gestalt des Gefühles und augleich des Weibes, das seine Farbe trug und in seinem Lichte erstrablte, eine so einfache. aber lichte und reine Bifion. "Träume! Träume!" sagte er erwachend und lächelte über die mükige Arbeit der "Gedanken. Aber" dieser Traum lebte gegen seinen Willen in seiner Erinnerung fort. Buerst sab er in diesem Traum die Zukunft der Frau überhaupt; als er aber in der gereiften und entwidelten Oliga nicht nur die Pracht erblühter Schönbeit, sondern auch eine zum Leben bereite, nach Wahrheit und Rampf dürstende Kraft sah. — alle Attribute seiner Vision, — erstand in ihm der alte, fast vergessene Traum von der Liebe. Oliga erschien ihm in dieser Gestalt und er glaubte in weiter Ferne zu sehen, daß in ihrer Sympathie die Wahrheit ohne Narrenkappe und ohne Zwang erschien.

Ohne mit der Frage von der Liebe und Ehe zu spielen, ohne irgendwelche andere Fragen, bezüglich des Geldes, der gesellschaftlichen Verbindungen und der Amter damit in Jusammenhang zu bringen, bachte Stolz doch darüber nach, wie seine die dahin unermüdliche Tätigkeit sich mit dem Familienleben verbinden würde und wie er sich aus einem Touristen und Kaufmann in einen seshaften Familienvater verwandeln würde. Wenn diese äußere Unruhe vergehen würde, was würde dann sein Leben zu Jause ausfüllen? Die Erziehung und Vildung der Kinder, das überwachen ihres Lebens war natürlich keine leichte und einsache Ausgabe, aber das lag noch in weiter Ferne, was würde er aber bis dahin tun?

Diese Fragen batten ibn lange und oft beunrubigt. und ihm war das Leben eines Ragestolzes nicht lastig: es fiel ibm nicht ein, so wie sein Berg, die Nähe der Liebe witternd, zu klopfen begann, sich von den Retten der Che fesseln zu lassen. Darum batte er früher sogar Oliga vernachlässigt und batte sie nur als ein liebes Kind, bas zu großen Hoffnungen berechtigte, bewundert; er warf ihr scherzend im Vorübergeben einen fühnen, neuen Gebanten ober eine treffende Beobachtung des Lebens in ihr gieriges, empfängliches Hirn und weckte in ihrer Seele, obne daran zu benten, ein lebbaftes Verständnis für die Erscheinungen und eine richtige Ansicht über dieselben, um dann Oliga und seinen nachlässigen Unterricht zu vergessen. Und als er manchmal sab, daß in ihr nicht gang gewöhnliche Gedanken und Meinungen auftauchten, daß in ihr teine Lüge war, dak sie keine allgemeine Anbetung suchte, dak ibr die Gefühle einfach und frei tamen und sie ebenso verlieken, dak nichts Fremdes, sondern Eigenes

in ihr lebte und dieses Eigene so tühn, frisch und verläklich wurde, war er verblüfft, wo sie das hernahm, und erkannte seine eigenen Lehren und flüchtigen Bemertungen nicht wieder. Wenn er seine Aufmerksamteit damals auf sie gerichtet hätte, hätte er beariffen, dak sie fast allein ihren Weg ging, durch die flüchtige Aufsicht der Cante vor Übertreibungen geschükt. dak über ihr aber nicht die Vormundschaft und Autorität von sieben Kinderfrauen, von Grokmüttern und Canten mit den Traditionen des Geschlechtes, der Familie, der Gesellschaftsklassen, der veralteten Sitten. Gebräuche und Sentenzen lastete: dak man sie nicht gewaltsam über einen schablonenhaften Weg führte, daß sie einen neuen Bfad verfolgte, den sie sich durch den eigenen Verstand, Blick und durch das eigene Gefühl gefunden hatte. Die Natur batte ihr nichts versagt; die Tante berrschte nicht despotisch über ihren Willen und Verstand und Oliga beariff und erriet vieles selbst, beobachtete aufmerksam das Leben, und lauschte . . . unter anberem auch den Reden und Ratschlägen ihres Freundes ... Er zog das alles nicht in Betracht und erwartete von ibr nur in Rutunft vieles, aber in weiter Ferne, ohne in ihr jemals seine Gefährtin zu ahnen.

Sie ließ sich aus eitler Schüchternheit lange nicht erraten, und er sah erst nach dem qualvollen Kampfe im Auslande, voll Erstaunen, zu welch einem einfachen, traftvollen und natürlichen Wesen dieses vielversprechende und von ihm vergessene Kind sich entwicklt hatte. Dort eröffnete sich vor ihm nach und nach die Tiese ihrer Geele, die er stets füllen mußte

und nie befriedigen konnte.

Buerst hatte er mit der Lebhaftigkeit ihrer Natur viel zu kämpfen, mußte das Fieder ihrer Jugend unterbrechen, ihren Bestrebungen einen bestimmten Umfang verleihen und ihrem Leben einen ruhigen Verlauf sichern, doch das gelang ihm nur zeitweise; sowie er vertrauend die Augen schloß, begann wieder der Sturm, das Leben strömte wie eine Quelle dahin und es ertönten neue Fragen des unruhigen Verstandes und des aufgeregten Herzens; er mußte die gereizte Phantasie beruhigen und den Ehrgeiz beschwichtigen oder aufstacheln. So wie sie über eine Erscheinung zu grübeln begann, beeilte er sich,

ibr den Schlüssel dazu einzuhändigen.

Der Glaube an Zufälle, der Nebel und die Jalluzinationen verschwanden aus ihrem Leben. Vor ihr breitete sich eine helle und freie Ferne aus, und sie sah darin wie im klaren Wasser jeden Stein, jede Vertiesung und dann den reinen Grund. "Ich din glüdlich!" flüsterte sie, ihr vergangenes Leben mit einem Blid umfassend, dachte, indem sie die Zukunft befragte, an ihren Mädchentraum vom Glüd, den sie einst in jener stillen, blauen Nacht in der Schweiz geträumt hatte, und sah, daß dieser Traum wie ein Schatten durch ihr Leben schwebte. "Wosür ist mir das alles zuteil geworden, mir?" dachte sie demütig. Sie sann und sann und fürchtete sogar manchmal, dieses Glüd könnte versagen.

Die Jahre eilten dahin, und sie wurden nicht müde zu leben. Über sie war eine Stille gekommen, das Orängen hatte sich beschwichtigt. Die Krümmungen des Lebens erschienen verständlich und wurden geduldig und froh ertragen, das Leben pulsierte in

ihnen aber unermüblich weiter.

Oljga war schon bis zu einem strengen Verständnis des Lebens, wenn auch nur des glücklichen Lebens gelangt; Andrejs Sein und das ihrige hatten sich zu einem einzigen Strom vereinigt; es blieb für die wilden Leidenschaften kein Spielraum übrig; alles bei ihnen war Harmonie und Stille. Es schien, man sollte in dieser wohlverdienten Ruhe einschlafen und

selig sein, wie die Bewohner anderer stiller Winkel es tun, indem sie dreimal täglich zusammenkommen, bei der gewohnten Unterhaltung gähnen, in stumpsen Hindämmern versinken und sich von früh die spät damit quälen, daß alles schon durchdacht, besprochen und getan ist, daß man nichts mehr zu tun und zu besprechen hat, und daß "das Leben auf der Welt

nun einmal so ist".

Aukerlich geschah bei ihnen alles so, wie bei den anderen. Sie standen zwar nicht beim Morgengrauen, aber doch früh auf; sie liebten es, lange beim Tee zu siken, manchmal schwiegen sie sogar träge, gingen bann jeder in sein Rimmer ober arbeiteten zusammen, aken zu Mittag, fubren ins Feld, beschäftigten sich mit Musik ... wie alle, wie auch Oblomow es geträumt batte. Nur fehlte ihnen die Schläfrigkeit und die Trägbeit: sie verbrachten ihre Tage ohne Langeweile und Apathie: ihre Blicke und Worte waren nicht leblos; ihre Gespräche nabmen kein Ende und waren oft leidenschaftlich. Abre bellen Stimmen tonten durch die Zimmer, drangen in den Garten, oder sie teilten sich leise die durch die Sprache nicht wiederzugebende erste Regung, das Wachstum bes keimenden Gedankens, das kaum hörbare Flüstern der Seele mit, als zeichneten sie einander die Linien ihres Traumes vor ... Und ihr Schweigen war manchmal immenses Glud, pon dem Oblomow zu träumen pflegte, oder geistiges Verarbeiten des endlosen einander zugewiesenen Materials . . . Oft versentten sie sich in stummes Bewundern der ewig neuen, strahlenden Schönbeit der Natur. Abre empfänglichen Seelen konnten sich an diese Schönheit nicht gewöhnen. Die Erde, ber Himmel und das Meer — alles wedte ihr Gefühl. und sie saken schweigend nebeneinander, blicken mit denselben Augen und mit derselben Seele diesen schöpferischen Glanz an und verstanden einander ohne Worte. Sie nahmen den Morgen nicht gleichgültig hin und vermochten es nicht, sich stumpf in das Dunkel der warmen, sternenklaren südlichen Nacht zu versenken. Sie wurden durch das ewige Arbeiten des Gedankens, die stets wache Seele und das Bedürfnis, zusammen zu denken, zu fühlen und zu

sprechen, geweckt!...

Was war aber der Gegenstand dieser eifrigen Debatten, der stillen Gespräche, des Lesens und der weiten Spaziergänge? Alles. Stolz hatte schon im Ausland die Gewohnheit verloren, allein zu lesen und zu arbeiten. Hier, wo er mit Oliga unter vier Augen war, dachte er auch mit ihr zusammen. Er brachte es mit Mübe zustande, der rastlosen Eile ihres Denkens und Wollens zu folgen. Die Frage, wie er sich im Familienleben betätigen würde, tauchte nicht mehr auf und hatte sich selbst gelöst. Er mußte sie sogar in seine geschäftliche Tätigkeit einweiben, denn sie erstickte in einem Leben obne Bewegung, als mangelte es ihr an Luft. Rein Bau, teine Angelegenheit, die Oblomows oder sein Gut betraf — nichts geschah ohne ihr Wissen und ihre Teilnahme. Rein einziger Brief wurde fortgeschickt. ohne daß sie ihn las, kein einziger Gedanke und noch weniger dessen Realisierung glitt an ihr vorüber; sie wußte alles und alles interessierte sie, weil es ihn interessierte. Zuerst tat er es, weil es unmöglich war, vor ihr etwas zu verheimlichen. Wenn ein Brief geschrieben wurde, wenn mit irgendeinem Verwalter oder Unternehmer gesprochen wurde, geschah es vor ihr, vor ihren Augen; dann sette er es aus Gewohnheit fort und zulekt verwandelte es sich auch für ihn in eine Notwendigkeit. Abre Bemerkungen, ihr Ratschlag, ihr Lob oder ihr Tadel wurden für ihn zum unumgänglichen Brüfftein: er sab.

dak sie ebensogut wie er begriff und nicht schlechter als er überlegte und tombinierte ... Sachar war wie viele andere über diese Fähigkeit seiner Frau ärgerlich und Stolz war darüber glüdlich! Und dann Lesen und Lernen, das ewige Nähren des Denkens und dessen endlose Entwicklung! Oliga war auf jedes Buch und jeden Journalartikel, den man ihr nicht gezeigt hatte, eifersüchtig, sie war ernsthaft bose und gekränkt, wenn er es nicht für gut hielt, ihr etwas seiner Meinung nach zu Schwieriges, Langweiliges, ihr Unverständliches zu zeigen, nannte das Bedanterie, Abgeschmadtheit, Verzopftheit und nannte ibn eine "alte deutsche Perude". Zwischen ihnen spielten sich aus diesem Anlasse lebhafte, gereizte Szenen ab. Sie zürnte und er lachte, sie zürnte noch mehr und ließ sich nur dann beschwichtigen, wenn er zu scherzen aufhörte und mit ihr seine Gedanken, seine Renntnisse oder seine Letture teilte. Zum Schlusse ergab es sich, daß alles, was er wissen und lesen wollte und wußte, auch für sie jum Bedürfnis geworden war. Er drängte ihr teine Technit der Gelebrsamkeit auf, um dann mit der dummsten Brablerei auf seine "gelehrte" Frau stolz zu sein. Wenn ihr im Gespräch ein einziges Wort ober sogar eine Andeutung auf solche Unsprüche entschlüpft wäre. wäre er noch mehr errötet, als wenn sie mit einem stumpfen Blid der Unwissenheit eine im Gebiete der Wissenschaft gewöhnliche, für die bestehende Frauenbildung aber noch unzugängliche Frage beantwortet bätte. Er wollte nur nicht, — und sie um so mehr, dak es nicht so sehr für ihr Wissen, aber für ihr Verständnis etwas Unerreichbares geben sollte. Er zeichnete ihr keine Tafeln und Zahlen vor, sprach aber über alles und las vieles, ohne pedantisch irgendeiner sozialen Theorie oder volkswirtschaftlichen oder philosophischen Frage auszuweichen; er sprach mit Eifer und Leidenschaft. Er schien vor ihr ein endloses, lebendiges Bild des Wissens zu entrollen: später entfielen die Einzelheiten ihrem Gedächtnisse, boch das Bild entschwand niemals ihrem empfänglichen Geist, die Farben verblagten nicht und das Keuer, mit dem er den für sie erschaffenen Rosmos erhellte, erlosch nicht. Er zitterte vor Stolz und Sluck, wenn er bemerkte, wie ein Funken dieses Feuers dann in ihren Augen leuchtete, wie ein Widerhall des ihr mitgeteilten Gedankens in ihren Worten erklang, wie dieser Gedanke in ihr Bewuktsein und Verständnis übergegangen war, sich in ibrem Geist verarbeitet batte und sich nicht trocken und streng, sondern mit dem Glanze der weiblichen Grazie verseben, in ihren Worten äußerte, besonders aber, wenn irgendein fruchtbarer Tropfen alles dessen, was gesprochen, gelesen und dargestellt wurde, sich gleich einer Berle auf den klaren Grund ihres Lebens senkte. Er webte ihr als Denker und Künstler ein vernünftiges Dasein, und noch nie im Leben, weder zur Zeit der Studien, noch in den mühseligen Tagen, als er mit dem Leben tämpfte, sich aus dessen Krümmungen herausarbeitete und seine Kraft in diesen Versuchen prüfte und abhärtete, war er so ganz in Anspruch genommen, als jekt, da er diese rastlose, vulkanische Arbeit des Geistes seiner Gefährtin zu lenken hatte.

"Wie glücklich ich bin!" sagte Stolz im stillen und träumte auf seine Weise, indem er in die Zutunft blickte, die den Flitterwochen ihrer She folgen würde. In der Ferne lächelte ihm Oliga in einer neuen Gestalt zu, nicht als Egoistin, als leidenschaftlich liebende Sattin, als Mutter und Kinderfrau, die mit der Zeit in einem farblosen, nutslosen Dasein verblüht, sondern als etwas anderes, Höheres, fast noch nicht Dagewesenes... Er träumte von einer schaffenden Mutter, die am geistigen und öffentlichen Leben einer ganzen, glücklichen Generation teilnahm... Er dachte ängstlich darüber nach, ob ihre Kraft und ihr Willen ausreichen würden, und half ihr, eilig mit dem Leben fertig zu werden und sich für diesen Kampf den nötigen Mut auszuarbeiten, gerade jett, solange sie beide noch jung und start waren, solange das Leben sie schonte oder seine Schläge nicht schwer erschienen, solange der Schmerz noch von der Liebe weggeschwemmt wurde. Ihre Tage verdüsterten sich nicht für lange. Das Mißlingen der Seschäfte, der Verlust einer bedeutenden Geldsumme, das alles berührte sie kaum. Es verursachte ihnen viel Arbeit und Reisen und wurde dann bald vergessen.

Der Tod der Tante rief Oljgas bittere, aufrichtige Tränen hervor und warf ein halbes Jahr lang einen Schatten auf ihr Leben. Die größten Befürchtungen und ewige Sorge wurden durch die Krankheiten der Kinder hervorgerufen; doch sowie die Furcht wich, kehrte das Slück zurück. Andrej wurde am meisten durch Oljgas Gesundheitszustand beunruhigt; sie brauchte lange Zeit, um sich nach der Entbindung zu erholen, und troßdem sie wiederhergestellt war, hörte er nicht auf, sich um sie zu sorgen; er konnte

sich keinen größeren Schmerz denken.

"Wie glücklich bin ich!" sagte auch Oljga still, ihr Leben betrachtend, und versank manchmal in den Momenten dieser Betrachtung in Sinnen... besonders nach einiger Beit, drei, vier Jahre nach

ihrer Verheiratung.

Der Mensch ist seltsam! Je voller ihr Slück sich gestaltete, desto nachdenklicher und sogar... ängstlicher wurde sie. Sie begann sich streng zu beobackten und bemerkte, daß diese Stille des Lebens, das Verweilen auf den Augenblicken des Slückes sie ver-

wirrte. Sie schüttelte diese Nachdenklichkeit gewaltsam von ihrer Seele ab und beschleunigte das Tempo ibres Lebens, suchte fieberhaft nach Lärm, Trubel und Beschäftigung, bat ben Mann, sie in die Stadt mitzunehmen, versuchte es, sich in der Gesellschaft unter den Menschen umzuschauen, aber es dauerte nicht lange. Das Leben der Gesellschaft berührte sie nur oberflächlich, sie eilte in ihren Winkel, um sich von irgendeinem drückenden, ungewohnten Eindruck zu befreien und versenkte sich wieder in die kleinlichen Sorgen des häuslichen Lebens, verließ ganze Tage lang nicht das Kinderzimmer und erfüllte die **Bflichten der Mutter als Kinderfrau**, oder sie versentte sich mit Andrei ins Lesen und in Gespräche über "Ernsthaftes und Langweiliges". sie lasen auch Dichter und sprachen von einer Reise nach Italien. Sie fürchtete, in etwas, der Apathie Oblomows Ahnliches, zu versinken. Aber trok aller ihrer Bemühungen, diese Augenblide der periodischen Erstarrung und des Schlafes von ihrer Seele abzuschütteln, schlich an sie doch wieder zuerst ein Traum von Gluck heran, eine blaue Nacht senkte sich auf sie herab und fesselte sie mit Schlummer, dann begann wieder ein Moment des Sinnens, gleichsam ein Ausruben vom Leben und dann . . . Verwirrung, Angst, Mattigkeit, eine dumpfe Traurigkeit, und in dem unruhigen Hirn ertönten dunkle, nebelbafte Fragen.

Oliga lauschte wachsam, prüfte sich, konnte aber nicht erhaschen und herausbekommen, was die Seele manchmal bittet und sucht, sie schien sogar — es war furchtbar, es zu bekennen, — voll Bangigkeit zu sein, als ob das glückliche Leben sie nicht befriedigte und sie ermüdete, als forderte sie neue ungewöhnliche Erscheinungen und als eilte sie der Gegenwart voraus . . . "Was ist das?" dachte sie

entsett, "muß man denn und kann man denn noch etwas wünschen? Wohin sollte man sich wenden? Man konnte nirgends bin, es war kein Weg da . . . Ift's denn möglich, hast du denn den Kreis des Lebens schon vollendet? War denn das alles ... alles?..." fragte ihre Seele, sprach aber nicht zu Ende... und Oliga blickte unruhig um sich, ob jemand nicht dieses Flüstern ihrer Seele erfuhr und erlauschte . . . Sie befragte den Himmel, das Meer, den Wald . . . Doch sie erhielt nirgends eine Antwort. Port war nichts als die Ferne, die Tiefe und das Dunkel. Die Natur sagte immer ein und dasselbe: sie sab darin ein stetes, aber eintöniges Fortschreiten des Lebens, ohne Anfana und Ende. Sie wußte, wen sie über diese Zweifel zu befragen batte und wo sie Antwort finden konnte; wie würde diese aber ausfallen? Was, wenn das alles das Murren eines unfruchtbaren Geistes oder noch schlimmer der Durst eines nicht für die Liebe geschaffenen, unweiblichen Herzens war! Sie, sein Abgott, war obne Herz, mit einem trockenen, durch nichts zu befriedigenden Verstand! Was würde denn aus ihr werden? Vielleicht ein Blaustrumpf? Wie wurde sie in seinen Augen sinken, wenn sich ibm diese neuen, nicht gewohnten, aber ihm doch verständlichen Leiden eröffneten! Sie versteckte sich vor ihm, oder schütte Krankheit vor, wenn ihre Augen, gegen ihren Willen, den samtenen Glanz verloren und so trocen und heiß blicken, wenn auf ihrem Gesichte eine schwere Wolke lastete und sie sich trok aller Bemühungen nicht dazu zwingen konnte, zu lächeln und zu sprechen, und die wichtigsten Neuigkeiten auf dem Gebiete der Bolitik. Die interessantesten Erklärungen eines neuen schreitens der Wissenschaft, eines neuen Schaffens in der Runst aleichaultia aufnahm. Sie wollte aber nicht weinen und es kam über sie kein plöhliches Erbeben, wie zu der Zeit, da ihre Nerven in Aufruhr waren und ihre weiblichen Kräfte erwachten und sich äußerten. Nein, das war etwas anderes! "Was ist es denn?" fragte sie sich verzweiselt, wenn sie an einem schönen, stillen Abend, oder an der Wiege, oder sogar während der Liebkosungen und Reden ihres Mannes plöhlich traurig und allem gegenüber gleichgültig wurde... Sie wurde wie versteinert und schwieg, dewegte sich dann mit geheuchelter Lebhaftigkeit hin und her, um ihr seltsames Leiden zu verbergen, oder schühte Rigräne vor und ging schlafen.

Es fiel ihr aber nicht leicht, Stolz' wachsamen Blick zu täuschen; sie wußte es und bereitete sich innerlich mit derselben Unruhe zur bevorstehenden Auseinandersehung vor, wie sie sich einst zur Beichte der Vergangenheit vorbereitet hatte. Der Augen-

blick kam.

Sie gingen eines Abends in der Pappelallee spazieren. Sie hängte sich fast an seine Schulter und schwieg. Sie quälte sich mit einem ihrer unbegreiflichen Anfälle ab und beantwortete kurz alles, was er sagte.

— Die Kinderfrau hat gesagt, daß Olenjka in der Nacht gehustet hat. Sollte man morgen nicht den

Arzt holen lassen? — fragte er.

— Ich habe ihr Warmes zu trinken gegeben und werde sie morgen nicht hinauslassen, wir wollen abwarten! — antwortete sie eintönig.

Sie durchschritten schweigend die Allee.

— Warum hast du denn den Brief deiner Freundin Sonitschla nicht beantwortet? — fragte er. — Und ich habe immer darauf gewartet und wäre fast zu spät auf die Post gekommen. Das ist schon ihr dritter unbeantworteter Brief.

— Ja, ich möchte sie möglichst bald vergessen . . .

— sagte sie und schwieg.

— Ich habe Bitschurin von dir gegrüßt, — begann Undrej wieder, er ist ja in dich verliebt, es wird ihn vielleicht ein wenig trösten, daß sein Weizen nicht mehr zur rechten Zeit eintrifft.

Sie lächelte trocken.

— Was hast du, willst du schlafen? — fragte er. Ihr Herz begann wie jedesmal, wenn diese Fragen an sie gerichtet wurden, zu klopfen.

— Noch nicht, — sagte sie mit künstlicher Frische,

- warum denn?

— Bist du unwohl? — fragte er wieder.

— Nein. Warum glaubst du das?

— Dann langweilst du dich!

Sie prefte ihm mit beiden Sanden fest die

Schulter zusammen.

— Nein, nein! — wies sie seine Vermutungen mit gekünstelt unbefangener Stimme zurück, in welcher aber tatsächlich etwas wie Langeweile ertönte.

Er führte sie aus der Allee heraus und wandte ihr Gesicht dem Mondlichte zu.

- Sieh mich an! - sagte er und sah ihr for-

schend in die Augen.

— Man könnte meinen, daß du ... unglücklich bist! Du hast heute solche seltsame Augen, und nicht nur heute. .. Was hast du, Oljga?

Er führte sie an der Taille wieder in die Allee.

— Weißt du, ich . . . habe Hunger! — sagte sie und versuchte zu lachen.

— Lüge nicht, lüge nicht! Ich liebe das nicht! —

rief er mit gespielter Strenge aus.

— Unglücklich! — wiederholte sie vorwurfsvoll, in der Allee stehenbleibend. — Ja, ich bin vielleicht deswegen unglücklich . . . weil ich zu glücklich bin! —

fügte sie mit einem so weichen, zärtlichen Rlang ber

Stimme hinzu, daß er sie tüßte.

Sie wurde dreister. Die zwar scherzhafte, leichthin geäußerte Voraussetzung, sie könnte unglücklich sein, spornte sie unerwartet zur Offenherzigkeit an.

- Ich langweile mich nicht und kann mich nicht langweilen, das weißt du und glaubst natürlich selbst nicht an deine Worte; ich bin nicht krank, sondern... mir ist... manchmal traurig zumute... Da hast du's, du unerträglicher Mensch, wenn man sich vor dir nicht versteden kann! Ja, traurig, und ich weiß nicht weshald! Sie legte ihm den Kopf auf die Schulter.
- Das ist es also! Warum benn? fragte er sie leise, sich zu ihr herabbeugend.

— Ich weiß nicht, — wiederholte sie.

— Es muß aber doch irgendein Grund vorhanden sein, wenn nicht in mir und in deiner Umgebung, so doch in dir selbst. Manchmal ist eine solche Traurigkeit nichts anderes, als der Keim einer

Rrankheit ... Fühlst du dich nicht gesund?

— Ja, vielleicht, — sagte sie ernst, — ist es etwas Uhnliches, wenn ich auch nichts fühle. Du siehst, wie ich esse, spazierengehe, schlafe und arbeite. Plöglich kommt eine Melancholie über mich ... mir scheint dann ... daß das Leben nicht alles enthält, was es enthalten sollte ... Aber achte nicht darauf; das alles ist ganz belanglos ...

— Sprich, sprich! — drang er eifrig in sie, — das

Leben enthält also nicht alles; was noch?

— Manchmal fürchte ich, daß alles sich ändert oder ein Ende nimmt... Ich weiß selber nicht! Oder ich quäle mich mit dem dummen Gedanken ab: was wird noch sein?... Ist denn das das Slück... das ganze Leben... — sprach sie immer leiser, sich dieser Frage schämend, — alle diese

Freuden und Leiden . . . die Natur? . . . — flüsterte sie. — es zieht mich immer noch irgendwohin, nichts befriedigt mich ... Mein Gott! ich schäme mich soaar dieser Dummbeiten . . . Es ist Bhantasterei . . . Beachte es nicht und sieh mich nicht an. .. — fügte sie mit flebender Stimme binzu, indem sie sich an ihn schmiegte. — Diese Traurigkeit vergebt bald. und mir wird dann wieder so leicht und frob, wie aum Beispiel jekt!

Sie schmiegte sich schüchtern und zärtlich an ibn. sich tatsächlich schämend und ihn gleichsam darum bittend, ihr die "Dummbeiten" zu verzeihen.

Undrei befragte sie noch lange und sie teilte ihm noch lange, wie eine Rranke dem Arat, die Symptome der Traurigkeit und alle dumpf in ihr aufsteigenden Fragen mit, stellte ihm die Unruhe ihrer Seele und das Verschwinden dieser Halluzination dar, alles, alles, was sie bemerkt batte und was ibr einfiel.

Stolz schritt wieder schweigend durch die Allee. indem er den Ropf auf die Brust senkte, und sich mit seinem ganzen Denken voll Unruhe und Staunen in das unklare Geständnis seiner Frau vertiefte.

Sie schaute ihm in die Augen, sab aber nichts, und als sie das Ende der Allee zum drittenmal erreicht hatten, ließ sie ihn sich nicht umwenden, sondern führte ihn jekt, wie er es zupor mit ihr getan batte, ins Mondlicht und blickte ihm fragend in die Augen.

Was hast du? — fragte sie schüchtern, — du lachst über meine Dummbeiten, nicht mabr? Diese

Traurigkeit ist sehr dumm, nicht wahr?

Er schwieg.

- Warum schweigst du denn?

— Du hast lange geschwiegen, trokdem du sicher gewußt hast, daß ich dich längst beobachtet habe: lak also auch mich schweigen und nachbenken. Du hast

mir teine leichte Aufgabe gestellt . . .

— Jest wirst du nachdenten und ich werde mich damit abquälen, was für Gedanten dir wohl kommen. Ich hätte es dir nicht sagen sollen, — fügte

sie hinzu, — sage lieber etwas . . .

— Was soll ich dir denn sagen? — fragte er sinnend. — Vielleicht äußert sich in dir auch eine nervöse Störung, dann tann ich dir nicht sagen, was mit dir ist, das muß der Arzt entscheiden. Ich werde ihn morgen holen lassen... Wenn es aber etwas anderes ist... — begann er und dachte nach.

— Was bann, sprich!

Er ging noch immer in Gedanken versunken.

— Aber so sprich doch! — sagte sie, ihm die Hand

schüttelnd.

— Vielleicht ist es ein Überschuß an Phantasie, — du bist zu lebhaft... oder du bist vielleicht bis zu einem Stadium herangereift... — sagte er

halblaut, wie zu sich selbst.

— Sprich, bitte, saut, Andrej! Ich kann es nicht ausstehen, wenn du vor dich hindrummst; — klagte sie; — ich habe ihm Dummheiten vorerzählt, und er läßt gleich den Kopf hängen und brummt sich etwas in den Bart! Ich fürchte mich sogar mit dir, hier im Dunkel...

— Ich weiß nicht, was ich sagen soll . . . bu wirst traurig, dich quälen allerlei Fragen, wie kann man daraus klug werden? Wir werden noch darüber sprechen und uns die Sache überlegen; ich glaube,

du mußt wieder im Meer baden . . .

--- Du hast zu dir selbst gesagt: "Wenn... vielleicht... gereift." Was für einen Gedanken hast du gebabt? — fragte sie.

— Ich bachte ... — begann er langsam und sinnend seine Gedanken zu äußern, ohne ihnen noch

recht zu trauen und sich ihrer gleichsam schämend, — siehst du, es gibt Augenblicke..., das heißt, ich will sagen, daß das alles nicht das Anzeichen irgendeiner Störung ist; wenn du dabei ganz gesund bist, bedeutet das vielleicht, daß du schon gereift und an den Zeitpunkt herangekommen bist, da die Entwicklung des Lebens stehenbleibt, da es darin keine Rätsel mehr gibt und es sich ganz offenbart hat...

— Ich glaube, du willst sagen, daß ich gealtert bin? — unterbrach sie ihn lebhaft, — untersteh dich nicht! — Sie drohte ihm sogar. — Ich bin noch jung und kräftig . . . — fügte sie sich recend binzu.

Er lachte.

— Fürchte dich nicht, — sagte er, — du hast teine Anlagen, irgendwann zu altern! Nein, das ist es nicht... im Alter sinten die Kräfte und hören aus, gegen das Leben anzutämpsen. Nein, deine Traurigteit und Bangigkeit ist, wenn ich nicht irre, eher das Anzeichen von Kraft... Das Suchen eines lebhaften, tätigen Geistes geht manchmal über die Grenzen des Lebens hinaus, sindet aber selbstverständlich keine Antwort, und dann entsteht Traurigkeit und zeitweise Unzufriedenheit mit dem Leben... Das ist die Traurigkeit der Seele, die das Leben über sein Geheimnis befragt... Vielleicht ist das dein Fall... Wenn es so ist, dann ist das alles nicht belanglos.

Sie seufzte wohl hauptsächlich vor Freude, daß ihre Befürchtungen nun ein Ende hatten und sie in den Augen ihres Mannes nicht gesunken, sondern

im Gegenteil noch gestiegen war...

— Ich bin doch aber glücklich; mein Geist ist nicht müßig; ich träume nicht; mein Leben ist inhaltreich — was denn noch? Wozu diese Fragen? — sagte sie. — Es ist eine Krankheit, ein lastender Druck! — Aa. vielleicht ist es ein Druck für einen

schwachen, finsteren Geist, der das nicht gewohnt ist. Diese Traurigkeit und diese Fragen haben vielleicht viele schon wahnsinnig gemacht; manchen erscheinen sie in Gestalt von unförmigen Visionen, von Hirngespinsten...

— Das Glück schäumt über den Rand, ich möchte so gern leben, und plötslich kommt diese Bitternis

hinzu . . .

— Ja! Das ist der Preis, mit dem das Feuer des Prometheus ertauft wird! Man muß diese Traurigkeit nicht nur dulden, sondern auch lieben und diese Zweisel und Fragen achten; sie sind der Uberfluß, der Luxus des Lebens und erscheinen meistens nur auf den Gipfeln des Glüdes, wo es keine rohen Wünsche gibt; sie entstehen nicht inmitten des Alltaglebens; wo Not und Elend ist, hat man keinen Sinn dafür; die Menge schreitet hin, ohne diesen Nebel der Zweisel und die Bangigkeit der Fragen zu kennen... Wer ihnen aber rechtzeitig begegnet, sieht in ihnen nicht etwas Zermalmendes, sondern begrüßt sie als liebe Gäste.

— Man wird damit aber nicht fertig; sie erzeugen Traurigkeit und Gleichgültigkeit . . . fast allem gegen-

über ... — fügte sie unschlüssig hinzu.

— Dauert das denn lange? Dann erfrischen sie das Leben. Sie führen zu einem Abgrund hin, den man über nichts befragen kann, und rufen dem übrigen Leben gegenüber größere Liebe hervor... Sie fordern schon erprobte Kräfte zum Kampfe mit sich heraus, wie um sie nicht einschlafen zu lassen...

— Sich mit Nebeln, mit Visionen abzuqualen! — klagte sie, — alles ist licht, und plötslich fällt ein büsterer Schatten auf das Leben bin! Sibt es denn

tein Mittel dagegen?

— Es gibt schon welche: im Leben eine Stütze

haben! Wenn man aber keine hat, dann ist das Leben auch ohne diese Fragen unerträglich!

— Was soll man denn tun? Sich dieser Stim-

mung hingeben und trauern?

— Nichts, — sagte er, — sich mit Festigkeit waffnen und geduldig und beharrlich seinen Weg verfolgen. Wir sind keine Titanen, — fuhr er fort und umarmte sie, — wir werden nicht mit Manfred und Faust zugleich einen kühnen Kampf mit quälenden Fragen beginnen, wir werden die Deraussorderung nicht annehmen, sondern das Haupt neigen und den schweren Augenblick demütig ertragen, und dann lächelt wieder das Leben, das Slück und ...

— Und wenn das niemals aufhört, wenn die Traurigkeit immer mehr und mehr quält?...—

fragte sie.

— Was dann? Wir nehmen sie als ein neues Element des Lebens auf... Aber das ist unmöglich, das kann bei uns nicht eintreffen! Das ist nicht deine Traurigkeit, sondern die allgemeine Krankheit der Menschheit. Dich hat nur ein Tropsen davon genetz... Das alles ist furchtbar, wenn der Menschsich vom Leben abwendet... wenn er keine Stütze besitzt. Aber wir... Wollen wir hoffen, daß diese Traurigkeit das ist, wofür ich sie halte, und kein Symptom einer Krankheit... das wäre weit schlimmer. Das wäre ein Unglück, das mich schutzlos und kraftlos vorfände... Wie könnten aber Nebel, Traurigkeit, Zweisel, Fragen uns unseres Glückes berauben und unsere...

Er sprach nicht zu Ende, sie stürzte sich wie wahnsinnig in seine Arme und erstarrte für einen Augenblick wie eine Bacchantin in leidenschaftlicher Selbstvergessenheit, indem sie seinen Hals mit den Armen

umschlang.

— Weder Nebel, noch Traurigkeit, noch Krank-

heit, nicht einmal . . . der Tod! — flüsterte sie begeistert, wieder glücklich, beruhigt und froh. Ihr schien, sie hätte ihn noch nie so leidenschaftlich ge-

liebt, wie in diesem Augenblick.

— Sieh dich vor, daß das Schickal dein Murren nicht hört, — schloß er mit der abergläubischen Bemerkung, die zärkliche Sorge ihm eingab, — und nicht für Undankbarkeit hält! Es liebt nicht, daß seine Gaben nicht geschäht werden. Bis jeht hast du das Leben nur beobachtet, du wirst es aber noch selbst auskosten... Warte, die es sich vor dir entrollt und Leid und Arbeit beginnen... wenn sie aber beginnen, dann hat man für solche Fragen teine Beit... Schone deine Kräfte! — fügte Stolz leise, wie im Selbstgespräch als Antwort auf ihren leidenschaftlichen Ausbruch hinzu. In seinen Worten erklang Traurigkeit, als sehe er in der Ferne schon

"Leid und Arbeit".

Sie schwieg, für den Augenblick durch den traurigen Klang seiner Stimme betroffen. Sie glaubte ihm grenzenlos, sie glaubte auch seiner Stimme. Sein Sinnen stedte auch sie an, sie sammelte ihre Gedanken und wandte sich ganz ihrem Innern zu. Sie schritt, sich auf ihn stukend, mechanisch, langfam und in tiefes Schweigen versenkt durch die Allee. Sie blidte, ihrem Gatten folgend, ängstlich in die Ferne des Lebens, dorthin, wo seinen Worten nach die Zeit der "Brüfungen" beginnen würde und wo "Leid und Arbeit" sie erwarteten. Sie träumte einen anderen Traum, nicht von der blauen Nacht, sondern ihr eröffnete sich ein neuer Abschnitt des Lebens, nicht mehr der durchsichtig klare, festliche, in der Stille, inmitten der grenzenlosen Fülle, allein mit ihm ... Nein, sie sah dort eine Rette von Verlusten, von Entbehrungen, von mit Tränen benetten, unvermeidlichen Opfern, ein Leben des Fastens und des unfreiwilligen Entsagens der pom Mükiagang erzeugten Launen. — Stöhnen und Weinen, die neue, ihnen jest unbekannte Gefühle begleiten würden; sie träumte von Rrantbeiten. vom schlechten Gang der Geschäfte, vom Verlust des Gatten . . . Sie zitterte und ermattete. blickte aber mit mutiger Neugier auf diese neue Lebensweise. betrachtete sie entsett und prüfte ihre Kräfte... Nur die Liebe versagte auch in diesem Traum nicht. sie stand als treue Wache des neuen Lebens da: aber auch sie hatte sich verändert! Sie fühlte nicht ihren beißen Atem, sab teine lichten Strablen und keine blaue Nacht: nach Rahren würde das alles im Vergleich mit jener fernen Liebe, die das tiefe und unerbittliche Leben in sich aufgenommen batte, wie ein Kinderspiel erscheinen. Man borte bort keine Russe. tein Lachen und teine bebenden, sinnenden Gespräche in der Allee, inmitten von Blumen, beim Fest der Natur und des Lebens... Alles würde verblassen und verwelten. Zene nie weltende, unvergängliche Liebe spiegelte sich mächtig wie eine Lebenstraft auf ihren Gesichtern wider, sie leuchtete in der Stunde des gemeinsamen Schmerzes in einem schweigend und langfam gewechselten Blick auf und äukerte sich in der endlosen, beiderseitigen Geduld der Folter des Lebens gegenüber, in verbaltenen Tränen und unterdrücktem Schluchzen ... Mit Oligas nebelhafter Traurigkeit und den in ihr auftauchenden Fragen verwebten sich leise andere, wenn auch ferne, so doch klare, bestimmte und drobende Träume.

Bei den beruhigenden und energischen Worten ihres Mannes und im grenzenlosen Vertrauen ihm gegenüber ruhte Oliga sowohl von ihrer rätselhaften, nicht allen verständlichen Traurigkeit, als auch von den drohenden, prophetischen Träumen der Zukunft

aus und schritt mutig vorwärts. Auf den "Nebel" folgte ein heller Morgen mit den Sorgen der Mutter und Hausfrau; dort lockte sie der Blumengarten und das Feld und das Arbeitszimmer des Mannes. Sie spielte aber nicht mehr voll sorglosem Vergnügen mit dem Leben, sondern lebte mit einem verborgenen, kühnen Sedanken, bereitete sich vor und wartete... Sie wuchs immer höher und höher... Andrej sah, daß sein früheres Ideal einer Frau und Sattin unerreichbar war, doch er war selbst durch den blosen Widerschein desselben in Oliga beglückt; er hatte selbst das nie erwartet.

Außerdem trug er noch lange Zeit, fast das ganze Leben, die nicht geringe Sorge, seine Würde als Mann vor den Augen der ehrgeizigen, stolzen Oliga aufrechtzuerhalten, er tat es nicht aus banaler Eifersucht, sondern um dieses kristallähnliche Leben nicht zu verdüstern; und das hätte leicht geschehen können, wenn ihr Slaube an ihn auch nur ein wenig

gewankt hätte.

Viele Frauen verlangen das alles nicht: sowie sie verheiratet sind, nehmen sie die guten und die bösen Eigenschaften des Mannes demütig hin, fühlen sich in der ihnen zugewiesenen Stellung und Sphäre obne weiteres befriedigt ober ergeben sich ebenso demütig der ersten, zufälligen Leidenschaft, indem sie es sofort für unmöalich oder nicht für notwendia halten, fich ihr zu widerseken; das sei so ihr Schickal, die Frau sei ein schwaches Wesen und könne dem Sturm nicht standhalten usw. Wenn der Gatte durch seinen Verstand, diese unwiderstehliche Macht des Mannes, die Menge sogar überragt, sind diese Frauen auf diesen seinen Vorzug ebenso stolz, wie auf iraendeinen kostbaren Schmuck, doch auch das nur dann, wenn dieser Verstand ihren kleinlichen, weiblichen Antrigen gegenüber blind bleibt. Wenn er es aber wagt, die armselige Romödie ihrer nichtigen und manchmal lasterbaften Eristenz zu durch-

schauen, beengt und bedruckt er sie.

Oliga kannte nicht diese Logik der Unterwürfigteit dem blinden Schickal gegenüber und begriff die weiblichen kleinen Leidenschaften und Freuden nicht. Sowie sie in dem erwählten Mann einmal gewisse Eigenschaften und Rechte sich gegenüber erkannt batte, glaubte sie an ibn und liebte ibn folglich auch. sowie sie aber an ihn zu glauben aufhörte, war auch ibre Liebe zu Ende, wie es mit Oblomow gescheben war. Aber damals waren ihre Schritte noch unsicher und ihr Wille schwankend gewesen: sie hatte soeben begonnen, das Leben zu beobachten, darüber nachzudenken, sich der Elemente ihres Geistes und Charakters bewußt zu werden und Material zu sammeln: die Arbeit des Schaffens war noch nicht erwacht und die Wege des Lebens waren noch nicht enträtselt. Doch jekt glaubte sie nicht blind, sondern bewukt an Andrej, und er verkörperte ihr Ideal der männlichen Vollkommenbeit. Sie glaubte immer bewukter an ihn, und es wurde ihm immer schwerer, auf der aleichen Höhe zu bleiben, und der Held nicht nur ihres Verstandes und Herzens, sondern auch ihrer Bhantasie zu bleiben. Und sie glaubte an ihn so. dak sie zwischen ihm und sich, außer Gott, keinen anderen Vermittler, keine andere Anstanz zuließ. Darum bätte sie es nicht ertragen, wenn die von ihr anerkannten Eigenschaften sich auch nur um ein Haar verringert hatten; jede falsche Note seines Charakters oder Verstandes würde einen erschütternden Mikklang bervorgerufen baben.

Das zerstörte Ideal des Glüdes würde sie unter seinen Trümmern begraben haben, oder wenn ihre Kräfte sie nicht verließen, würde sie weiter suchen ... Aber nein, solche Frauen irren sich nicht zweimal.

Nach dem Versagen eines solchen Glaubens, einer solchen Liebe ist eine Auferstehung unmöglich.

Stolz war durch sein inhaltreiches, bewegtes Leben boch beglückt und hütete, schükte und pflegte es eifrig und wachsam. Dom Grunde seiner Geele stieg nur dann Entseken auf, wenn er daran dachte, dak Oliga sich am Rande des Abgrundes befunden batte, dak dieser glücklich erratene Weg, auf dem ibre beiden Eristenzen sich vereinigt hatten, hätte verfehlt werden können, daß die Unkenntnis des Lebens den verhängnisvollen Arrtum ungehindert fast erfüllt bätte, daß Oblomow . . . Er fuhr zusammen. Wie!... er sollte sich Oliga in dem ihr von Oblomow zugedachten Leben, von einem Tag aum andern hinvegetierend, als Dorfdame, als Rinderfrau und Kausfrau denken! Alle Fragen. Zweifel, das ganze Fieber des Lebens wurde sich auf die wirtschaftlichen Sorgen, auf die Erwartung der Feiertage, der Säste, der Familienzusammenkünfte, auf Geburten, Taufen, auf die Apathie und den Schlaf des Mannes beidränken! Die Che wäre nur eine Form, aber tein Anhalt, ein Mittel. aber kein Riel: sie würde als breiter, unveränderlicher Rahmen für Besuche, Empfang von Gästen, Diners, Abende und leeres Geschwäk dienen?... würde sie ein solches Leben ertragen? Zuerst würde sie sich mit dem Suchen und Erraten des Rätsels des Lebens abguälen, weinen und trauern, dann würde sie sich gewöhnen, did werden, essen, schlafen und abstumpfen ... Nein, es wurde anders fein; sie weint, qualt sich, welkt dahin und stirbt in den Urmen des liebenden, guten, aber traftlosen Mannes . . . Arme Oliga!

Und wenn das Feuer nicht erlosch, das Leben nicht erstarb, wenn die Kräfte standhielten und nach Freiheit verlangten, wenn sie wie ein starkes, in die Ferne blidendes Ablerweibchen, das für einen Augenblid von schwachen Händen gefesselt wurde, die Flügel regt und auf jenen hohen Felsen schwebt, auf dem sie einen noch stärkeren und scharssichtigeren Abler erblidt hat? . . . Armer Alja!

— Armer Ilja! — sagte Andrej einmal laut, an

die Vergangenheit denkend.

Oliga ließ bei diesem Ausruf die Hände mit der Arbeit plöglich auf die Knie sinken, warf den Kopf zurück und vertiefte sich in ihre Gedanken. Der Name weckte in ihr Erinnerungen.

— Was ist mit ihm? — fragte sie dann. —

Rönnte man das nicht erfahren?

Andrej zuckte die Achseln.

— Man könnte meinen, — sagte er, — daß wir zu einer Zeit leben, da es noch keine Post gab und da die Menschen, die nach verschiedenen Gegenden verstreut waren, einander für tot hielten und ohne jedes Lebenszeichen verschwanden.

— Du solltest wieder einem deiner Freunde schreiben, dann würden wir es wenigstens wissen...

- Wir würden nichts anderes erfahren, als wir jetzt wissen. Er lebt, ist gesund und wohnt in derselben Wohnung das weiß ich auch ohne Freunde. Was aber mit ihm vorgeht, wie er sein Leben erträgt, ob er schon geistig tot ist oder ob in ihm noch ein Funken von Leben glüht das wird kein Fremder erfahren...
- Ach, sprich nicht so, Andrej! Das erschreckt mich und tut mir weh. Ich möchte das alles gerne wissen und zugleich fürchte ich mich davor...

Sie war nahe baran, zu weinen.

— Wir werden im Frühjahr in Petersburg sein und können uns dann selbst davon überzeugen.

— Es genügt nicht, das zu erfahren, man muß auch irgend etwas tun...

— Habe ich benn nicht alles getan? Habe ich ihn benn nicht zu überreden gesucht, nicht für ihn gearbeitet, nicht seine Angelegenheiten geordnet — und er hat auf all das keinen Ton erwidert! Wenn man ihn sieht, ist er zu allem bereit, sowie man aber fort ist, hat alles ein Ende, und er schläft wieder ein. Man muß mit ihm wie mit einem Säufer umgeben!

— Warum gehst du denn von ihm fort? — entgegnete Oljga ungeduldig. — Man muß mit ihm energisch vorgehen, ihn in den Wagen sehen und fortführen. Wir übersiedeln ja jeht auf unser Gut; er wird in der Näbe sein . . . nehmen wir ihn mit.

— Was für Sorgen er uns macht! — sagte Andrej, im Zimmer auf und ab gehend. — Das nimmt kein Ende!

— Wird dir das lästig? — sagte Oljga. — Das ist mir neu! Ich höre dich zum ersten Male darüber murren.

— Ich murre nicht, — antwortete Andrej, —

sondern ich überlege es mir.

— Woher kommt denn dieses Überlegen? Du hast dir selbst eingestanden, daß das alles langweilig und lästig ist, ja?

Sie blidte ihn forschend an. Er schüttelte ver-

neinend den Ropf.

— Nein, es ist nicht lästig, sondern unnütz; das

fällt mir manchmal ein.

— Sprich nicht so! — unterbrach sie ihn. — Sonst werde ich wieder wie vorige Woche den ganzen Tag daran denken und traurig sein. Wenn in dir die Freundschaft zu ihm erloschen ist, mußt du diese Sorge aus Liebe zur Menschheit tragen. Wenn du müde wirst, gehe ich selbst hin und komme ohne ihn nicht zurück; meine Bitten werden ihn rühren; ich fühle, daß ich bitterlich weinen werde,

wenn ich ihn leblos und tot sehe! Vielleicht werden die Tränen . . .

— Ihn ins Leben zurückrufen, glaubst du? —

fragte Andrej.

— Nein, sie werden ihn nicht zu irgendeiner Tätigkeit antreiben, vielleicht werden sie ihn aber wenigstens dazu bringen, um sich zu schauen und sein Leben mit etwas Besserem zu vertauschen. Er wird nicht mehr in einem Sumpf steden, sondern mit uns, mit seinesgleichen zusammensein. Ich habe mich damals nur zu zeigen gebraucht, und er ist in einem Augenblick erwacht und hat sich geschämt...

— Vielleicht liebst du ihn noch wie einst? —

fragte Undrei scherzend.

- Nein! sagte Oljga ernsthaft und sinnend, als blicke sie in die Vergangenheit zurück. Ich liebe ihn nicht wie früher, aber es ist etwas in ihm, was ich liebe, dem ich, wie mir scheint, treu geblieben bin und das ich nicht wie manche andere vergessen werde...
- Wer sind benn diese anderen? Sag', du giftige Schlange, beiße, stich. Meinst du mich? Du irrst dich. Und wenn du die Wahrheit wissen willst, werde ich dir sagen, daß ich dich gelehrt habe, ihn zu lieben, und beinahe etwas Schönes angerichtet habe. Ohne mich würdest du an ihm vorübergehen, ohne ihn zu beachten. Ich habe dich aber darauf hingewiesen, daß er nicht weniger Verstand als die anderen besitzt, daß dieser nur verborgen, mit allerlei Unrat verschüttet ist und im Müßiggang schlummert. Willst du, daß ich dir sage, warum er dir teuer ist und warum du ihn siebst?

Sie nickte bejahend mit dem Ropf.

— Weil er etwas besitzt, das wertvoller als jeder Verstand ist, ein ehrliches, treues Herz! Das ist sein natürlicher Schak, den er unversehrt durchs Leben getragen bat. Er bat sich von Stöken umwerfen lassen, ist erkaltet und ist endlich vernichtet, enttäuscht, obne Rraft zu leben eingeschlafen, obne seine Ehrlichkeit und Treue zu verlieren. Sein Herz bat nie einen falschen Ton von sich gegeben und bat keinen Schmut in sich aufgenommen. Reine noch so glänzende Lüge wird ihn betören und ihn auf einen falschen Weg loden; wenn um ihn berum ein ganzer Ozean von Schmuk und Bösem wogt, wenn die ganze Welt von Gift erfüllt wird und eine verkehrte Richtung einschlägt, wird Oblomow doch nie den Göken der Lüge anbeten, und in seiner Seele wird es stets rein und licht ausschauen ... Das ist eine kristallähnliche, durchsichtige Seele; es gibt wenig solche Menschen; sie sind selten, es sind die Berlen der Menge! Sein Berz ist unbestechlich; man tann sich auf ihn stets und überall verlassen. Darum bist du ihm treu geblieben und darum wird die Sorge um ihn mir nie zur Last fallen. Ich habe viele Menschen mit glänzenden Eigenschaften gekannt, ich bin aber niemals einem reineren. lichteren und einfacheren Herzen begegnet: ich habe viele geliebt, aber niemand so unwandelbar und treu wie Oblomow. Wenn man ibn erkannt bat, kann man ibn nicht mehr au lieben aufbören. Ast es so? Rabe ich's erraten?

Oliga schwieg, indem sie ihre Augen auf die Arbeit senkte. Andrei vertiefte sich in seine Gedanken.

— Zit denn das noch nicht alles? Was denn noch? Ach!... — fügte er dann sich aufrüttelnd lustig hinzu, — ich habe ganz die "taubenhafte Zärtlichkeit" vergessen...

Oljga lachte, warf ihre Arbeit fort, lief an Andrej heran, umschlang seinen Hals mit den Armen, blickte ihm ein paar Minuten lang mit ihren strahlenden Augen ins Gesicht, wurde dann nachdenklich und legte

ben Ropf auf die Schulter ihres Mannes. In ihrer Erinnerung erstand Oblomows sanstes, sinnendes Gesicht, sein zärtlicher Blick, seine Demut und dann sein klägliches, schamerfülltes Lächeln, mit dem er beim Abschied ihren Vorwurf beantwortete... es wurde ihr so wehmütig ums Berz und er tat ihr so leid...

— Du wirst ihn nicht verlassen und vergessen? — sagte sie, ohne ihre Arme vom Balse ihres Mannes

loszulösen.

— Niemals! Da müßte sich zwischen uns unerwartet ein Abgrund auftun ober eine Mauer erheben . . .

Sie tüßte ihren Mann.

— Wirst du mich zu ihm mitnehmen, wenn wir in Petersburg sind?

Er schwieg unschlüssig.

— Ja? Ja? — verlangte sie ihm beharrlich eine Antwort ab.

— Höre, Oljga, — sagte er und bestrebte sich, seinen Jals von ihren ihn fesselnden Armen zu befreien, — zuerst muß man . . .

— Nein, sage ja, versprich es mir, ich werde nicht

ablassen!

— Gut, — antwortete er, — aber nicht beim ersten, sondern erst beim zweiten Male; ich weiß, was mit dir sein wird, wenn er...

— Sprich nicht davon, sprich nicht! — unterbrach sie ihn. — Wir beide werden alles zustande bringen; du allein wirst es nicht können und nicht wollen!

— Gut; du wirst aber vielleicht für lange Beit verstimmt sein! — sagte er, nicht ganz zufrieden, daß Oliga ihm seine Zustimmung abgenötigt hatte.

— Also bente daran, — schloß sie, sich auf ihren Platz setzend, — daß du ihn nur dann verlassen wirst, wenn sich zwischen dir und ihm "ein Abgrund auftut oder eine Mauer erhebt". Ich werde diese Worte nicht vergessen.

Triede und Stille ruben über der ungepflasterten 21 Wiborgskajastraße, über ihren hölzernen Trottoirs, den spärlichen Garten und den mit Brennnesseln überwucherten Rinnsteinen, wo unter dem Baun irgendeine Ziege mit einem abgerissenen Strick um dem Hals fleißig Gras zupft oder stumpf bindämmert, wo um die Mittagsstunde die gedenhaften, boben Absäte eines über das Trottoir gehenden Schreibers vorüberstampfen, sich an dem Fenster ein Tüllvorhang bewegt und zwischen den Geranien eine Beamtenfrau hervorschaut, oder es erscheint plöklich über dem Gartenzaun für einen Augenblick ein lustiges, frisches Mädchengesicht, um sofort wieder zu verschwinden; gleich darauf taucht ein zweites. ebensolches Gesicht auf und verschwindet auf dieselbe Weise, dann erscheint wieder das erste und wird vom zweiten abgelöst, und es ertönt bas Richern und Lachen der sich schautelnden Mädchen.

Auch im Hause der Pschenizina ist alles still. Wenn man auf den Hof tritt, stößt man auf eine lebende Idylle: die Hühner und Hähne laufen geschäftig hin und her und versteden sich in die Wintel; der Hund beginnt an der Rette zu zerren und wütend zu bellen; Atulina hört die Ruh zu melken auf, der Hausmeister hält beim Holzhaden inne, und beide bliden neugierig den Besucher an. "Wen wünschen Sie?" frägt der Hausbesorger und zeigt, wenn er den Namen Alja Aljitsch oder der Hausfrau ver-

nimmt, schweigend auf den Hauseingang hin, und fängt wieder Holz zu haden an, während der Besucher über den reinen, mit Sand bestreuten Weg zur Stiege geht, deren Stusen mit einem einsachen, reinen Teppich bedeckt sind, und an dem blank geputten Messinggriff der Klingel zieht, wonach ihm Unissia, die Kinder, manchmal die Hausfrau selbst oder Sachar, dieser aber zu allerlett, öffnet.

Alles im Hause der Pschenizina wies auf eine Fülle und einen Umfang der Wirtschaft bin. die bort auch zu der Reit, als Agafia Matwejewna mit ibrem Bruder ausammenwohnte, nicht zu sebent waren. Die Rüche, die Vorratskammern und die Rredenz - alles war mit Geschirrbrettern angefüllt. auf denen große und kleine, runde und ovale Platten, Saucieren, Tassen und Berge von Tellern, von gußeisernen, tupfernen und irdenen Töpfen standen. In den Schränken lag das Silber der Hausfrau, das längst eingelöst und nie wieder versett wurde, und das von Oblomow. waren dort ganze Reiben von riesengroken, bauchigen und winzigen Teekannen und ein paar Reiben von einfachen, bemalten, vergoldeten, mit Sprüchen und flammenden Berzen und mit Chinesen verzierten Porzellantassen aufgestellt. Daneben standen Glasbehälter für Raffee, Bimt, Vanille. Kristallichuffeln. Ol- und Effigflaschen. Außerdem maren ganze Bretter mit Baketen, Flaschen und Schächtelchen mit Hausmitteln, Rräutern, Wasser, Pflastern, Spiritus, Rampfer, mit Pulvern und Räucherterzen bedectt; dabei befand sich Seife, Pukmittel für Spiken und Fleden usw. usw., alles was man bei jeder sorgsamen Hausfrau in jedem beliebigen Hause in der Proving porfindet. Wenn Agafia Matweiewna vlöklich den mit diesen Gegenständen gefüllten Schrant öffnet, tann fie felbst bem Butett all dieser narkotischen Gerücke nicht widerstehen und wendet im ersten Augenblick das Gesicht zur Seite bin.

In der Vorratskammer bingen an der Decke, um por den Mäusen geschütt zu sein, ganze Schinkenteulen, Rafe, Buderbute, geborrte Fische, Sade mit getrocheten Vilzen und mit bei einem Finnen getauften Nüssen. Auf dem Fukboden standen Rübel mit Butter, groke, augededte Töpfe mit Rabm, Rörbe mit Eiern und noch tausend andere Sachen! Man müßte über die Feder eines Homer verfügen, um alles, was in den Ecken und auf den Wandbrettern dieser kleinen Arche des häuslichen Lebens versammelt war, genau und voll wiederzugeben. Die Rüche war das wahre Valladium der Tätiakeit der großen Hausfrau und ihrer würdigen Stüke Unissia. Alles befand sich im Hause bei der Hand und auf seinem Blak: man könnte sagen, dak überall Ordnung und Reinlichkeit berrschten, wenn es im Hause nicht eine Ede gegeben bätte, wohin niemals weder ein Lichtstrahl, noch ein frischer Lufthauch. noch das Auge der Hausfrau, noch die flinke, alles reinigende Hand Anissias drang. Das war Sachars Ede ober Neft. Seine Rammer besaft tein Fenfter, und die ewige Dunkelbeit begünstigte das Verwandeln dieser menschlichen Wohnung in eine Höhle. Wenn Sachar dort manchmal die Kausfrau mit irgendwelchen Verbesserungs- und Reinigungsplanen antraf, erklärte er resolut, es sei keine weibliche Beschäftigung, die Bürsten, die Wichse und die Stiefel zu ordnen, es gebe niemand etwas an, wesbalb seine Rleider in einem Haufen auf dem Fußboden lagen und sein Bett sich im Staub hinter dem Ofen befand, daß ja er und nicht sie diese Rleider trug und auf diesem Bette schlief. Was aber den Besen, die Bretter, die beiden Riegelsteine, den

Boden eines Fasses und die Holzstücke betraf, die er in seinem Zimmer hatte, könnte er ohne dieselben in der Wirtschaft nicht auskommen, er erklärte aber niemals, wozu er das alles verwendete: aukerdem meinte er, daß der Staub und die Spinnen ihn nicht stören, daß er übrigens seine Nase nicht in ihre Rüche stedte und folglich auch nicht wünschte, daß sie sich um ihn kummerten. Als er einmal Anissia bei sich antraf, überschüttete er sie mit solcher Berachtung und bedrobte ihre Brust so ernsthaft mit dem Ellbogen. daß sie sich nie mehr zu ihm hineintraute. Als die Angelegenheit der höheren Instanz, Ilja Aljitsche Entscheidung, überlassen wurde, ging dieser bin, um sich die Sache anzuschauen und diesbezüglich strenge Befehle zu erlassen, nachdem er aber zu Sachar den Ropf hineingestedt und für einen Augenblick alles, was sich dort befand, in Augenschein genommen hatte, spudte er nur aus und sagte kein Wort. "Nun, was habt ihr erreicht?" sagte Sachar zu Agafja Matwejewna und zu Anissja, die mit Ilja 🦤 Aliitsch gekommen waren und durch dessen Verwendung irgendeine Reform zu erreichen hofften. Dann lächelte er auf seine Art, so daß die Brauen und der Badenbart sich seitwärts auseinanderschoben.

In allen übrigen Zimmern war es hell, rein und frisch. Die alten verblaßten Vorhänge waren verschwunden, und die Fenster und Türen des Salons und des Arbeitszimmers waren von blauen und grünen Oraperien und Tüllvorhängen mit roten Zaden — alles Agasja Matwejewnas Arbeit — umrahmt. Die Kissen waren weiß wie Schnee und erhoben sich wie ein Verg fast die zum Plasond; die Deden waren aus gesteppter Seide. Das Zimmer der Jausfrau war im Laufe von einigen Wochen mit aneinandergereihten und auseinandergezogenen L'hombre-Tischen gefüllt, auf denen diese Veden

und Alja Aljitsche Schlafrod ausgebreitet lagen. Agafia Matwejewna schnitt alles eigenbändig zu. fütterte es mit Watte und steppte es, indem sie ihre feste Brust an die Arbeit prekte, sie mit den Augen verschlang und sogar mit dem Mund tätig war, wenn sie einen Faden abbeißen wollte; sie arbeitete mit Liebe und mit unermublichem Fleiße, sich bescheiden mit dem Gedanken belohnend, daß der Schlafrod und die Deden den teuren Ilja Aljitsch bededen, wärmen und verwöhnen würden, und daß er sich darin behaglich fühlen würde. Er bewunderte, tagelang auf dem Sofa liegend, wie ihre nacten Ellbogen sich. der Nadel und dem Faden folgend, bin und her bewegten. Er schlummerte mehr als einmal wie in Oblomowka beim Zischen des eingefädelten und dem Knistern des abgebissenen Fadens ein.

— Hören Sie doch zu arbeiten auf, Sie werden müde werden; — versuchte er ihrem Eifer Einhalt zu gebieten.

— Gott liebt die Arbeit! — antwortete sie, ohne die Augen und die Hände von der Arbeit zu wenden.

Der Raffee wurde ihm ebenso sorgsam, appetitlich und schmachaft zubereitet wie anfangs gereicht,
als er vor ein paar Jahren in die Wohnung eingezogen war. Suppe mit Getröse, Matronen mit
Parmesan, Fischpasteten, Betensuppe und selbstgezüchtete junge Hühner lösten einander in strenger
Reihenfolge ab und brachten in die eintönigen Tage
bes kleinen Hauses eine angenehme Abwechslung.
In die Fenster schienen von früh dis spät freudige
Sonnenstrahlen, die eine Hälfte des Tages von der
einen und die zweite Hälfte von der anderen Seite,
bank den Gemüsegärten von beiden Seiten ganz unbehindert.

Die Kanarienvögel sangen lustig, die Geranien

und die manchmal von den Kindern aus dem gräflichen Garten mitgebrachten Hyazinthen strömten in das kleine Zimmer ihren starken Duft aus, der sich auf eine angenehme Weise mit dem Rauche einer echten Havannazigarre und dem Geruch des Zimts oder der Vanille vermengte, welche die Hausfrau, energisch die Ellbogen bewegend, stieß.

Alja Aljitsch schien sein Leben in einem Goldrahmen zu verbringen, in dem die Phasen des Tages. der Nacht und der Sahreszeiten wie in einem Diorama abwechselten; es gab sonst teine anderen Veränderungen und teine besonderen Vorfälle, die vom Grund des Lebens den ganzen, oft bitteren und trüben Sak hätten aufsteigen lassen. Von dem Augenblick an, da Stolz Oblomowka vom diebischen Schuldbrief des Bruders befreit hatte und dieser mit Tarantiew für immer verschwunden war, hatte sich auch alles Feindliche aus Alja Aljitschs Leben entfernt. Ihn umgaben jest einfache, gute, liebende Gesichter, die es zum Riel ihres Daseins machten. sein Leben zu stützen und ihm dazu zu verhelfen, dasselbe nicht zu bemerken und zu fühlen. Agafja Matwejewna stand im Benith ihrer Existenz; sie lebte und fühlte, daß sie sich auslebte, was sie nie früher getan hatte, sie konnte das aber wie bisher niemals in Worte fleiden, aber das fiel ihr, beffer gesagt, auch gar nicht ein. Sie flehte nur Gott an. er möchte Alja Aljitsch ein langes Leben schenken und ihn mit allem Leid, mit seinem Born und mit Not verschonen, und sich, die Kinder und das ganze Haus vertraute sie Gottes Gutdünken an. Aber ihr Gesicht äußerte stets ein und dasselbe Glud. das voll. befriedigt, wunschlos und folglich selten und bei einer jeden anderen Natur unmöglich war. hatte zugenommen; die Brust und die Schultern strahlten gleichfalls Zufriedenheit und Fülle aus, in den Augen leuchtete Sanftheit und nur wirtschaftliche Sorgen. Bu ihr war dieselbe Ruhe und Würde zurückgekehrt, mit denen sie früher über das Haus und die gehorsame Anissia, über Akulina und über den Hausbesorger geherrscht hatte.

Sie geht nicht, sondern schwebt wie früher vom Schrant in die Rüche und von der Rüche in die Vorratskammer und erteilt langsam und gleichmäßig Befehle mit dem vollen Bewußtsein dessen,

was sie tut.

Unissia ist noch flinker als bisher, weil es mehr Arbeit gibt: sie bewegt sich, läuft, arbeitet und sorgt sich um alles auf den Wint der Hausfrau. Abre Augen sind sogar leuchtender geworden und die Nase, diese sprechende Nase, eilt immer ihrer ganzen Person voraus, glübt vor Sorgen, vor Gedanken und Absichten und spricht, wenn die Zunge auch schweigt. Beide sind der Würde ihrer Stellung und ihres Amtes angemessen gekleidet. Die Hausfrau batte sich einen großen Schrant mit einer Reihe von Seidenkleidern, Mänteln und Mantillen angeschafft: sie bestellte ihre Hauben in der Stadt, fast auf der Liteinajastrake, ihre Schuhe stammten nicht mehr von dem Martt, sondern aus einem guten Seschäfte. und ihr Hut sogar aus der Morskajastrake! Und Unissja zog, wenn sie mit dem Rochen fertia war. und besonders am Sonntag, ein wollenes Rleid an. Nur Akulina ging noch immer mit dem in den Gürtel gesteckten Kleidersaum herum, und der Hausbesorger konnte sich selbst während der Sommerferien nicht von seinem Schlafpelz trennen. Von Sachar ganz zu schweigen. Dieser hatte sich aus dem grauen Frack eine Roppe gemacht und man tonnte nicht bestimmen, welche Farbe seine Beinkleider hatten und woraus seine Krawatte gemacht war. Er putte die Schube, schlief dann, sak am Haustor, die wenigen Passanten stumpf betrachtend, ober begab sich in den Krämerladen und tat alles ebenso, wie er es früher, zuerst in Oblomowka und dann auf der Gorochowajastraße, getan hatte.

Und Oblomow selbst? Oblomow war das volltommene und natürliche Spiegelbild und die Außerung des ihn umgebenden Wohlstandes, der Rube und ungetrübten Stille. Er entschied, sein Leben betrachtend, darüber sinnend und sich immer mebr bineinversenkend, daß er nirgends mehr hinzugeben und nichts zu suchen hatte, daß sein Ideal vom Leben sich verwirklicht hatte, wenn es auch ohne Boesie und ohne jene Strahlen geschehen war, mit denen seine Phantasie ihm einst das sorglose, herrschaftliche Leben, auf großem Fuße auf dem eigenen Gute, inmitten von Bauern und von Dienstboten. geschmudt hatte. Er sah seine jekige Eristena für die Fortsekung des Lebens in Oblomowka an, die nur ein anderes Rolorit des Ortes und teilweise auch der Reit aufzuweisen batte. Es war ibm bier, wie früher in Oblomowka, gelungen, im Leben billig fortzukommen, und sich bei demselben ungetrübte Ruhe zu erhandeln und zu sichern. Er triumphierte innerlich, weil er den qualvollen, störenden Forderungen und Stürmen entgangen war und sich von dem Horizonte entfernt batte. unter dem die Blike großer Freuden flammen und die Schläge großer Schmerzen berabsausen, wo trügerische Hoffnungen und majestätische Glucksphantome schweben, wo an dem Menschen die eigenen Gedanken nagen und wo ihn die Leidenschaft tötet, wo der Geist fällt oder triumphiert. wo der Mensch einen steten Rampf führt und gemartert, aber doch unbefriedigt und ungesättigt den Rampfplat verläßt. Er hatte den Freuden, die der Rampf bietet, im Geiste entsagt, bevor er sie genossen hatte, und fühlte in seiner Seele nur in dem entlegenen Winkel, der aller Bewegung, allem Rampf und Leben fremd war, Ruhe. Und wenn seine Phantasie zu arbeiten begann, vergessene Erinnerungen und unerfüllte Träume auferstanden, wenn sich in seinem Gewissen Vorwürfe regten, warum er das Leben so und nicht anders verbrachte, schlief er unruhig, erwachte, sprang vom Bette auf und beweinte manchmal mit kalten Tränen der Hoffnungslosigkeit das lichte, für ewig erloschene Lebensideal, wie man einen teuren Toten beweint, mit dem Bewußtsein für ihn, als er lebte, nicht

genug getan zu haben.

Dann blickte er seine Umgebung an, genoß die zeitlichen Güter und beruhigte sich, indem er sinnend ausab, wie still und friedlich die Sonne in den Flammen des Abendrots unterging, und entschied endlich, daß sein Leben sich nicht nur so geformt batte, sonbern dazu geschaffen und sogar vorber bestimmt war. so einfach und schlicht zu sein, um die Möglichkeit der idealen Rube im menschlichen Sein zu verkörpern. Andern, dachte er, fiel das Schickal zu. bessen stürmische Elemente zu außern und die schaffenden und zerstörenden Kräfte in Bewegung zu seken; jeder hatte seine Bestimmung! Dieser Oblomower Plato arbeitete sich diese Philosophie aus. die ihn inmitten der Fragen und strengen Forderungen der Bflicht und der Bestimmung sanft einwiegte! Er war nicht als Gladiator für eine Arena. sondern als friedlicher Ruschauer des Rampfes auf die Welt gekommen und erzogen worden; seine ängstliche, träge Seele hätte weder die Erregungen des Glückes noch die Schicksalsschläge ertragen folalich hatte er die eine Seite des Lebens verkörpert und brauchte nichts mehr darin zu erstreben. au ändern oder au bereuen. Mit den Kabren tamen

47\*

diese Gedanken und die Reue seltener, und er legte sich allmählich still in den einfachen, breiten Sarg seiner übrigen Existenz, den er sich mit seinen eigenen Ränden nach dem Beispiel der Eremiten vorbereitet hatte, welche sich vom Leben abwenden und sich selbst ins Grab schaufeln. Er hatte schon aufgehört, von der Einrichtung des Gutes und von der Übersiedlung dorthin mit dem ganzen Hause zu träumen. Der von Stolz eingesetzte Verwalter schickte ihm regelmäßig einen ziemlich bedeutenden Betrag, zu Weihnachten brachten die Bauern Mehl und Geflügel und das Haus war von Wohlstand und Frohsinn erfüllt. Ilja Iljitsch taufte sich sogar Pferde, aber mit der ihm eigenen Vorsicht schaffte er sich solche an, die sich erst nach dem dritten Beitschenschlag in Bewegung setzen, beim ersten und zweiten Schlag rührte sich das erste Pferd und machte einen Schritt zur Seite, dann rührte sich das zweite Pferd und machte einen Schritt zur Seite und dann erst zogen alle drei mit gespannt gestrecktem Hals, Rücken und Schwanz auf einmal an und begannen, mit dem Kopfe nickend, zu laufen. Mit ihnen fuhr Wanja ins Comnasium auf das gegenüberliegende Ufer der Newa und besorgte die Hausfrau ihre Einkünfte. Am Karneval und zu Ostern fuhr die ganze Familie mit Alja Aliitsch spazieren und zu den Marktbuden hin, ab und zu wurde eine Loge genommen und das ganze Haus ging ins Theater. Im Sommer begab man sich in die Umaegend der Stadt, am Eliasfreitag zu den Pulvermühlen; das Leben wechselte in seinen gewohnten Erscheinungen ab, und man möchte sagen. daß darin teine verhängnisvollen Veränderungen bätten eintreten können, wenn die Schickalsschläge die kleinen, friedlichen Winkel nicht erreichen würden. Aber unglüdlicherweise tont der Donnerschlag, der

die Berge und die ungeheuren Luftschichten erschüttert, auch in einem Mauseloch wider, zwar geschieht es schwächer und dumpfer, aber doch

empfindlich für das Loch.

Alia Aliitsch ak viel und mit Appetit, wie in Oblomowta, und arbeitete wenig und träge, auch wie in Oblomowta. Er trant, trokdem die Rabre vorübereilten, sorglos Johannisbeerschnaps und schlief lange und noch sorgloser nach Tisch. Plötlich veränderte sich das alles. Als er eines Tages nach dem Nachmittagsschlafe vom Sofa aufstehen wollte, gelang es ibm nicht, und als er ein Wort sagen wollte, gehorchte ibm die Runge nicht. Er winkte nur erschrocken mit der Hand, man möchte ibm zu Hilfe kommen. Wenn er allein mit Sachar gewohnt hätte, hätte er bis zum Morgen mit der Hand telegraphieren und endlich sterben können, was man dann am nächsten Tage erfahren bätte: doch das Auge der Hausfrau wachte gleich der Versebung über ihm; sie brauchte keinen Verstand, ihr genügte die bloge Ahnung des Herzens, daß Alja Aljitsch nicht ganz wohl sei. Und sowie diese Abnung über sie gekommen war, flog Anissia in einer Droschke aum Arat bin und sie selbst belegte ibm den Kopf mit Eis und schleppte aus dem geheimnisvollen Schrank alle Mittel herbei, die die Gewohnheit und Überlieferung ihr anzuwenden vorschrieben. Sogar Sachar hatte Zeit gehabt, einen Stiefel anzuziehen, und pflegte mit dem Arzte, mit der Hausfrau und Anissia zusammen seinen Herrn. Man brachte Ilja Iljitsch zum Bewuftsein, ließ ihm zur Aber und der Arzt erklärte, das sei ein Schlaganfall gewesen, und er musse eine andere Lebensweise beginnen. Ihm wurde Schnaps, Bier, Wein und Raffee, mit wenigen und seltenen Ausnahmen, dann jede Fleischkost, alles Fette und Gewürzte verboten.

und dann tägliche Bewegung und mäßiger Schlaf,

nur des Nachts, vorgeschrieben.

Ohne Agafja Matwejewnas Fürsorge würde das alles nicht eingehalten worden sein, doch sie verstand es, dieses System dadurch einzuhalten, daß sie demselben das ganze Haus unterordnete und Oblomow bald durch List und bald durch Güte vom verführerischen Wein, von dem Nachmittagsschlaf und den setten Pasteten ablenkte. Sowie er einnickte, siel wie von selbst ein Stuhl zur Erde oder es wurde im Nebenzimmer mit großem Lärm altes Geschirtzerbrochen oder die Kinder tollten so herum, daß es zum Davonlausen war.

Wenn das nicht half, ertönte ihre sanfte Stimme; sie rief ihn und fragte nach irgend etwas. Der Gartenweg wurde in dem Gemüsegarten fortgesetzt, und Ilja Iljitsch spazierte darauf morgens und abends zwei Stunden lang herum. Sie begleitete ihn, und wenn sie nicht konnte, schickte sie Mascha oder Wanja mit ihm oder der alte Bekannte, der ruhige, gehorsame, mit allem einverstandene Alexe-

jew, ersette sie.

Isia Isiitsch schreitet langsam über den Weg hin und stütt sich auf Wanjas Schulter; Wanja ist schon fast ein Jüngling in der Gymnasialunisorm und gebietet seinem schnellen Gang mit Mühe Einhalt, indem er sich Isia Isiitsch Schritten anzupassen bestrebt. Oblomow kann den einen Fuß nicht ganz frei bewegen; das sind die Spuren des Schlaganfalles.

— Nun gehen wir ins Zimmer, Wanjuscha! — sagte er. Sie wollten sich der Tür zuwenden. Ihnen kam Agasja Matwejewna entgegen.

— Wohin gehen Sie so früh? — fragte sie, ihnen

den Weg versperrend.

— Es ist ja gar nicht früh! Wir sind etwa

zwanzigmal hin und her gegangen, und von hier bis zum Zaun sind es fünfzig Klafter, es sind also im ganzen zwei Werst.

— Wievielmal habt ihr den Weg gemacht? —

fragte sie Wanjuscha.

Diefer wurde verlegen.

— Du, lüg' mir nichts vor! — drohte sie, ihm in die Augen blickend, — ich werde es gleich merken. Denke an Sonntag, ich lasse dich nicht auf Besuch fort.

— Nein, Mamachen, wir sind wirklich zwölfmal

hin und her gegangen.

— Ach, du Schelm! — sagte Oblomow, — du hast immer Atazienblüten gepflückt, und ich habe jedesmal gezählt...

— Nein, geht noch spazieren, meine Fischsuppe ist ohnehin noch nicht fertig! — beschloß die Haus-

frau und schlug vor ihnen die Tür zu.

Und Oblomow mußte nun, ob er wollte oder nicht, den Weg noch achtmal zurücklegen und durfte

erst dann ins Zimmer tommen.

Dort dampfte schon die Fischsuppe auf dem großen runden Tisch. Oblomow nahm seinen Platz auf dem Sosa ein, neben ihm saß rechts auf einem Sessel Agasja Matwejewna und links setzte sich ein dreijähriges Kind auf einen Kinderstuhl mit einem vorgeschobenen Riegel hin. Daneben saß Mascha, ein schon dreizehnjähriges Mädchen, dann Wanja, und Oblomow gegenüber befand sich an diesem Tage Alereiew.

— Warten Sie, ich werde Ihnen noch einen Barsch auf den Teller legen, ich habe da einen setten gefunden! — sagte Agasja Matwejewna, Oblomow einen Fisch auf den Teller legend.

— Es wäre gut, dazu eine Piroge zu effen! — sagte Oblomow.

— Ich habe es ganz vergessen! Und ich wollte noch abends eine vorbereiten, ich habe jett gar kein Gebächtnis mehr! — sagte Agassa Matwejewna schlau.

— Ich habe auch vergessen, Ihnen Kohl zu den Koteletten vorzubereiten, Iwan Alexeitsch, — fügte sie hinzu, sich an Alexejew wendend. — Verzeihen Sie.

Das war wieder eine List.

— Das macht nichts, ich esse alles, — sagte Alexejew.

— Warum bereitet man für ihn wirklich teinen Schinken mit Erbsen ober kein Beefsteat vor? —

fragte Oblomow. — Er liebt das . . .

— Ich bin selbst einkaufen gegangen, Isja Isjitsch, es war kein gutes Fleisch da! Dafür habe ich Ihnen aber aus Weichselsirup ein Gelee machen lassen; ich weiß, daß Sie ein Liebhaber davon sind, — fügte sie hinzu, sich an Alexejew wendend.

Das Gelee konnte Ilja Iljitsch nicht schaden, und barum mußte der stets gehorsame Alexejew es gerne

essen.

Nach dem Speisen konnte niemand und nichts Isa Flitsch vom Liegen abbringen. Er legte sich gewöhnlich für eine Stunde auf das Sosa hin. Die Hausfrau schenkte gleich darauf den Kaffee ein und ließ die Kinder daneben auf dem Teppich spielen, damit Isa Isitsch nicht einschlief, und er mußte notgedrungen an allem teilnehmen.

— Höre auf, Andrjuscha zu neden; er wird gleich weinen! — wies er Wanja zurecht, wenn dieser das

Rind nectte.

— Maschenika, schau', Andrjuscha wird sich am Sessel stoßen! — warnte er sorgsam, wenn das Kind unter die Sessel kroch.

Und Mascha stürzte dem "Brüderchen" nach, wie

sie das Kind nannte.

Dann verstummte alles für einen Augenblick, die Hausfrau war in die Rüche nachsehen gegangen, ob der Raffee fertig war. Die Rinder wurden ruhig. Im Zimmer ertönte ein zuerst gedämpstes Schnaufen, das immer lauter wurde, und als Agasja Matwejewna mit der dampsenden Raffeetanne erschien, war sie vom Schnarchen betroffen, das so laut wie in einem Bauernhaus erklang. Sie nickte Alexejew vorwurfsvoll zu.

— Ich habe ihn gewedt, er hört aber nicht auf mich! — sagte dieser, um sich zu entschuldigen.

Sie stellte die Kaffeetanne schnell auf den Tisch hin, nahm Andriuscha vom Fußboden auf und setzte ihn leise aufs Sofa zu Ilja Iljitsch hin.

Das Rind troch auf ihn hinauf, erreichte sein Ge-

sicht und pacte ihn bei der Nase.

— Was? Wer? — fragte unruhig der erwachte

Ilja Iljitsch.

— Sie sind eingenickt und Andrjuscha ist auf Sie hinaufgetrochen und hat Sie aufgeweckt, — sagte

die Hausfrau freundlich.

— Wann bin ich denn eingenick? — rechtfertigte sich Oblomow, Andrjuscha in seine Arme nehmend. — Jabe ich denn nicht gehört, wie er mit seinen Kändchen auf mir herumgekrabbelt ist? Ich höre alles. Ach, dieser Wildfang; er hat mich bei der Nase gepackt! Wart' nur, wart'! Du kriegst dafür schon etwas ab! — sagte er, das Kind liebkosend. Dann ließ er es auf den Fußboden herab und seufzte laut auf.

— Erzählen Sie etwas, Jwan Alexeitsch, —

sagte er.

— Wir haben schon über alles gesprochen, Isja Isjitsch; ich habe jest nichts mehr zu erzählen, antwortete Alexejew.

— Wieso denn? Sie kommen ja mit Menschen

zusammen, gibt es denn nichts Neues? Ich denke, Sie lesen auch?

— Ja, ich lese manchmal, oder die anderen lesen und sprechen darüber und ich höre zu. Gestern hat bei Alexej Spiridonitsch der Sohn, ein Student, laut vorgelesen...

— Was hat er denn gelesen?

— Von den Engländern, die jemandem Gewehre und Pulver geschickt haben. Alerej Spiridonitsch hat gesagt, daß es Krieg geben wird.

— Wem haben sie es denn geschickt?

— Nach Spanien oder nach Indien, ich weiß es nicht mehr, aber der Gesandte war sehr unzufrieden.

— Welcher Gesandte?

- Das habe ich schon vergessen! sagte Alexejew, die Nase zum Plasond erhebend und sich zu erinnern bemüht.
  - Mit wem wird es denn Rrieg geben?

— Ich glaube, mit dem türkischen Pascha.

— Nun, was gibt es noch Neues in der Politik? — fragte Ilja Fljitsch nach einem Schweigen.

— Man schreibt, daß die Erdkugel sich immer mehr abkühlt; sie wird einmal ganz erstarren.

— Ist denn das Politit? — sagte Oblomow.

Alexejew war verblüfft.

— Dimitrij Iwanitsch hat zuerst etwas über Politik gesagt, — rechtsertigte er sich, — und hat dann weitergelesen, ohne mitzuteilen, wann die Politik zu Ende ist. Ich weiß, daß das schon Literatur ist.

— Was hat er denn über Literatur gelesen? — fragte Oblomow.

— Er hat gelesen, daß Dimitriew, Raramsin, Batjuschtow und Schukowskij die besten Schriftsteller sind . . .

— Und Puschtin?

— Puschtin war nicht dabei. Es ist auch mir aufgefallen, daß er nicht dabei war! Er ist ja ein Schenie! — sagte Alerejew, das "G" wie ein "Sch"

aussprechend.

Darauf folgte Schweigen. Die Hausfrau brachte ihre Arbeit herein und begann die Nadel hin und her zu bewegen, indem sie ab und zu Isja Isjitsch und Alexejew anblickte und mit wachsamen Ohren lauschte, ob es nicht irgendwo Lärm und Unordnung gab, ob Sachar sich nicht in der Rüche mit Anissia zankte, ob Akulina das Geschirr abwusch, ob die Pforte nicht auf dem Hof knarrte, das heißt, ob der Hausbesorger sich nicht in die "Kneipe" entfernt hatte.

Oblomow versentte sich leise in Schweigen und Sinnen. Dieses Sinnen war weder Schlaf, noch Wachen; er ließ die Gedanken sorglos frei herumirren, ohne sie auf etwas zu konzentrieren, hörte dem gleichmäßigen Schlag seines Berzens zu und blinzelte manchmal, wie jemand, der seinen Blick auf nichts Bestimmtes richtet. Er hatte sich in einen undestimmten, rätselhaften Zustand, in eine Art von

Halluzination, versentt.

Der Mensch hat manchmal seltene und turze Momente des Sinnens, wenn es ihm scheint, daß er dem schon einmal irgendwo erlebten Augenblid zum zweitenmal begegnet. Er weiß nicht, ob das um ihn Vorgehende ihm im Traum erschienen ist, oder ob er schon einmal gelebt und es vergessen hat; er sieht aber, daß ihn jett dieselben Personen umgeben, die einst um ihn herum waren, und daß dieselben Worte schon einmal gesprochen wurden. Die Phantasie tann sich nicht dorthin zurückverseten, das Sedächtnis läßt die Vergangenheit nicht auferstehen und ruft nur tieses Sinnen hervor. Das war jett Oblomows Zustand. Auf ihn sente sich die schon einmal

pon ibm erlebte Stille berab, er sieht den bekannten Pendel sich bewegen und hört das Knistern des abgebissenen Fadens; bekannte Worte und bekanntes Flüstern wiederholen sich: "Ich kann nicht mit dem Faden in die Nadel hineinkommen, probiere du's, Mascha, du hast schärfere Augen!" Er blickt träge. mechanisch und wie im Traume auf das Gesicht der Hausfrau, und aus der Tiefe seiner Erinnerungen taucht eine bekannte, von ihm irgendwo gesehene Gestalt auf. Er sucht darauf zu kommen, wann und wo er das gesehen hat ... Und er sieht den großen, duntlen, von einer Baraffinkerze beleuchteten Salon in seinem Vaterhause und um den Tisch berum sitt die verstorbene Mutter mit ihren Gasten; sie naben schweigend; der Vater geht auf und ab. Gegenwart und Vergangenheit haben sich verwebt und verflochten. Ihm träumt, daß er ienes gelobte Land erreicht hat, wo Milch und Honig fließt, wo man, ohne zu arbeiten, ift und sich in Gold und Silber kleidet ... Er bört von den Träumen und Vorzeichen sprechen und das Rlappern der Teller und Messer ertönen, schmiegt sich an die Kinderfrau und lauscht ihrer greisenhaft zitternden Stimme: "Militrissa Rirbitjewna!" sagt sie, ibn auf die Gestält der Hausfrau hinweisend. Er glaubt dasselbe Wölkchen wie damals über den blauen Himmel gleiten zu seben, derselbe Wind blaft ins Fenster binein und spielt mit seinen Kaaren: und ein Oblomower Truthahn geht unter dem Fenster und schreit.

Jett bellt der Hund; es ist gewiß ein Gast gekommen. Vielleicht ist es Andrej, der mit dem Vater aus Werchljowo kommt? Das war ein Feiertag für ihn. Das ist er wahrscheinlich. Die Schritte nähern sich immer mehr, die Tür öffnet sich... "Andrej!" sagt er. Vor ihm steht wirklich Andrej, aber nicht als Knabe, sondern als reifer Mann. Oblomow erwachte; vor ihm stand tein Gespenst, sondern der wirkliche und greifbare Stolz.

Die Hausfrau ergriff schnell Andrjuscha, nahm ihre Arbeit vom Tisch auf und führte die anderen Kinder fort; auch Alexejew verschwand. Stolz und Oblomow blieben allein und blicken einander schweigend und unbeweglich an. Stolz durchdrang ihn förmlich mit den Augen.

— Bist du es, Andrej? — fragte Oblomow, vor Erregung kaum hörbar, wie man nur seine Geliebte

nach langer Trennung frägt.

— Ich bin es! — sagte Andrej leise. — Du lebst und bist bei auter Gesundbeit?

Oblomow umarmte ihn und schmiegte sich fest

an ihn.

— Ach! — gab er gedehnt zur Antwort und legte in dieses "Ach" die ganze Macht der lange in seiner Seele angehäuften Freude und Traurigkeit hinein, die er seit ihrer Trennung vielleicht niemals in bezug auf jemand oder etwas geäußert hatte.

Sie setten sich und blickten einander wieder for-

schend an.

— Bist du wohlauf? — fragte Andrej.

- Ja, jett, Gott sei Dant.

— Warst du krank?

— Ja, Andrej, ich habe einen Schlaganfal ge-

habt . . .

— Jst's möglich? Mein Gott! — sagte Andrej erschrocken und teilnahmsvoll. — Aber doch ohne Folgen?

— Ja, ich kann nur den linken Fuß nicht ganz

frei bewegen ... — antwortete Oblomow.

— Ach, Ilja, Ilja! was ist mit dir? Du lätt dich jett ja ganz gehen! Was hast du diese ganze Beit gemacht? Wir haben uns ja nun über vier Jahre nicht gesehen!

Oblomow seufzte.

— Warum bist du denn nicht nach Oblomowta getommen? Warum hast du nicht geschrieben?

— Was soll ich dir sagen, Andrej? Du tennst mich, frage nicht weiter! — sagte Oblomow traurig.

— Und du bist immer noch in dieser Wohnung? — fragte Stold, sich im Zimmer umschauend. — Und bist gar nicht übersiedelt?

— Nein, ich war die ganze Seit hier... Zett werde ich nicht mehr ausziehen!

— Wieso, bist du fest entschlossen?

— Ja, Andrej ... ich bin fest entschlossen.

Stold blidte ihn forschend an, vertiefte sich in seine Gedanken und begann im Zimmer auf und ab zu geben.

— Und was ist mit Oljga Sjergejewna? Seht es ihr gut? Wo befindet sie sich jetzt? Denkt sie

an mich?

Er sprach nicht zu Ende.

— Es geht ihr gut und sie erinnert sich beiner, als ob ihr euch erst gestern getrennt hättet. Ich werde dir gleich sagen, wo sie ist.

— Und die Kinder?

— Auch die Kinder sind gesund ... Aber höre, Isa: Du scherzest nur, wenn du sagst, daß du hier bleiben willst! Und ich bin dich abholen gekommen, um dich zu uns aufs Gut mitzunehmen ...

— Nein, nein! — sagte Oblomow, die Stimme sentend und sichtbar beunruhigt nach der Tür blidend. — Nein, sang lieber gar nicht davon an.

sprich nicht darüber . . .

— Warum? Was hast du? — begann Stolz. — Du kennst mich! Ich habe mir längst diese Aufgabe gestellt und werde von dir nicht ablassen. Bis jett haben mich verschiedene Angelegenheiten davon abgelenkt, jett bin ich aber frei. Du mußt mit uns,

in unserer Nähe wohnen. Oliga und ich haben das beschlossen, und es wird auch so sein. Sott sei Dank, daß ich dich so und nicht in einem noch ärgeren Zustand antreffe. Ich habe nicht darauf gehofft... Romm also mit!... Ich bin bereit, dich mit Sewalt fortzuführen; man muß anders leben, du weißt ja wie...

Oblomow hörte ihm ungeduldig zu.

- Schrei, bitte, nicht, sprich leiser! bat er ihn. Dort . . .
  - Was ist dort?

— Man wird es hören... Die Hausfrau wird glauben, daß ich wirklich fortfahren will...

— Was macht es benn? Sie soll das nur glau-

ben!

— Nein, das geht nicht! Höre, Andrej! — fügte er plötzlich in einem für ihn ungewohnt entschlossenen Tone hinzu. — Mache keine vergeblichen Versuche, rede mir nicht zu; ich bleibe hier.

Stolz blidte seinen Freund erstaunt an. Oblomow

erwiderte diesen Blid ruhig und entschlossen.

— Du bist verloren, Isa! — sagte er. — Dieses Haus, diese Frau... dieses ganze Leben... Das ist unmöglich! Romm, komm!

Er padte ihn beim Armel und zog ihn zur Tür hin.

— Warum willst du mich fortführen? Wohin?

— fragte Oblomow, sich wehrend.

- Aus dieser Grube, aus diesem Sumpse ans Licht, unter freien Himmel, wo es ein gesundes, normales Leben gibt! bestand Stolz fast besehlend auf seiner Forderung. Wo bist du? Was ist aus dir geworden? Besinne dich! Hast du dich denn zu einem solchen Leben vorbereitet, um wie ein Maulwurf in einer Höhle zu schlafen? Denke an alles...
  - Erinnere mich nicht daran, rühre nicht an der

Vergangenheit; du wirst sie nicht mehr zurückbringen! — sagte Oblomow, mit einem sinnenden Ausdruck im Gesicht, bei vollem Bewußtsein des Verstandes und des Willens. — Was willst du mit mir anfangen? Ich bin mit jener Welt, in die du mich ziehst, für immer zerfallen; du wirst die beiden zerrissenen Hälften nie vereinigen und zusammenlöten. Ich bin mit meiner wunden Stelle an diese Grube sestgewachsen; versuche es, mich loszureißen, und du gibst mir den Tod.

— Aber so schau' doch um dich! Wo bist du und

mit wem?

— Ich weiß und fühle das... Ach, Andrej, ich fühle und verstehe alles... ich schäme mich schon, daß ich auf der Welt lebe! Ich kann dir aber nicht auf deinen Weg folgen, und wenn ich es sogar wollte... Voriges Mal wäre es vielleicht noch möglich gewesen. Ieht...— er senkte die Augen und schwieg eine Weile — ist es zu spät... Seh und halte dich über mich nicht auf. Ich bin deiner Freundschaft wert — das sieht Sott, ich verdiene aber nicht, daß du dich mit mir abgibst.

— Nein, Ilja, du sagst etwas, sprichst es aber nicht zu Ende. Ich werde dich trot allem mitnehmen, gerade darum, weil ich dich im Verdachte habe... Höre, — sagte er, — zieh etwas an und komm mit mir, verbringe bei mir den Abend. Ich werde dir alles erzählen: du weißt ja nicht und bast

nicht gehört, was bei uns vorgeht!...

Oblomow blidte ihn fragend an.

— Du kommst ja mit niemand zusammen, ich habe ganz vergessen! Romm, ich erzähle dir alles . . . Weißt du, wer mich hier am Haustor im Wagen erwartet? . . . Ich gehe hin!

— Oljga! — rief der erschrockene Oblomow plötlich aus. Er hatte sogar die Farbe gewechselt. — Laß sie um Gottes willen nicht herein! Fahre fort! Leb' wohl, leb' wohl, um Gottes willen!

Er stieß Stolz fast hinaus; dieser rührte sich jedoch

nicht.

— Ich darf ohne dich zu ihr nicht zurücktommen; ich habe es ihr versprochen, hörst du, Isa? Wenn du heute nicht mitgehst, komme ich morgen wieder; du wirst die Sache nur hinausschieben, du kannst mich aber nicht verjagen... Wir werden uns morgen oder übermorgen doch wiedersehen!

Oblomow schwieg mit gesenktem Kopfe und wagte

es nicht, Stolz anzublicen.

— Wann also? Oliga wird mich fragen.

— Ach, Andrej, — fagte er mit zärtlicher, flehenber Stimme, indem er ihn umarmte und ihm den Ropf auf die Schulter legte. — Wende dich von mir ganz ab . . . vergiß mich . . .

— Wieso für immer? — fragte Stolz erstaunt, sich aus seiner Umarmung befreiend und ihm ins

Gesicht blidend.

— Ja! — flüsterte Oblomow.

Stolz trat um einen Schritt vor ihm zurud.

— Bist du es, Isa? — warf er ihm vor. — Du stökt mich fort! Und das alles ihretwegen, dieser Frau wegen... Mein Gott! — schrie er wie vor plöklichem Schmerz auf. — Dieses Kind, das ich soeben gesehen habe... Isa, Isa! Fliehe von hier, komm, komm schnell! Wie tief du gesunken bist! Dieses Weib... was ist sie dir...

— Meine Frau! — sagte Oblomow ruhig.

Stolz erstarrte.

— Und dieses Kind ist mein Sohn! — Er heißt Andrej, zur Erinnerung an dich! — eröffnete Oblomow ihm alles und atmete ruhig auf, nachdem er die Last der Geheimtuerei von sich abgewälzt hatte.

Jett wechselte Stolz die Farbe und betrachtete

alles um sich herum mit erstaunten, sast wahnsinnigen Augen. Vor ihm hatte sich plöglich "ein Abgrund aufgetan" und "eine steinerne Mauer erhoben". Oblomow schien vor seinen Augen zu verschwinden und in die Tiefe zu versinken, und er fühlte nur den brennenden Schmerz, den man empfindet, wenn man nach einer Trennung erregt zum Freunde eilt, um ihn zu sehen, und erfährt, daß er schon längst nicht mehr da sei, daß er gestorben sei.

— Verloren! — flüsterte er mechanisch. — Was

werde ich Oliga sagen?

Oblomow hatte die letten Worte gehört, wollte etwas sagen, konnte aber nicht. Er streckte beide Urme zu Andrej hin und sie umfaßten sich schweigend und fest, wie man sich vor dem Rampfe und vor dem Tode umarmt. Diese Umarmung erstickte ihre Worte, ihre Tränen und Gefühle...

— Vergiß meinen Andrej nicht, wenn ich nicht mehr da bin!...— waren Oblomows letzte Worte,

die er mit erloschener Stimme sagte.

Andrej trat schweigend und langsam hinaus, ging langsam und sinnend über den Hof und stieg in den Wagen, während Oblomow sich auf das Sofa setzte, seine Ellbogen auf den Tisch stützte und sich das Gesicht mit den Andre Constant

sicht mit den Händen bedeckte.

"Nein, ich werde beinen Andrej nicht vergessen," dachte Stolz traurig, während er über den Hofschritt, — "du bist verloren, Isa! Man braucht dir nicht zu sagen, daß dein Oblomowka nicht mehr in der Wildnis liegt, daß auch dein Nest an die Reihe gekommen ist und auch dort die Sonne strahlt! Ich werde dir nicht sagen, daß dein Gut nach vier Jahren eine Bahnstation sein wird, daß deine Bauern alle dazu gehörigen Arbeiten verrichten werden und daß dein Getreibe per Eisenbahn zum Hafen transpor-

tiert werden wird. Und dann... die Schulen, die Auftlärung, und ferner... Nein, du wirst dich vor dem Morgenrot des neuen Glückes fürchten, deine ungeübten Augen werden schmerzen. Ich aber werde deinen Andrej dorthin führen, wohin du nicht gelangen konntest... und ich werde mit ihm zusammen unsere Jugendträume zur Erfüllung bringen. Leb wohl, altes Oblomowka!" sagte er, zum letzen Male auf die Fenster des kleinen Hauses zurückblickend. "Du"hast ausgelebt!"

— Was ist bort? — fragte Oljga mit startem

Herzklopfen.

— Nichts! — antwortete Andrej trocen und lakonisch.

— Lebt er und geht es ihm gut? — Aa. — antwortete Andrei ungern.

— Warum bist du so schnell zurückgekehrt? Warum hast du mich nicht hereingerufen und hast auch ihn nicht mitgebracht? Lag mich zu ihm!

— Das geht nicht!

— Was geht denn dort vor? — fragte Oljga erschroden. — Hat sich denn ein Abgrund aufgetan? Willst du es mir nicht sagen?

Er schwieg.

— Was geht denn dort vor?

— Dort herrscht Oblomowerei! — antwortete Andrej düster und beantwortete die ferneren Fragen Oljgas dis zum Jause hin mit düsterem Schweigen. Bs waren fünf Jahre vergangen. Auch auf der wiborgsjakastrake hatte sich vieles verändert: die leere Strake, die zum Hause der Bichenizina führte, war mit Landhäusern verbaut, zwischen denen sich ein langes, steinernes Staatsgebäude ausstrecte, das die Sonnenstrablen daran verbinderte. lustig in die Fenster des stillen Obdaches der Träabeit und Rube zu scheinen. Auch das Räuschen selbst war ein wenig gealtert und sah nachlässig und schmukig aus, wie ein unrasierter und ungewaschener Mensch. Die Farbe war verblakt, die Dachrinnen waren teilweise zerbrochen; infolgedessen befanden sich auf dem Hofe groke Pfüken, über die wie früher ein schmales Brett gelegt war. Wenn jemand auf den Hof trat, zerrte die alte Arapta nicht mehr an der Rette, sondern bellte heiser und träge, ohne ihre Hütte zu verlassen. Und welche Veränderungen waren im Innern des Hauses vorgegangen! Port herrschte eine fremde Frau und spielten fremde Rinder. Port erschien ab und zu das rote Säufergesicht des streitsüchtigen Tarantiew, aber der sanfte. bescheidene Alerejew läkt sich dort nicht mehr bliden. Weder Sachar noch Anissia sind zu sehen. Die neue, dide Röchin herrscht in der Rüche und erfüllt ungern und ungenau die stillen Befehle Agafja Matwejewnas, und Akulina wäscht mit dem in den Gürtel gesteckten Rleidersaum die Tröge und Töpfe: derselbe schläfrige Rausbesorger beendet seine Tage müßig in demselben Schlafpelz in seiner Ede. An dem Gitterzaun huscht zu den bestimmten Stunden des frühen Morgens und der Mittagszeit wieder die Sestalt des Bruders mit einem Paket unter dem Arm und Sommer und Winter in Summigaloschen vorüber.

Was ist aus Oblomow geworden? Wo ist er? Seine irdische Rulle rubt auf dem naben Friedbofe. unter einer bescheidenen Urne, an einem stillen Ort zwischen Gebüsch. Die von einer Freundesband gevflanzten Fliederzweige schlummern über dem Grabe und darüber duftet friedlich der Wermut. Es schien, daß der Engel der Stille selbst seinen Schlaf bewachte. So machsam das liebende Auge der Frau jeden Augenblick seines Lebens auch bebütet hatte, wurde die Maschine seines Lebens durch die ewige Ruhe und Stille und durch das träge Hinkriechen der Tage doch aufgehalten. Alja Aljitsch schien obne Schmerzen und ohne Qualen verschieden zu sein, wie eine Uhr, welche stehen bleibt, weil man sie aufzuziehen vergessen bat. Niemand sab seine letten Augenblicke und hörte seinen letten Seufzer. Der Schlaganfall wiederholte sich nach einem Jahre und ging wieder gludlich vorüber; aber Alja Aljitsch wurde bleich und schwach, begann wenig zu effen, ging selten im Garten spazieren. wurde immer schweigsamer und sinnender und weinte sogar manchmal. Er ahnte den nahen Tod und fürchtete ibn. Er fühlte sich ein vaarmal unwohl, doch das verging. Eines Morgens brachte ibm Agafia Matweiewna wie gewöhnlich den Raffee und traf ihn auf seinem Sterbelager ebenso sanft rubend an, wie er im Schlafe aussah, nur sein Ropf war ein wenig vom Rissen herabgeglitten und er batte die Kand krampfhaft ans Herz gepreft, wo sich offenbar der Schmerz konzentrierte und das Blut zu zirkulieren aufgebort batte.

Agafia Matweiewna war schon seit drei Rabren Witwe: während der Zeit batte ihr Leben seinen ursprünglichen Sang wieder aufgenommen. Der Bruder batte sich in verschiedene Spekulationen eingelassen, perlor aber dabei sein ganzes Geld, und es gelang ibm durch List und Unterwürfigkeit, seinen früheren Bosten als Setretär in der Kanalei. "in ber man die Bauern eintrug", wieder zu bekommen; jekt ging er wie früher zu Fuß ins Amt und brachte zwanzig, fünfundzwanzig und fünfzig Ropekenstücke mit, die er in einen wohlverwahrten Koffer einfüllte. Die Wirtschaft wurde ebenso ordinär und einfach. aber auch ebenso reichlich geführt wie früher, vor Oblomows Zeit. Die Hauptrolle im Hause spielte die Frau des Bruders, Jrina Pantelejewna, das beikt. sie nabm sich bas Recht, spät aufzusteben, breimal am Tage Raffee zu trinken, dreimal die Kleider zu wechseln und sich in der Wirtschaft nur um das eine zu tümmern, daß ihre Röde möglichst steif gestärkt wurden. Sonst kummerte sie sich um nichts, und Agafia Matweiewna war wie früher der lebendige Pendel des Hauses; sie befakte sich mit der Rüche, bereitete für das ganze Haus den Tee und den Raffee, nähte für alle, hielt die Wäsche in Ordnung und beaufsichtigte bie Rinder, Atulina und den Hausbesorger. Aber warum tat sie es? Sie war ia Frau Oblomowa, eine Gutsbesitzerin; sie batte ia allein und unabhängig leben können, ohne sich um irgend jemand zu tümmern! Was batte sie denn dazu gezwungen, die Last einer fremden Wirtschaft. der Sorge um die fremden Kinder und um all die Rleinigkeiten auf sich zu nehmen, der eine Frau sich nur entweder aus Liebe, aus Pflichtgefühl oder aus Sorge um das liebe Brot unterwirft? Wo waren denn Sachar, Unissia und die ihr nach allen Rechten zukommenden Diener? Wo war endlich das lebenbige Vermächtnis ihres Mannes, ber kleine Andrjuscha? Wo waren die Kinder ihres ersten Mannes?

Ihre Kinder waren versorgt, das heißt Wanjuscha hatte den Lehrtursus absolviert und einen Posten bekommen; Maschenika hatte den Verwalter eines Staatsgebäudes geheiratet, und Andrjuscha war von Stolz und dessen Frau an Kindesstatt angenommen worden und wurde dort erzogen. Agasja Matwejewna hatte Andrjuschas Bukunft nie mit dem Schicsal ihrer anderen Kinder vermengt und den ihrigen gleichgestellt, wenn sie vielleicht auch unbewußt in ihrem Herzen ihnen allen den gleichen Anteil zusprach. Aber sie teilte die Erziehung, die Lebensweise und die Zukunft Andrjuschas durch einen ganzen Abgrund vom Leben Wanjuschas und Maschenikas ab.

"Was sind denn die? Ebensolche Aschenbrödel wie ich selbst," sagte sie wegwerfend, "sie sind von gemeinem Blut, und dieser," fügte sie fast mit Hochachtung an Andrjuscha denkend hinzu, indem sie ihn wenn nicht schücktern, so doch vorsichtig liebkoste, "dieses herrschaftliche Kind! Wie weiß er ist, wie ein Glasapsel! Was für kleine Händchen und Füßchen und was für seidene Haare er hat! Er ist ganz

dem Verstorbenen nachgeraten!"

Darum ging sie ohne jeden Widerspruch und sogar mit einer gewissen Freude auf Stolzs Vorschlag, ihn zu erziehen, ein, da sie glaubte, daß er sich dort, und nicht hier in der "Gemeinheit", zusammen mit ihren schmutzigen Neffen, den Kindern des Bruders, in der ihm gebührenden Umgebung befinden würde.

Ein halbes Jahr lang nach Oblomows Tod lebte sie mit Anissia und Sachar in ihrem Hause, in tiesen Gram versunken. Sie hatte zum Grabe ihres Mannes einen Weg ausgetreten und sich die Augen ausgeweint, sie aß fast nichts, nährte sich nur von

Tee, schloß manchmal ganze Nächte lang kein Auge und ermattete ganz. Sie beklagte sich nie bei jemand und schien sich in dem Maßstabe, als sie dem Augenblicke der Trennung ferner rückte, immer mehr in sich und in ihren Schmerz zu verschließen und teilte sich niemand. nicht einmal Anissia mit.

"Ihre Snädige beweint noch immer ihren Mann," sagte der Händler auf dem Markte, bei dem die Hausvorräte gekauft wurden, zu der Röchin. "Sie trauert noch immer um ihren Mann," sagte der Rüster in der Friedhofskirche der Hostienverkäuserin, auf die trostlose Witwe hinweisend, die jede Woche beten und weinen kam. "Sie grämt sich immer

noch!" sprach man im Hause des Bruders.

Eines Tages kam zu ihr unerwartet die ganze Familie des Bruders mit den Kindern und sogar mit ihr Tarantjew, unter dem Vorwande, Trost zuzusprechen. Sie wurde mit banalen Ratichlägen überschüttet, "sich nicht zugrunde zu richten und der Kinder wegen zu schonen," alles das, was ihr vor fünfzehn Sahren aus Anlaß des Todes ihres ersten Mannes gesagt wurde und was damals die gewünschte Wirkung erzielte, ihr jett aber Langeweile und Etel einflökte. Es wurde ihr aber viel wohler ums Herz, als man von etwas anderem zu sprechen begann und ihr mitteilte, sie könnten jest wieder ausammen leben, es würde ihr viel leichter sein. unter den Ihrigen den Schmerz zu vergessen, das würde auch ihnen angenehm sein, denn niemand verstehe es so wie sie, das Haus in Ordnung zu balten. Sie bat um Bedenkzeit, grämte sich noch zwei Monate lang und willigte endlich ein, mit ihnen zusammen zu leben. Um diesen Reitpunkt nahm Stolz Andriuscha zu sich.

Jett geht sie im dunklen Rleide, mit einem schwarzen Euch um den Hals, wie ein Schatten

aus dem Zimmer in die Rüche, öffnet und schliekt wie früher die Schränke, näht, bügelt Spiken, sie tut es aber langsam und ohne Energie, sie spricht ungern, mit leiser Stimme und blickt nicht mehr mit soralos von einem Gegenstand zum andern irrenden Augen, sondern mit einem innerlichen Ausdruck und einem verborgenen tiefen Inhalt darin. Dieser Ausdruck schien in dem Augenblick. als sie bewukt und lange das tote Gesicht ihres Mannes betrachtete, unsichtbar in ihr aufzusteigen und verließ sie seitdem nicht mehr. Sie ging im Hause herum, besorgte alles, was nötig war, eigenbändig, doch ibre Gedanken nahmen an alledem nicht teil. Als sie ihren Mann verloren batte und über seiner Leiche stand, begriff sie plöklich ibr Leben und dachte über dessen Sinn nach, und dieser Gedanke legte sich für immer wie ein Schatten auf ihr Gesicht. Als die Tränen dann ihren Schmerz erleichtert hatten, vertiefte sie sich in das Bewuktsein ihres Verlustes; alles außer dem kleinen Andriuscha war für sie gestorben. Sowie sie ihn erblickte, erwachten in ihr Anzeichen des Lebens, die Gesichtszüge erhellten sich, die Augen erfüllten sich mit freudigem Strablen und dann mit Tränen der Erinnerung. Ihre ganze Umgebung war ihr fremd; sie beachtete es nicht, wenn der Bruder ihr eines verausgabten oder nicht erhandelten Rubels, eines angebrannten Bratens ober nicht frischen Fisches wegen zurnte, wenn die Schwägerin eines nicht genügend gestärkten Rockes ober des zu schwachen. kalten Tees schmollte oder wenn die dicke Röchin mit ihr grob war, als ob es sich gar nicht um sie bandelte, sie börte nicht einmal das giftige Flüstern: "Gnädige Frau Gutsbesitzerin!" Sie beantwortete alles mit der Würde ihres Schmerzes und mit stolzem Schweigen. Un Feiertagen, zu Ostern, an ben lustigen Karnevalsabenden, da alles im Hause jubelte, sang, aß und trant, brach sie plötzlich, inmitten der allgemeinen Fröhlichteit, in heiße Tränen aus und verstedte sich in ihre Ede. Doch dann sammelte sie sich wieder und blidte sogar manchmal den Bruder und bessen Frau gleichsam bedauernd und stolz an. Sie begriff, daß es mit ihrem Glüd vorüber war, daß Gott diesem Leben eine Seele eingehaucht und sie ihm wieder genommen hatte; daß die Sonne in ihr ausgeleuchtet und dann für immer wieder erloschen war... Ja, für immer; aber dafür hatte ihr Leben einen Sinn erhalten; jett wußte sie schon, warum sie gelebt

hatte, und daß es nicht vergeblich war.

Sie hatte so viel und so aus ganzer Seele geliebt: sie batte Oblomow als Geliebten, als Gatten und als ihren Herrn geliebt, doch sie konnte das niemals jemand erzählen. Es würde sie auch niemand von ibrer Umgebung verstanden baben. Wo würde sie die nötigen Ausdrücke bergenommen haben? Im Lexiton ihres Bruders, Tarantjews und der Schwägerin gab es keine solchen Worte, weil es keine solchen Begriffe gab; nur Ilja Aliitsch hatte sie verstanden, doch sie batte es ihm gegenüber niemals geäukert, da sie es damals selbst noch nicht begriff. Mit den Aabren wurde ihr die Vergangenheit immer verständlicher und klarer, sie verbarg sie immer tiefer und wurde immer schweigsamer und verschlossener. Die wie ein Augenblick vorübergeflogenen sieben Jahre hatten ihr ganzes Leben wie mit Strablen und stillem Licht erfüllt, und sie batte teine Buniche und teine Ziele mehr. Aur wenn Stolz im Winter vom Gut tam, lief sie in sein Haus, blidte Andriuscha gierig an, liebtoste ibn mit zärtlicher Schüchternbeit und wollte dann Andrej Zwanitsch etwas sagen, ihm danken und ihm endlich alles das, was unwandelbar

in ihrem Herzen lebte und sich darin angesammelt hatte, mitteilen; er würde das verstehen, sie konnte es aber nicht sagen, stürzte nur zu Oliga hin, schmiegte ibre Lippen an deren Bande und brach in einen Strom so heißer Tränen aus, daß auch Oliga unwillkürlich mit ihr zu weinen begann und Andrej erregt und eilig das Zimmer verließ. Sie alle waren durch eine allgemeine Sympathie und durch die Erinnerung an die tristallreine Seele des Verstorbenen verbunden. Sie baten sie, mit ihnen aufs Gut zu reisen und mit ihnen zusammen neben Andriuscha zu leben, — sie antwortete aber immer nur das eine: "Man muß dort sterben, wo man geboren ist und wo man das ganze Leben verbracht bat." Stolz berichtete ihr vergeblich über die Verwaltung des Gutes und schickte ihr die ihr zutommenden Einkunfte, sie gab alles zurud und bat, es für Andrjuscha aufzuheben. "Das gehört ihm und nicht mir," wiederholte sie eigensinnig, "er wird das brauchen, er ist ein Edelmann, und ich werde mein Leben auch so fristen."

Sines Tages um die Mittagsstunde schritten über das Holztrottoir der Widorgskajastraße zwei Berren; hinter ihnen suhr langsam ein Wagen. Der eine dieser Herren war Stolz, der zweite sein Freund, ein Schriftsteller von ziemlicher Leidesfülle, mit apathischem Gesicht und sinnenden, gleichsam schläfrigen Augen. Sie erreichten die Kirche; die Messe war zu Ende und die Menge strömte auf die Straße hinaus; allen voran die Bettler, die eine große, bunt zusammengewürfelte Gruppe bildeten.

— Ich möchte wissen, woher so viele Bettler tommen, — sagte der Schriftsteller, die Menge an-

blicend.

— Wieso woher? Sie triechen aus ihren Höhlen

und Winkeln hervor.

— Ich meine das nicht so, — entgegnete der Schriftsteller, — ich möchte wissen: wie man zu einem Bettler werden und sich dieser Gesellschaftstlasse anreihen kann? Ob das wohl plötslich oder allmählich, aufrichtig oder heuchlerisch geschieht...

— Wozu brauchst du das? Willst du vielleicht

"Mystères de Pétersbourg" schreiben?

— Vielleicht ... — sagte der Schriftsteller träge

gähnend.

— Hier hast du eine gute Gelegenheit; frage den ersten besten, er verkauft dir für einen Rubel seine ganze Geschichte, notiere sie dir dann und verkaufe sie mit Gewinn wieder. Hier ist ein alter, ein

typischer und, ich glaube, ganz normaler Bettler. He, Alter! Komm ber!

Der Alte wandte sich auf ihren Ruf um, zog den

But und trat an sie heran.

— Gütige Herrschaften! — krächzte er, — helft einem armen, in dreißig Kämpfen verwundeten Krieger . . .

— Sachar! — sagte Stolz verwundert, — bist

du es?

Sachar verstummte plötslich, schützte sich die Augen mit der Hand vor der Sonne und blickte Stolz starr an.

— Verzeihen Sie, Euer Wohlgeboren, ich ertenne

Sie nicht... ich bin ganz erblindet!

— Hast du Stolz, den Freund deines Herrn, vergessen? — warf ihm Stolz vor.

— Ach, ach, Baterchen Undrej Jwanitsch! Meine

Augen sehen nichts mehr! Väterchen!

Er lief hin und her, haschte nach Stolz' Hand und tüste, da er sie nicht fangen konnte, seinen Rod-

schoß.

— Gott hat mich elenden Hund eine solche Freude erleben lassen... — brüllte er zwischen Lachen und Weinen. Sein Gesicht war von der Stirne dis zum Kinn gleichsam mit einem seuerroten Siegel gezeichnet. Die Nase hatte außerdem eine bläuliche Tönung angenommen. Sein Kopf war ganz tahl; der Backenbart war dicht wie früher, er war aber ganz zerzaust und wirr wie Filz und in jede seiner Hälften schien ein Schneetlumpen gelegt worden zu sein. Er trug einen alten, ganz verblaßten überzieher, dem ein Schoß sehlte; an den Füßen hatte er nichts als alte, schiefgetretene Galoschen; in den Händen hielt er eine ganz abgetragene Pelzmüße.

— Ach, du lieber Gott! Welche Gnade hast du

mir am heutigen Feiertag erwiesen . . .

— Warum siehst du so aus? Was ist geschehen? Schämst du dich nicht? — fragte Stolz streng.

— Ach. Väterchen Andrei Awanitsch! Was soll ich tun? — begann Sachar schwer seufzend. — Wovon soll ich mich nähren? Als Anissia noch am Leben war, habe ich mich nicht so herumgetrieben, da habe ich mein Stud Brot gehabt, als sie aber im Cholerajahr gestorben ist — Gott habe sie selig! — bat mich der Bruder von der Gnädigen nicht länger behalten wollen, er bat mich einen Müßiggänger genannt und Michei Andreitsch Carantiew bat im Vorübergeben immer versucht, mich von rudwärts mit dem Kuk zu stoken: das war nicht zu ertragen! Wieviel Vorwürfe ich zu schluden hatte! Wissen Sie, gnädiger Berr, jeder Bissen ist mir im Balse steden geblieben. Wenn die Snädige nicht ware, Gott moge ihr Gesundheit schenken! — fügte Sachar sich bekreuzigend binzu. — würde ich längst erfroren sein. Sie gab mir im Winter Rleider, so viel Brot als ich nur wollte und eine Ede auf dem Ofen. — das alles habe ich ihrer Güte zu verdanken. Man hat ihr aber meinetwegen Vorwürfe gemacht, da bin ich fortgegangen und treibe mich nun berum. Rett ist's schon das zweite Rahr, dak ich so berumirre . . .

— Warum hast du teine Stellung angenommen?

— fragte Stolz.

— Wo kann man benn jeht eine Stellung finden, Väterchen Andrej Jwanitsch? Ich war in zwei Häusern, konnte es aber niemand recht machen. Jeht ist alles anders und schlechter als früher. Man will Lakaien haben, welche lesen und schreiben können, und es ist jeht auch bei vornehmen Herrschaften nicht mehr Sitte, daß das Vorhaus voller Dienstboten stedt. Man hat meistens einen und nur selten zwei Lakaien. Man zieht sich selbst die Stiefel aus und hat sich bafür eine Maschine aus-

gedacht! — fuhr Sachar traurig fort, — es ist eine Schande und ein Jammer, es gibt gar keine Edelleute mehr!

Er seufzte.

- 3d bin zu einem deutschen Raufmann ins Baus eingetreten, ich sollte im Vorzimmer siken; alles ging gut, er bat mich aber servieren lassen; ist denn das eine Arbeit für mich? Einmal hab' ich irgendein böhmisches Geschirr getragen, die Fußböden waren aber so glatt, zum Teufel mit ihnen! Ploklich sind mir meine Füße auseinandergerutscht. das ganze Geschirr ist zusammen mit dem Bräsentierbrett auf die Erde gestürzt, und man hat mich fortgejagt! Ein anderes Mal bat mein Gesicht einer alten Gräfin gefallen. "Er sieht so ehrwürdig aus," bat sie gesagt, und bat mich als Portier angestellt. Das ist eine schöne, ehrwürdige Stellung: man muk nur mit wichtiger Miene dafiken, die Füße aufeinanderlegen und wiegen und nicht gleich antworten. wenn jemand kommt, sondern ihn zuerst anbrüllen und erst dann durchlassen oder hinauswerfen; und wenn vornehme Gäste kommen, muk man mit dem Stab so salutieren! — Sachar salutierte mit der Hand. — Das ist ehrenhaft, da kann man nichts dagegen fagen! — Aber die Gnädige war so genau. Gott sei mit ibr! Sie bat einmal in meine Rammer hereingeschaut, hat dort eine Wanze erblickt und bat zu schreien und zu stampfen angefangen, als ob ich die Wanzen ausgedacht hätte! In welcher Wirtschaft aibt es denn teine Wanzen! Ein anderes Mal ist sie an mir vorbeigegangen und es hat ihr geschienen, dak ich nach Wein rieche . . . so eine war sie! Und da hat sie mir gekündigt!

— Du riechst aber wirklich nach Wein, und wie!

— sagte Stolz.

- Vor Leid, Väterchen Andrej Zwanitsch, bei

Sott, vor Leib! — trächzte Sachar, sein Gesicht in Falten ziehend. — Ich habe auch versucht Rutscher zu sein. Ich habe den Posten angetreten, mir sind aber meine Füße erfroren; ich habe wenig Kraft, ich bin schon alt! Das Pferd war so wild; einmal hat es sich unter einen Wagen gestürzt und hätte mir beinah' alle Knochen zerbrochen; ein zweitesmal hat es eine alte Frau übersahren, man hat mich auf die Polizei geschleppt...

— Höre jett zu vagabundieren auf, komm zu mir, ich werde für dich einen Winkel finden, und

dann fahren wir aufs Gut — hörst du?

— Ich höre, Väterchen Undrej Iwanitsch, aber ...

Er seufzte.

— Ich habe teine Lust, von hier, vom Grab, sortzusahren! Ich habe heute wieder für unsern Ernährer, Isja Isjitsch, gebetet, — heulte er auf, — Gott hab ihn selig! Er hat gelebt, um den Menschen Freude zu machen, er hätte hundert Jahre leben sollen . . . — sagte Sachar schluchzend und die Stirn runzelnd. — Heute war ich auf seinem Grab; sowie ich in diese Gegend komme, gehe ich dorthin und sehe mich nieder; die Tränen rinnen mir nur so herunter. Manchmal denke ich so vor mich hin, alles herum ist so still, und es scheint mir, daß jemand "Sachar! Sachar!" rust. Da läuft es mir kalt über den Rücken! Man sindet keinen zweiten solchen Herrn! Und wie er Sie geliebt hat! Gott möge sich seiner Seele annehmen! . . .

— Dann komm Undrjuscha anschauen, ich werde dir Essen und Rleider geben lassen, und tu dann, was du willst! — sagte Stolz, ihm Geld reichend.

— Ich werde kommen; wie sollte ich Andrej Isjitsch nicht anschauen kommen? Er ist wohl schon groß geworden! O Gott! Welche Freude der Herr mich erleben läßt! Ich komme, Väterchen, Gott soll Ihnen Gesundheit und langes Leben schenken...
— brummte Sachar dem davonrollenden Wagen nach.

— Nun, hast du der Geschichte dieses Bettlers zugehört? — fragte Stolz seinen Freund.

— Und wer ist dieser Ilja Iljitsch, den er er-

wähnt hat? — fragte der Schriftsteller.

— Das ist Oblomow, von dem ich dir oft erzählt babe.

- Ja, ich entsinne mich dieses Namens; das ist dein Freund und Kamerad. Was ist aus ihm geworden?
- Er ist zugrunde gegangen, und das ohne jede Ursache.

Stolz seufzte und sann nach.

— Und war nicht dümmer als manche andere, seine Seele war rein und flar wie Glas; er war edel, zart und ist zugrunde gegangen!

— Warum denn? Was war die Ursache?

— Die Oblomowerei! — sagte Stolz.

— Die Oblomowerei! — wiederholte der Schrift-

steller erstaunt. — was ist das?

— Das werde ich dir gleich erzählen; laß mir nur Zeit, meine Gedanken und Erinnerungen zu sammeln. Und schreibe es dann auf, vielleicht nütt es jemand. Und er erzählte ihm, was hier steht.

Ende.





## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

Los Angeles

This book is DUE on the last date stamped below.

|                     |  | • |
|---------------------|--|---|
|                     |  |   |
|                     |  |   |
| Form L9-Series 4939 |  |   |





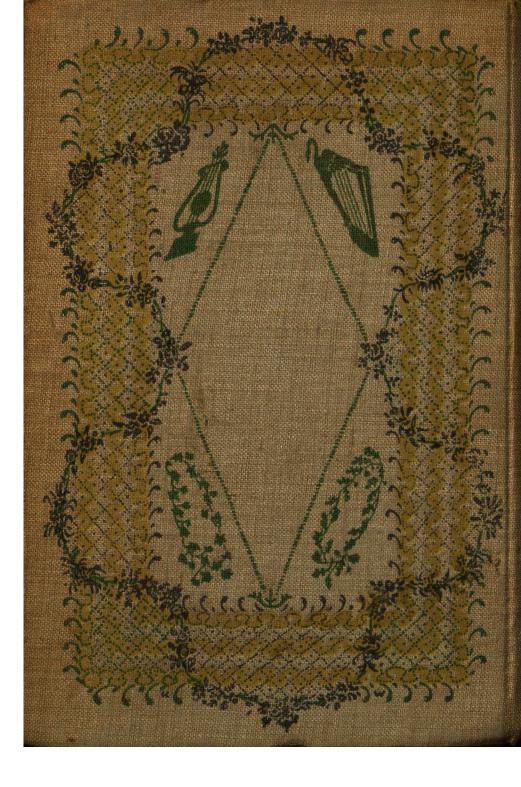